BIBLIOTEKA
Instytutu
Bałtyckiego
W Bydgoszczy



Gerd Rühle / Das Dritte Reich





Ver Führer

(Unfinahme: April 1935)

28502 699455

Gerd Rühle

# Das Dritte Reich

Dokumentarische Darstellung des Aufbaues der Nation

Mit Unterstützung bes Deutschen Reichsarchivs

Das dritte Jahr 1935

Mit zahlreichen Bilbern und Dokumenten fowie einem Sachregifter

Summelverlag

Verlag und Versand für Deutsche Literatur Sans Eugen Hummel Verlin NW 7 Nie wypożycza się do domu

Die Aufnahmen lieferten: A. B., Atlantic, Bieber, Bein, Hapag, Heller, Hoffmann, Langhammer, A. A. T., P. B. Z., Photothek, Ramme, Scherk, Schirner, Sennecke, Stöcker, Terra, Ufa, Urbahns, Weltbilb, Wilb.







"Gegen die Herausgabe dieser Schrift werden seitens der NSDUP. teine Bedenken erhoben."

Der Vorsitzende ber parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des AS.-Schrifttums. 26. 11. 36

Drud: Piereriche hofbuchdruderet Stephan Beibel & Co., Altenburg (Thur.) Rlifchees: Braphifche Runftanftalt Martant G. m. b. D., Berlin

D 291/24/05

40,-

Ull benen, die mir bet der Gestaltung dieser dokumentarischen Darstellung durch Zurverfügungstellung von Dokumenten, Berichten, Auskunften und in anderer Weise halsen, sage ich auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank, insbesondere den Herren

Prof. Dr. Aftel, Präsident des Thüringischen Landesamts für Kassewesen

Dr. Bregler, Reichsstand bes Deutschen Sandwerks

Brey, SU.-Standartenführer, Reichsleitung der NSKOV.

Dr. Conti, Ministerialrat im Reichs- und Preußischen Ministerium bes Innern

Diewerge, Regierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Geschke, Geschäftsführer der Fachschaft der Verlagsangestellten in der Reichspressetammer

Heller, Schriftleiter

Anöpfel, Schriftleiter, Pressestelle des Nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes

Rramarz, SU.=Sturmhauptführer, stellv. Gauführer im NSAB.

Rurzbein, 1/2=Hauptsturmführer, Regierungsrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda

Ludwig, Magistratsrat

Dr. Medicus, Ministerialrat im Reichs= und Preußischen Minissterium bes Innern

Dr. Rogge, Archivrat im Reichsarchiv

Wagner, Oberstleutnant a. D.

Dr. Zelle, Pressestelle des Reichsstandes des Deutschen Handwerks

Ebenso sage ich allen Mitarbeitern Dank, die bei der Schaffung dieses Buches geholfen haben, insbesondere meinem Bruder Rlaus Rühle.

Der Verfasser.

# Inhaltsverzeichnis

### 1. Abschnitt: Die Befreiung bes Saargebiets . . . . . 19

Die Lage beim Jahresanfang — Aufrufe zur Bolksabstimmung — Serrorafte und Lügenfeldzug ber status-quo-Unhanger - Deutsches Reich und Saarabstimmung — Die Haltung der Gegenseite — Fragen nach dem "Nachher" — Weltpresse und Abstimmungsaussichten — Schikanose Abstimmungsbedingungen - Rundgebung auf dem Wackenberg - Unreise der Abstimmungsberechtigten - Rede des Stellvertreters des Führers im Berliner Sportpalast - Saarabstimmung und Rirche - Emigrantenpolizei - Gauleiter Burdel vor ber ausländischen Preffe - Aufruf der "Deutschen Front" ju außerster Disgiplin - Die 12 Puntte fur Die Saarabstimmung -Bolferbund und bevorstehende Saarabstimmung - Lette Schifanen - Die Haltung ber Bevölkerung — Aufruf des Völkerbundsrates an die Saars bevölkerung — Der 13. Januar 1935 — Abzug der Emigranten — Das Ergebnis - Abolf hitler zum Abstimmungsergebnis - Feiern im gangen Reich — Das Auslandsecho zum Abstimmungsergebnis — Dank bes Führers an Gauleiter Burdel - Interviews des Führers und des Reichsinnenminifters - "Aufraumungsarbeiten" - Wiebereinsetzung Deutschlands in seine Hoheitsrechte im Saargebiet — Laval zur Saarrücgliederung — Maßnahmen ber Regierungskommission — Die beutsch-französischen Abmachungen über bie Rückgliederung bes Saargebiets - Feierliche Uebergabe bes Saargebiets - Abolf Hitler im Saargebiet

### 

Geset über die vorläusige Verwaltung des Saarlandes — Reichsinnenminister Dr. Frid über die Rückgliederung des Saarlandes — Geset über die Verstretung des Saarlandes im Reichstag — Die saarlandischen Rohlengruben — Alenderung der Zollgrenzen und deutsche Währung im Saarland — Ausstand der Behörde des Reichskommissars für die Rückgliederung des Saarslandes — Beamtenfragen im Saarland — Geset über Straffreiheit für das Saarland — Berordnungen zur Angleichung des Saarlandes an den Rechtszustand des Reiches — Schut der saarlandischen Wirtschaft — Die NSR. zur Rückgliederung des Saarlandes — Wahlkreis Rheinpfalz-Saar — Reichsstatthalterzeset — Die Ausübung der Besungsssse Reichsstatthalterzeset — Die Ausübung der Besungssse Reichsstatthalterzeset — Die Ausübung der Länder — Frankreich und die deutschen Ländergrenzen — Die Reichsstrenzische der Länder — Frankreich und die deutschen Ländergrenzen — Die Reichsgrenze als einzige Hoheitsgrenze — Die Deutsche Gemeindeordnung — Reichsinnenminister Dr. Frid über die Deutsche Gemeindeordnung — Gliederung der Gemeindeordnung — Größe der Gemeinde — Leitung der Gemeinde — Gemeindeordnung — Größe der Gemeinde — Leitung der Gemeinde — Gemeinderäte und Beiräte — Der Beaustragte der ASDUP. — Weitere Bestimmungen — Wirts

schaftliche Unternehmen der Gemeinden - Erste Verordnung gur Durch. führung ber Deutschen Gemeindeordnung — Die Ernennung der Beauftragten ber NGDUP. — Der Stellvertreter des Führers, pg. Beg, über die Aufgaben bes Beauftragten der NSDUP. — Sachliche Vereinigung des Reichs-ernährungsministeriums und des Preußischen Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft - Aufgabenaustausch zwischen einzelnen Ministerien -Reichswirtschaftsminister Schmitt scheibet enbgultig aus seinem Umte aus -Erneute Beauftragung bes Reichsbantprasidenten Dr. Schacht - Erlaß bes Preugischen Ministerprasidenten über die Forderung von Bustandigkeiten innerhalb des Staatsministeriums — Ueberführung der außerpreußischen Justizverwaltungen auf das Reich — Drittes Gesetzur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich - Verordnung über Aenderungen des Gerichtswesens in Bahern — Berordnung jur Durchführung des Dritten Gesetzes zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich — Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung — Staatsakt zur Feier der Verein-heitlichung der Reichsjustizverwaltung — Aufruf des Reichsjuristenführers Dr. Frank zum Sage ber beutschen Juftigeinheit - Geset gur Ueberleitung des Bergwesens auf das Reich - Geseth zur Ueberleitung des Forst- und Jagdwesens auf bas Reich - Reichsforstmeister und Reichsjägermeister Pg. hermann Göring - Erste Durchführungsverordnung gur Ueberleitung bes Forst- und Jagdwesens auf das Reich — Gesetz über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst- und Holzwirtschaft - Reichsjägerhof in Riddagshausen - Reichenaturichungefet - Behn Grundfate fur bie Polizei - Einglieberung des Feldjägerkorps in die Preußische Schuppolizei — Motorisierte Strafenpolizei - Uebergabe ber Hamburgischen und Bremischen Landespolizei an bas Reich - Gefet über die Landespolizei - Ausbau und Erweiterung ber Rriminalpolizei in Preußen — Organisationserlaß über die einheitliche Regelung ber Gemeindepolizei - Der Weg zur Reichspolizei - Graf Helldorf Polizeiprasident von Berlin — Erlag bes Führers und Reichskanglers über bie Ausübung bes Gnadenrechts - Erlaffe bes Führers und Reichstanzlers über die Ernennung und Entlassung ber Reichsbeamten und Landesbeamten -Erlaß über die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung von Beamten - Gefet über die Abtretung von Beamtenbezügen jum Zwede ber Entschuldung ber Beamten - Raumordnung - Gefet über bie Regelung bes Landbedarfs ber öffentlichen gand - Gefet über bie Landbeichaffung für Zwede ber Wehrmacht - Erfter Erlaß über die Reichsstelle für Raumordnung - Reichsminister Kerrl Leiter ber Reichsstelle -Raumordnung und Reichsplanung - Planungsverbande - Zweiter Erlaß über die Reichsstelle für Raumordnung - Sonderplanungen

## 3. Abschnitt: Partei und Staat . . . . . . . . . . . 64

Die NSDUP. als Quelle und Träger des politischen Willens — Berordnung über das Hoheitszeichen des Reiches — Verordnung über die Standarte des Führers und Reichsfanzlers — Reichsslaggengeset — Neusgründung der NSDUP. im Saarland — Freiplahstiftung "Hitlerspende" sür das Saarland — Winterhilswerf im Saarland — Geseh über die Besteiung des Grundbesites der NSDUP, von der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungssteuer — Tagung der Reichsleiter und Gauleiter in Berlin — Fragen der Verwaltungsresorm — Der Führer und seine Parteigründungsseier in München — Vereidigung — Ansprache des Stellvertreters des Führers, Pg. Heh — Gauleiter Schemm † — Feiertage der nationalsozialistischen Bewegung — Ver 30. Januar 1935 als Tag sozialistischer Tat — NSV. — Erholungswerf des deutschen Volkes —

Reichstagung der NSV. in Kassel — Abschluß des Winterhilswerks 1934/35 — Winterhilswerk und Auslandsorganisation der NSAP. — NS.-Frauenschaft und Deutsches Frauenwerk — Ausstellung "Frau und Volk" in Düsseldorf — Reichsmütterdienst — Reichschule der NS.-Frauenschaft — Außenpolitisches Schulungshaus der NSDAP. — Geseh über den Zwecksberdand Reichsparteitag Nürnberg — Vermögensverwaltung der NSDAP. — Melbepslicht der Mitglieder der NSDAP. — 46. Geburtstag des Führers — Fluggeschwader Horst Wessel — Rundsunkansprache Pg. Dr. Goedbels' — "Das Schwarze Korps" — Der Ordensgedanke des XX. Jahrhunderts — Das Volk als Grundlage und Daseinszweck des Reiches — HJ. und VDM. — Pg. von Schrach auf der Führertagung des Gebietes Schlesien der HJ. — Der HJ.-Führerstamps — Welttressen der HJ.: Deutschlandlager 1935 — Reichsberusswettkamps 1935 — Reichsberusswettkamps 1935 — Reichsberusswettkampses — Die Wettkämpse — Abschluß des Reichsberusswettkampses

### 4. Abschnitt: Außenpolitische Wiberstände . . . . . . 85

Saarabstimmung und auslandisches Miftrauen - Die frangofische Politik — Römische Protokolle — Deutsch-französische Frontkampsergespräche — Deutsch-englisches Jugendlager in Berchtesgaben - Stimmen ber Bernunft - Interview Dr. Frids in der Bearst-Presse - Alfred Rosenberg por den Diplomaten und der Auslandspresse — Interview des Führers in der Rothermere-Presse — Danzig und Polen — Auflösung des Danziger Volkstages — Ministerpräsident Göring in Polen — Deutschland und Polen — Deutschland und Jugoslawien — Die deutschen Minderheiten in den Donaulandern — England und die beutsch-frangosischen Spannungen — Englischfrangofifche Besprechungen - Die Londoner Borichlage - Deutsche Stellungnahme zu ben Londoner Vorschlagen - Frankreichs Stellungnahme gur beutschen Untwort - Frangösisches Rededuell Scapini = de Rerillis - Die oftafrikanischen Absichten Italiens - Die Frage ber beutsch-englischen Beiprechungen — Störungsfeuer der Sowjetdiplomatie — Die Stellungnahme Polens - Sicherung der beutsch-englischen Aussprache - Desterreichische Bertreter in Paris und London - Fortsetzung ber englisch-frangosischen Beibrechungen - Revolution in Griechenland - Deutschland und Ungarn -Die Lage bes Sudetendeutschtums — Internationales Skilager ber Deutschen Studentenschaft Genf und Lausanne — Französische Studenten in Schlierse Deutsche Wahlerfolge in Nordschleswig — Deutschland und Japan — Das englische "Weißbuch" — Verschiebung ber beutsch-englischen Aussprache - Interview von Ribbentrops in der "Dailh Mail" - Englische Unterhausbebatte über das Weißbuch — Dr. Leh vor den Diplomaten und ber Auslandspresse - Eröffnung bes Fernsprech-Funkbienstes Berlin-Tokio -Berlangerung ber Militarbienstzeit in Frankreich — Wiedereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland

#### 

Die "Abrüstung" — Französische Militärdienstzeit — Aussische Aufrüstung — Die Lage Deutschlands — Reichslustsahrtminister Göring über die deutsche Luftslotte — Der 16. März 1935 — Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Bolk — Geseh über den Ausbau der Wehrmacht — Auslandsecho zur Wiederherstellung der deutschen Wehrfreiheit — Heldengedenktag 1935 — Ansprache des Reichswehrministers von Blomberg — Wehrgesek — Wehrbezirkseinteilung — Dauer der aktiven Dienstpslicht — Berordnung

über das Erfassungswesen — Geset über die Landespolizei — Uedersührung der Landespolizei in die Wehrmacht — Verordnung über die Musterung und Aushebung 1935 — Vereidigung der Kekruten — Die neue Reichskriegsflagge — Unterdringung der aus der Wehrmacht Ausscheidenden — Militärstrassgerichtsbarkeit — Vesoldung und Urlaud — Familienunterstühungsverordnung — Soldatenbund — Tag der Reichslustwasse — Marines Volkswoche in Kiel — Kriegsopsertag in Stettin — Wehrwirtschaft — Suhler Wassensund Fahrzeugwerke — Geset über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht — die soldatische Erziehung in SU., H, NSKR., HJ. — Ches UW. der SU. — Urbeitsdienst — Ausrottung von Landesverrätern — Pg. Rudols Heb über die Wehrpslicht

#### 

Weitere Senkung der Arbeitslosengiffer - Arbeitszeit - Einkommenssteigerung und Lebenshaltung - Steigerung des Berbrauchs, der Spareinlagen und ber Lebensversicherungen - Steigerung bes Steuerauftommens - Gentung ber Binsen - Geset über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Rreditanstalten — Reichsbankpräsident Dr. Schacht über die Zinskonversion — Aufruf der Reichsgruppe Banken — Voller Erfolg der Zinssenkungsaktion — Geset über Bingermäßigung bei ben öffentlichen Unleihen - Erste Berordnung zur Durchführung des Ginkommenfteuergesetes - Staatsfefretar Pg. Reinhardt über die Berordnung — Zweites Geseth zur Aenderung bes Rraftfahrzeugsteuergesetes - Geset über die Saushaltsführung im Reich 1935 -Nationalsozialistische Wirtschaftspolitik — Reichswirtschaftskammer — Satzung der Reichswirtschaftskammer — Sag der beutschen Sechnik — Das erste Teilstüd der Reichsautobahnen dem Verkehr übergeben — Leipziger Frühjahrsmesse — Pg. Bernhard Köhler über den nationalsozialistischen Weg aus ber Rrise - Der Erfolg der Leipziger Messe - Neuregelung des Ausberfaufswesens - Runderlaß über Die Schliegung von Erfrischungsräumen ber Warenhäuser — Abschluß des organisatorischen Ausbaus des deutschen Handwerks - Zweite und Dritte Berordnung über ben vorläufigen Aufbau bes beutschen Handwerks — Großer Befähigungsnachweis und Handwerkskarte - Führertagung des Reichsstandes des deutschen handwerks - Wirtschaftliche Lage des Handwerks — Aussuhrförderungsstelle des Handwerks — V. Internationaler Juwelierkongreß in Berlin — Reichshandwerksmeister Pg. Schmidt über das Jahr 1935 — Das Recht auf Arbeit

### 7. Abschnitt: Sozialpolitische Entwicklung . . . . . . . 135

Weiterführung der Arbeitsschlacht — Weiterer Rückgang der Arbeitslosen3ifsern — Beschäftigungszissern — Arbeitsbeschaffung — Reichsautobahnen
— Rraftwagenindustrie — Saaletalsperre bei Hohenwarte — Deutschlandshalle — Steigerung der Industrieerzeugung — Siedlungsbauten — Reichscheimstättenamt der ASDAB, und der DAF, — Pg. Dr. Ludowici über die Siedlung — Reichsbürgschaften — Gesetz zur Förderung des Wohnungsbause — Siedlungsvorhaben in Ostpreußen und im Aachener Rohlengediet — Nückwirfungen auf den Arbeitsmarkt — Dr. Goerdeler und Reichsminister Seldte über die Siedlung — Gesetz über die Einführung eines Arbeitsbuches — Schutz der Heinscheit — Explosionstatastrophe in Reinsdorf — Einsturzunglück in der Hermann-Göring-Straße in Berlin — Großer Arbeitsring der DAF, im Gau Düsseldorf — Erste Fachschule der DAF, in Bremen — Reichstagung der DAF, in Leipzig — Tätigkeitsbericht des Schahmantes der DAF. — Eingliederung der Organisation der gewerblichen Wirts

schaft in die DUF. — Erlaß des Führers — Vereinbarung zwischen Reichseleiter der DUF., Reichswirtschaftsminister und Reichsardeitsminister — Aufruf des Reichsleiters der DUF., Pg. Dr. Leh — Ausbau des Reichseardeitss und Reichswirtschaftsrates — Vildung der Reichsardeitssammer und der Bezirfssammern in der DUF. — Erster Reichsbetriedsappell der Reichsbetriedsgemeinschaft Handel — Reichshandwerkertag in Frankfurt a. M. — Gesellenwandern — AS.-Gemeinschaft "Araft durch Freude" — Amt "Schönheit der Arbeit" — Ausstellung "Arbeit und Erholung" in Köln — Vertrauensratwahlen — Reden Pg. Heß und Pg. Dr. Leh — Aufruf des Reichsleiters der DUF. — Ergebnis der Vertrauensratwahlen — Der 1. Mai 1935 — Jugendkundgedung im Verliner Lustgarten — Feststung der Reichsfulturkammer — Staatsakt auf dem Tempelhoser Feld — Empfang der Arbeiterbelegation — Schlußappell im Verliner Lustgarten

### 8. Abschnitt: Deutschland und die Welt . . . . . . . . 154

Die ausländische Diplomatie zur deutschen Wehrfreiheit — Führerinterview in der Rothermere-Preffe - Vorbereitung der deutsch-englischen Besprechungen - Frangosische Angriffe gegen Deutschland - Frangosischer Protest gegen Deutschland beim Bolferbund - Die italienische Protestnote - Die deutschenglischen Besprechungen in Berlin — Laval in Mostau — Die fleine Entente — Ungarns Revisionismus — Kriegshehe — Englische Reisen — Dr. Groß por ben Diplomaten und Auslandsforrespondenten - Deutschland und Spanien - Neuwahlen in Danzig - Ronferenz von Stresa Deutsche Antwort auf Anfragen aus Stresa -Die "Stresa» Front" - Bolferbundsverhandlungen über ben beutschen Schritt gur Wehrfretbeit - "Berurteilung" Deutschlands - Deutsche Brotestnote -Berufungsverhandlung im Rairoer Judenprozeß — Deutsch-englisches Jugendlager — Deutsch-frangösische Jugendaussprache in Varis — Rede des Reichsjugendführers von Schirach vor den Diplomaten und Auslandskorrespondenten - Reichsluftsahrtminister Göring über die deutsche Luftwaffe - Englische Unterhausdebatte - Frangösisch-russischer Beistandspatt - Deutschland und der Balkan — Terror gegen die deutschen Minderheiten — Sudetendeutsche Heimatfront — Neubewertung des Danziger Guldens — Marschall Villubsti † — Pg. heß in Schweden — Wahlsieg der Sudetendeutschen Partei - Beschwerde der Danziger Oppositionsparteien beim Völkerbund — Reichs tagsrede Abolf Hitlers am 21. Mai — Abrechnung mit der kollektiven Paktomanie und dem Weltbolschewismus - Die Stellungnahme der Reichsregierung in 13 Punkten — Auslandsecho zur Führerrede — Berdreifachung ber britischen Luftflotte — Deutschland und Ungarn — Pg. Göring und Pg. Kerrl in Ungarn, Bulgarien und Jugoslawien — Ungarische Gozials demorratie gegen die beutschen Gaste — Desterreichische Stellungnahme zur Führerrede - Englische Stellungnahme - Deutscher "Luft-Locarno"-Entwurf — Deutsch-englische Flottenverhandlungen — Kabinettswechsel in England und Frankreich — Rede Pg. Rusts auf der VDU.-Tagung in Königsberg — Interviews ber Reichsminister Dr. Frid und Dr. Goedbels — Front-tämpsergespräche — Deutsch-englisches Flottenabkommen — Frankreichs Stellungnahme — Deutsch-englisches Flottenabkommen in Polen — Deutsche Schriftleiter in Griechenland — Polnischer Außenminster Beck in Berlin — Rolonialfriegertagung in Berlin — England zur deutschen Geeaufrüstung - Frontkampferbesuche - Judisch-bolschewistische Angriffe gegen Deutschland - Bollfrieg zwischen Danzig und Polen - Danzig-polnisches Abkommen — Auslandsdeutsche Lehrer in Braunschweig — Dr. Frid zur Kolonialfrage — VII. Kongreß ber Komintern in Moskau — Danzigspols nisches Protofoll zur Guldenbewirtschaftung - Deutschland und Lettland -

Deutschland und Desterreich — Diplomaten und Auslandskorrespondenten beim Arbeitsdienst — Deutschlands Rolonialansprüche — Deutschland und Finnland — Deutschlandbesuch des ungarischen Ministerpräsidenten Gömbös

# 9. Abschnitt: Deutsche Volkswirtschaft und Weltwirtschaft 181

Deutsche Außenhandels und Währungspolitif — Verhandlungen mit Schweden, Dänemark, Belgien und England — Geset über die Devisenbewirschaftung — Der Neue Plan — Außenhandelsdilanzen — Deutsch-polnisches Verserchnungsabkommen — Stillhaltekonserenz 1935 — Einlösung der Dawesskupons — Nede Dr. Schachts vor dem Preußischen Staatsrat — Verschandlungen mit Rumänien, Rußland, Frankreich, Italien und der Türkei — Die Außgabe der Außenwirtschaft — Verschungsabkommen mit Frankreich und der Schweiz — Die Probleme des deutschen Außenhandels — Schwierigskeiten mit Frankreich — Deutsch-niederländisches Trankserabkommen — Deutschländ und die Tschechoslowakei — Neue Trankserzegelung der Reichsbank — Der Reiseverkehr mit dem Ausland — Verhandlungen mit Schweden, Belgien, Luzemburg und der Schweiz — 23. Deutsche Ostmesse in Königsberg — Verhandlungen mit Rumänien, Argentinien, Lettland und Cstland — Deutschen Währung — Verhandlungen mit Ungarn, Dänemark, Schuh der deutschen Währung — Verhandlungen mit Ungarn, Dänemark, Tschechei und Holland — Einstellung von Reisedewilligungen nach der Schweiz — Volkweiz — Volkwei

#### 

Arbeitsdienst und deutsche Selbstbehauptung — Aufgade und Sinn des Arbeitsdienstes — Arbeitsdienstes in den deutschen Tungdauern — Dienstsiehung — Wehrpslicht und Arbeitsdienstes in Leidzig — Reichsarbeitsdienstes in Leidzig — Reichsarbeitsdienstes in Leidzig — Reichsarbeitsdiensteset und Stärfe des Reichsarbeitsdienstes in Leidzig — Reichsarbeitsdiensteset und Stärfe des Reichsarbeitsdienstes — Bestimmungen über die Führerlausdahn des Reichsarbeitsdienstes — Geseh über die Besoldung der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes — Geseh über die Besoldung der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes — Erste Einderufung zum Reichsarbeitsdienst — Ausstand und Arbeitsdienstes — Erste Einderufung zum Reichsarbeitsdienst — Ausstand und Arbeitsdienstes — Ausstehn des Reichsarbeitsdienstes — Entwicklung des Frauenarbeitsdienstes — Ausstand und Arbeitsdienstes — Ausstehrsbotschaft des Reichsarbeitssführers — Entwicklung des Arbeitsdienstes — Weusahrsbotschaft des Reichsarbeitssführers — Entwicklung des Arbeitsdants — Wirtschaftliche Leistung des Arbeitsdienstes — Ahins und Havelluch — Emsland — Ratastrophenschung — Arbeitssselb der Jutunft — Arbeitssschaft, Ernährungsschlacht und Ersziehung zum Sozialismus

# 11. Abschnitt: Rultur und Erziehung . . . . . . . . 206

NS.-Rulturgemeinde — Reichs- und Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung — Abkommen der NS.-Rulturgemeinde — Die Neugestaltung des Erziehungswesens — Rassenpolitische Erziehung in der Schule — Aust über die Neugestaltung der Schule — Erlaß über die Schüleraußlese an den höheren Schulen — Richtlinien betr. die Privatschulen — Hochschulwesen — Neichschabilitationsordnung — Ver Fall Salter — Neuerrechtswissenschaftliche Studienordnung — Arbeitsdienstpslicht für Abiturienten, die studieren wollen — Studentenhöchstzissens für größtädtische Hochschulen — Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschuluserwaltung —

Strafordnung an den deutschen Hochschulen - Neue Kölner Universität -Sumboldt-Feier ber Berliner Universitat - Lehrstuhl für Raffenfunde und Bolferbiologie in Berlin - Hochschulen für Lehrerbildung - Neuordnung bes landwirtschaftlichen Studiums - Reichspresseschule - Amann über bie Entwidlung des deutschen Zeitungswesens - Berbot bon Standalblattern - Drei Anordnungen gur Wahrung ber Unabhangigfeit bes Beitungsverlagswefens über die Schliefung von Zeitungsverlagen und gur Beseitigung ber Standalpresse - Reichspressetagung ber NGDUB. - Anordnung gur jogialen Sicherung bes Schriftleiterberufs - Ramerabichaft Deutscher Runftler - Runftausstellungen — Unordnung über bie Beranstaltung von Runstausstellungen und Kunstmessen — Richtsest bes Hauses der Deutschen Kunst — Die Unteilnahme des Führers am deutschen Kunstleben — Die Entwicklung des deutschen Films — Reichssilmarchio — "Triumph des Willens" — Internationaler Filmkongreg in Berlin - Festfitung ber Reichskulturkammer am 1. Mai - Zweites Geset zur Alenderung bes Lichtspielgesets - Das Theater im Dritten Reich — Reichstheaterfestwoche in hamburg — Entwidlung des Freilichtspiels - Thingstatte "Stedings Ehre" - Chrentage ber schwäbischen Dichtung - Wanderbuchereien - Sagung ber Reichsstelle gur Forderung bes Deutschen Schrifttums - Reichsarbeitsgemeinschaft für beutsche Buchwerbung - Richtlinien ber Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schute des NS.=Schrifttums — Aufgabenbereich der Reichsstelle zur Förderung des Deutschen Schrifttums — Anordnung über schäbliches und uperwünschtes Schrifttum - Aufschwung bes Rundfunks - Rundfunksprecherwettbewerb-Richtlinien für die Unterhaltungekonzerte - Der Schallplattenprozeß - Erste öffentliche Fernsehzelle in Berlin - Urteil im Rundfuntprozeß - Bestimmungen über ben Musikwettbewerb bei ber Olhmpiade 1936 - Anordnung zur Befriedung ber wirtschaftlichen Berhältnisse im beutschen Musitleben -Städtische Musikbeauftragte - Bach-Bandel-Schütz-Feiern - Olympische Symne - Furtwänglers Rudfehr - Reichstagung ber MG. Rulturgemeinde - Reichstagung ber AG.-Gemeinschaft "Rraft burch Freude"

#### 

Abschluß bes Welttreffens ber HI. - Opfer- und Werbetage für das deutsche Jugendherbergswerf — Deutsches Jugendsest — DI.-Leistungsabzeichen — Pimpfenprobe — Reichswettkampf ber Su. und des NSRR. — 5. Reichskriegertag in Kassel — Die Entwicklung im NSDFB. (Stahlhelm) — Verbot einzelner Stahlhelmglieberungen — Tradition und Gegenwart bes Stahlhelma — Auslösung bes NGDFB. (Stahlhelm) — Verbot ber Freimaurerlogen - Reaftionare Wiberstände in ben studentischen Rorporationsverbanben — Rebe bes Gauleiters Abolf Wagner über die Zufunft ber Korporationen — "Gemeinschaft studentischer Berbande" — Stellungnahme bes Reichsstudentenbundsführers — Richtlinien des NGD.-Studentenbundes über bie weltanschaulich=politische Erziehungsarbeit in den Korporationen — Lagererziehung bes NSD.-Studentenbundes — Reichstagung bes NSD.-Studen-tenbundes — Der Fall Sago-Borussia — Besehl bes Reichsjugenbführers zur Frage ber Rorporationen - Der Führer ber D. St. gur Korporations. frage — Berfügung bes Stabschefs ber SU. betr. ben Rofener G. C. -Gelbstauflosung Studentischer Berbande - Ueber bie Eingliederung in den NGD. Studentenbund - Unordnung bes Reichsstudentenbundsführers betr. bie noch vorhandenen Korporationen — Ariernachweis für die Aufnahme in die Reichsichaft der Studierenden — 15jähriges Grundungsfest der Ortsgruppe Rosenheim ber MODUP. - Der Führer am Grabe Beinrichs bes Lowen -Der Varteitag ber Freiheit - Die Parteitage ber MGDUP. - Arbeitstagung

der Auslandsorganisation - Empfang der Presse - Eröffnung des Parteikongresses - Proklamation des Führers - Grundsteinlegung der neuen Rongrefballe - Rulturtagung - Breis ber NGDUB. für Runft und Wissenschaft - Appell und Vorbeimarich bes Arbeitsbienftes - Jadelzug und Appell der Politischen Leiter - Rundgebung ber AG.-Frauenschaft -Abrechnung mit dem Weltbolichewismus - Appell der B3. und des Jungvolks - Dritte Jahrestagung ber Deutschen Arbeitsfront - Appell und Borbeimarich ber Su., 44 und bes NGRR. - Die Reichstagssitzung in Murnberg - Führerrebe - Die Aurnberger Gefete - Pg. hermann Goring gur Begrundung ber Murnberger Gefete - Borführungen ber Wehrmacht -Schlufrede bes Führers auf bem Parteifongreß - Bedeutung bes Reichsflaggengesetes - Verordnung gur Durchführung des Reichsflaggengesetes Reichsbienstflagge - Reichstriegsflagge - Fahrt ber 300 bienftaltesten Politischen Leiter - Gauleiter und Reichsstatthalter Bg. Loeper † - Richtfest in Munchen - Der Sotengebenktag ber MGDUB. - Chrenunterstützung für die Schwerbeschädigten der ASDUP. - Die Feiern am 8. und 9. November 1935 — Letter Appell — Ewige Wache

# 13. Abschnitt: Arbeit am beutschen Recht . . . . . . 264

Rechtsgestaltende Rraft bes Nationalsozialismus — Einheitliche Reichsjustig - Gefet über die Beseitigung ber Gerichtsferien - Gefet gur Menderung pon Vorschriften bes Strafverfahrens und bes Gerichtsverfassungsgesetzes - Geset über die Zuständigkeit der Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigfeiten - Bilfe fur bie Rechtsanwaltichaft - Gefet gur Uenderung ber Rechtsanwaltsordnung - Gefet gur Berhutung von Migbrauchen auf dem Gebiete ber Rechtsberatung - Neuordnung des juriftischen Studiums - Berordnung über den Ausbau bes Reichsjustigprufungsamtes - Berordnung über ben weiteren Ausbau bes Gemeinschaftslagers Sanns Rerrl - Berordnung über die Ausbildung der Referendare in der Berwaltung - Berordnung über die Laufbahn für das Umt bes Richters und bes Staatsanwalts - Strafrecht, Strafprozeg und Strafvollstredung - Erfolgreiche Befampfung Des Berbrechertums - Gefet gur Aenderung bes Strafgesethuches - Beseitigung des "nulla poena sine lege" - Analoge Anwendung von Strafvorichriften - Strafbestimmungen gegen bie Berletzung ber Wehrpflicht - Weitere einzelne Strafvorschriften - Strafe bei unterlassener Bilfeleiftung - reformatio i peius - Xl. Internationaler Strafrechts- und Gefangnistongreß in Berlin -Geset über die Unwendung deutschen Rechts bei der Chescheidung - Geset über bie Beschränkung von Nachbarrechten gegenüber Betrieben, Die für Die Bolfsgesundheit von besonderer Bedeutung find - Afademie fur Deutsches Recht - Auslandsarbeit der Afademie - Jahrestagung der Afademie für Deutsches Recht in Munchen - Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen

# 

Die Aurnberger Rassesses — Die nationalsozialistische Rassessesbung — Die beutsche Staatsangehörigkeit — Gesetzur Alenderung des Reichse und Staatsangehörigkeitsgesetzes — Reichsbürgergesetz — Erste Verordnung zum Reichsbürgergesetz — Aunderlasse zur Aussührung des Reichsbürgergesetzes und des Vlutschützgesetzes — Zweite Verordnung zum Reichsbürgergesetzes und des Vlutschützgesetzes — Verordnung über standesamtliche Hinweise — Gesetzum Schutz des deutschen Vlutschutzgesetz — Verste Verordnung zum Vlutschutzgesetz — Die nationalsozialistische Lösung der Iudensrage — Jüdische Prodokationen — Ausschläung des "Verdandes nationalbeutscher Juden" —

Berbot von Pseudonymen für jubische Runstler - "Reichsverband judischer Rulturbunde" - Julius Streicher gur Judenfrage - Das Judentum in ber Rriminalistif - Zweite Reichstagung ber Nordischen Gesellschaft - Rampf gegen ben Geburtenrudgang - Bevölkerungspolitische Bahlen seit 1932 -Gefet über Wochenhilfe und Genesendenfürsorge in der Rrantenbersicherung - Berordnung über bie Gewährung von Rinderbeihilfen für finderreiche Ramilien - Internationaler Rongreß fur Bevölkerungswiffenschaft in Berlin - "Reichsbund ber Rinderreichen" - Quantität und Qualität - Rudgang ber Geschlechtsfrankheiten - Ausstellung "Wunder bes Lebens" - Führerschule der deutschen Aerzieschaft - Reichsarbeitsgemeinschaft für eine neue Beilfunde - Auflösung von furpfuschenden Organisationen - Gesundheitsamter - Beratungsstellen für Erb= und Raffenpflege - Einheitliche Gefundheitsführung - Reichsärzteordnung - Die Sterilisationsgesetigebung -Erlaß des Reichsinnenministers gegen Sabotageversuche — Geset jum Schutze ber Erbgesundheit bes deutschen Volkes (Chegesundheitsgeset) - Erste Berordnung zur Durchführung des Chegefundheitsgesetes - Das Ausland zu ben deutschen Rassegesetzen

#### 

Rirchenpolitik im Jahre 1935 — "Deutsche Glaubensbewegung" — Die Stellung des nationalsozialistischen Staates — Berbot der Weihenberg-Sekte und der "Ernften Bibelforicher" - Politischer Ratholizismus - Geiftliche Bersekungsversuche - Rampf um den "Mithus des XX, Jahrhunderts" - "Un bie Dunkelmänner unserer Zeit" — Nationalsozialismus und konfessionelles Schrifttum — Die Devisenprozesse — Provokation des Bischofs von Münster - Wühlereien gegen die Gu. - Erlaffe des Preußischen Minifterprafidenten und bes Reichsinnenministers gegen die konfessionelle Beke - Die Betätigung der katholischen Jugendorganisationen — HI. und Konfessionen — Rommunistische Bundnisangebote gegenüber bem politischen Ratholizismus - Der Fall "Berliner Stadtmission" - Sentung der Rirchensteuern - Der "Rirchenstreit" — Reichstirchenminister Kerrl — Geset über das Beschlugverfahren in Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Rirche - Auflösung der Synode bes Bischofs Banker — Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Rirche - Erfte Durchführungsverordnung - Ginfegung ber Rirchenausschuffe - Aufruf bes Reichstirchenausschusses - Rebe bes Reichstirchenministers Kerrl -Miederschlagung von Disziplinarverfahren - Erlag über bie Beflaggung ber Dirchengebaube - Einsehung weiterer Rirchenausschüsse - Ausschaltung bes Rirchenstreits aus bem Rirchenregiment

# 16. Abschnitt: Das Unrecht am Memelgebiet . . . . 307

Die Boraussetzungen im Memelgebiet — Ausschaltung bes Memellandtages — Beschwerde des Memellandtages beim Völkerbund — Litauischer Sprachterror — Englische Haltung zur Memelfrage — Aenderungsgesetzum memelsländischen Wahlgesetz — Prozesse gegen die Memeldeutschen — Der Memelprozeh — Kownoer Bluturteil — Protestkundgebungen im Neiche — Rudolfdes zum Kownoer Urteil — Protestkundgebungen im Neiche — Rudolfdes zum Kownoer Urteil — Protestkundgebungen im Neiche — Kowno — Litauische Antwort — Gouderneur Kurkauskas — Litauische Einbürgerungen — Ablehnung der Kassationsklagen im Memelprozeh — Deutschlands Stelslungnahme — "Begnadigung" der zum Tode Berurteilten — Einigung der memelbeutschen Parteien aus eine Einheitsliste — Adolf Hitler zur Memelprage — Antwort Litauens — Litauischer Terror als "Wahlvorbereitung" — Buttgereit scheibet aus dem Memeldirektorium aus — Aenderung des

Wahlgesehes — Litauisches Vorgehen gegen den memeldeutschen Spitzenkandidaten — Erneute Vorstellungen der Signatarmächte in Kowno — Litauische Beschwerden über Deutschland — Anhaltender Wahlterror Litauens — Die Memelwahlen — Aufruf der Einheitzliste — Das Wahlergebnis — Memeldeutsche Denkschrift an die Signatarstaaten — Direktorium Baldzus

### 17. Abschnitt: Rriegerische Welt - Deutscher Friede . . 317

Ronflikt zwischen Italien und Abesseinien — Kriegsausbruch in Ostafrika — Sanktionskrieg — Deutschlands Haltung — Monarchie in Griechenland — Irische Presserreter in Deutschland — Dia de la Raza — Polen und Danzig — Desterreichische Regierungsumbildung — Subetendeutsche Partei — Deutschland und England — Belgisches Vorgehen in Eupen-Malmedh — Deutsche Minderheiten — Deutschland und Bulgarien — Deutschland und die Tschechei — Alfred Rosenberg vor den Diplomaten und den Vertretern der Auslandspresse — Entwicklung in Danzig — Internationales Kriegsgeschrei — Alfrionen gegen Deutschland — Empfang des französischen Botschafters beim Führer — Comité France-Allemagne — Interview der "United Presse dem Führer — Antideutsche Pressehen — Deutschlasseinliche Lusschreitungen gegen deutsche Minderheiten — Englische Sorgen — Deutschland und Desterreich — Entwicklung in der Tschechoslowakei — Der Ramps der SPP, — Die Lage des ungarländischen Deutschums — Ausseweisung der heimattreuen Malmedyer — Deutschenglische Korrespondenz über Bolschwismus und deutsche Zustig – Englische Radinettsumbildung — Kriegsgesahr im Mittelmeer — Deutscher Friede

#### 

Aufbau des deutschen Sports — Geset über die Beurlaubung von Ansgestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung — Sportwerbewoche der AS. Gemeinschaft "Kraft durch Freude" — SA. Sportadzeichen — Deutsche Gepädmarschmeisterschaften — Reichssportwerbewoche — Reichssporttag des BDM. — Reichsschule für Leibesübungen des Reichsnährstandes — Organisatorische Maßnahmen — Sahungen des Reichsdundes für Leibesübungen — Gau Ausland im Reichsdund für Leibesübungen — Die deutschen Siege — Fußdall — Handball, Rugdh, Hocken — Tennis — Radsport — Schwimmsport — Ruders und Segelsport — Leichtsathletik — Schwerathletik — Turnen — Pfingstagung der D. T. in Coburg — Fechtkunst — Neitsport — Reichsinspekteur für Reits und Fahrausbildung — Motorsport — Internationale Automobilausstellung in Verlin — Deutschands Automobils und Motorradsiege — Deutschlandssung — Sisport — Ventschaftung für die Olympischen Spiele 1936 — OlympiaPropagandaslug des Reichssportsührers — Olympia-Autozug — Deutsche Leistung — Jüdische Bohfotthebe — Richtselt des Olympischen Dorses — Deutschlands olympisches Ziel

#### 

Erntedankseit — Reichsnährstand und Deutsche Arbeitsfront — Führerrede auf dem Bückeberg — Ernte 1935 — Gesetz zur Befriedigung des Bedarss der Landwirtschaft an Arbeitskräften — Vierte Berordnung über den vorläufigen Ausbau des Reichsnährstandes — Landwirtschaftliche Marktregelung — Ge-

1. 1840

treibeordnung 1934/35 — Preisfestschungen — Fragen der Lebensmittelbersorgung — Bäuerliche Siedlung — Grüne Woche — Sagung des Agrarpolitischen Apparates der NSDAP. in Weimar — Zweite Reichsnährstandsausstellung in Hamburg — Zweites Reichstreffen des Reichsdundes Deutscher Diplomlandwirte in Goslar — Ausländische Stimmen zur nationalsozialistischen Agrarpolitik — Rede des Reichsdunernführers vor der Akademie für Deutsches Recht — Erzeugungsschlacht — Dritter Reichsbauerntag in Goslar — Pg. Rudolf Heß über die Erzeugungsschlacht

### 

Reichsinstitut für Geschichte des neuen Deutschland - Reichsbund für deutsche Vorgeschichte — NG. Dozentenbund — Museum für beutsche Volkskunde — Reichstagung ber Deutschen Presse — Fragen bes Schriftleiternachwuchses - Tagung ber beutschen Rritifer - Runftausstellungen - Reichsbeauftragter für fünftlerische Formgebung - III. Internationale Filmfunftausstellung in Benedig - Internationale Filmkammer - Uenderungen in der Reichsfache Schaft Film — Spikenleiftungen bes deutschen Films — Dr. Goebbels über die Mufgaben ber Filmschaffenden - Reichsfestspiele in Beibelberg - Fach-Schaft Buhne - Otto Laubinger † - Goethebreis 1935 - Eingliederung bes RDG. in die Reichsschrifttumskammer - Johft Prasident der Reichsschrifttumskammer - Woche bes deutschen Buches 1935 - Dichterpreise - Zweite Reichstagung ber Reichsftelle gur Forderung des beutschen Schrifttums -Rücktritt bes Prasidenten ber Reichsmusikkammer — Reichsvolksoper — 12. Deutsche Rundfunkausstellung - Prufung ber Mikrophoneignung - Weltringfendung "Jugend fingt über die Grengen ber Welt" - Zweiter Jahrestag der 216.-Gemeinschaft "Rraft durch Freude" - Jahrestagung der Reichstulturkammer - Rede Dr. Goebbels' - Schaffung des Reichskultursenats

#### 

Erste Arbeitstagung ber Reichsarbeitskammer — Beitritt bes Reichsverkehrsministere zur Leipziger Bereinbarung — DUF. und fonfessionelle Organis sationen - Jugenbamt ber DUF. - NG.=Gemeinschaft "Kraft burch Freude" - Reichstagung ber DUF. - Eingliederung bes "Arbeitsbanks" in die DUG. - Die Arbeitsichlacht in ber zweiten Jahreshälfte - Gingelgablen ber Arbeitsichlacht — Die Arbeitslosigfeit in Deutschland und anderen Landern — Bahlen ber Reichsautobahnen — Abolf Hitler-Roog — Hermann Göring-Koog - Einsturzunglud beim Bau ber Nord-Gud-S-Bahn in Berlin - Siedlung und Wohnungsbau - Arbeitsgemeinschaft zur Förderung bes Arbeiterwohnstättenbaus - Deutscher Siedlerbund - Bahlen des Wohnungsbaus — Afademie für Landesforschung und Reichsplanung — Erste Sitzung der Reichswirtschaftskammer - Ausscheiben der judischen Rursmakler aus ihrem Umt — Leipziger Berbstmesse — Bahlen bes Sandwerks und ber Inbustrie — Aufstieg ber Automobilindustrie — Hundertjähriges Bestehen der Deutschen Reichsbahn — Berkehrszahlen — Spinnstoffgeset — Energiewirtschaftsgesetz - 23. Deutsche Ditmesse - Steuerliche Entwidlung - Volkseinkommen und Spareinlagen — Nationaler Spartag — Reichsanleihe -Gefet zur Alenderung bes Burgerfteuergefetes - Gefet über Staatsbanken





| 22. Abschmitt: Bentsche Webemacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufbau der Wehrmacht — Zahl der Formationen — Bewassnung des Heeres — Offiziersnachwuchs — Generalstab — Wehrmachtsakademie — Organisation des Heeres — Ergänzungsbataillone — Die Artegsmarine — Bauprogramm 1935 — Neu in Dienst gestellte Schiffe — Schulschiffe — Organisation der Ariegsmarine — Schassung der deutschen Lustwasse — Aede des Aelchslustssahrtministers Pg. Göring vor der Auslandspresse über die deutsche Lustwasse — Die Stärke der Lustwasse — Die Geschwader "Aichthosen", "Boelde", "Immelmann" und "Horst Wessel" — Flak-Artillerie — Bau eines neuen Reichslustsahrtministeriums — Tag der Reichslustwasse — Hust der Flieger — Führernachwuchs der Lustwasse — Ivilar Lustschus — Lustschusses — Reichslusstschusden — Organisation der Lustwasse — Gese über die Einzund Aussuhr den Ariegsgerät — Manöber der Wehrmachtsteile — Uedungen des zivilen Lustschusses — Auslandsbeziehungen der beutschen Wehrmacht — "Reichsehrenmal Tannenberg" — Ehrung der Heerführer des Weltkrieges — Rundgebungen an die deutsche Wehrmacht zum Iahresende |
| 23. Abschnitt: Jahresende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pg. Wächtler Gauleiter der Baherischen Ostmark — Rückritt des Berliner Oberbürgermeisters — Winterhilfswerk 1935/36 — Hilfe für kinderreiche Familien — Hilfe für die Kleinrentner — Weihnachten 1935 — Weihnachtsgruß der Auslandsorganisation der ASDAP. — Rudolf heß an die Auslandsdeutschen und die deutschen Seefahrer — Léon Blum gegen Deutschland — Deutschland und England — Die Tätigkeit des Weltbolschewismus — Botsichafter Köster † — Neues Deutschland — Staatsgrundgesehe — Nationalsiozialistische Versassundsätze — Führer und Volk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3eittafel 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Bildteil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. Teil: Dokumente des Jahres 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sachregister 505                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

# Die Befreiung des Saargebiets

Als das dritte Jahr des von Adolf Hitler geschaffenen nationals sozialistischen Reiches anbrach, war der Rampf um die Befreiung des kerndeutschen Saargebiets auf seinem Höhepunkt angelangt. Die Volksabstimmung, die auf den 13. Januar 1935 angesetzt worden war, stand vor der Tür. Sie sollte zu einem siegreichen Austakt für das ganze Jahr 1935 werden. Und am Beginn einer außenpolitischen Varstellung dieses inhaltreichen Jahres kann mit Necht das stolze Bewußtsein des deutschen Erfolges zum Ausdruck kommen. Drei Ereignisse von geschichtlicher, über das Aktuelle weit hinausgehender Bedeutung — nicht nur Etappen in der außenpolitischen Arbeit dieses einen Jahres — sind die Pseiler des Erfolges, auf denen weiter ges baut werden konnte: die Saarrückgliederung, die wiedererlangte Wehrfreiheit und das deutschenglische Flottenabkommen.

Die Beimkehr des Saargebiets in das Reich fette den Schlußstein hinter eine unglückliche Periode bes Hasses und ber Irrungen. Sie beseitigte das lette territoriale Hindernis einer beutsch=frangosi= schen Verständigung. Möge die Zukunft beweisen, daß auch jahr= hundertealte Gegnerschaft verschwinden kann, wenn es an Reibungs= flächen fehlt, wenn man sich endlich von Vorurteilen freimacht — und wenn man guten Willens ist. — Mit der Kündigung der militärischen Bestimmungen des Versailler Vertrages, der Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland, ber notwendigen beutschen Aufrüstung zu Land, zu Wasser und in der Luft ist eine vollständige Gleichgewichtsverlagerung im Rräfteverhältnis der europäischen Machte eingetreten. Man fagt damit nichts neues — und boch scheis nen die wenigsten Staatsmanner unseres Kontinents diese Weisheit — das Fazit des Jahres 1935 — richtig zu erfassen. Sie fühlten sich bedroht, flüchteten sich in eine verrostete, verlogene, selbstmörderische Bundnispolitik, fanden jedoch nicht die richtige Ginstellung zu der neuen, wiedererstandenen, ehr= und friedliebenden Großmacht Deutschland. - Mit bem deutsch=englischen Flottenabtom= men hat die britische Regierung als erste den Versuch einer solch vernunftigen Ginstellung zum neuen Deutschen Reich gemacht, ein Bersuch, der in jeder Sinsicht gelungen ist. Möge er ein Unsporn für

Die Lage beim Jahresanfang unsere Nachbarmächte Frankreich, Belgien und Tschechoslowakei sein, sich gleichfalls mit der Tatsache "Deutschland" abzusinden, es nicht bei "korrekten" und "normalen" Beziehungen (die sehr leicht zu "anormalen" werden können!) bewenden zu lassen, sondern mit uns gemeinsam eine Politik der Vernunft zu treiben. —

Wenden wir uns zunächst der Saarfrage und ihrer Lösung am 13. Januar zu. Im Bande 1934 haben wir das immer brennender werdende Problem der Saarabstimmung das gange Jahr hindurch berfolgt. Die Vertagungsmanöber ber frangösischen Völkerbunds= diplomaten fanden ihre entsprechende dramatische Steigerung im Aufmarsch frangösischer Regimenter an der saarlandischen Grenze, Die brohenden Wolken, die fich am europäischen himmel zusammenballten, wurden dann durch das Rusammenwirken von vier Naktoren zerstreut: die borbildliche Disgiplin des deutschen Bolkes an der Saar, die einlenkende haltung des neuen frangösischen Augenministers Laval, bas Entgegenkommen der Deutschen Regierung (besonders auf wirtschaftlichem und finanziellem Gebiet) und das anerkennenswerte Geschick verschiedener neutraler Vermittler (in erster Linie ist hier Baron Aloisi zu nennen). Es sah am Jahresende so aus, als wenn ber ersehnte und gefürchtete 13. Januar 1935 ohne Zwischenfälle und Verwidlungen in die Geschichte eingehen werde.

Aufrufe gut Boltsabstimmung

Greisen wir den roten Faden nun wieder auf: Zur Jahreswende erließen auch die Bischöse der Paderborner Kirchenprovinz einen Aufruf (dem sich die Oberhirten der niederrheinischen Kirchenprovinz anschlossen):

"Geliebte Diözesanen! Sonntag, den 13. Januar 1935, wird im Saargediet die Bolksabstimmung stattsinden über die Frage, ob dieses deutsche Land und seine Bewohner in der durch den Versailler Gewaltsrieden aufgezwungenen Trennung vom Deutschen Reich verbleiben sollen oder nicht. Der für die Zukunst unseres Vaterlandes so solgenschweren Entscheidung, die in einigen Tagen an der Saar fallen wird, kann kein wahrhaft Deutscher gleichgültig gegenüberstehen. Als deutsche Ratholiken sind wir verpslichtet, für die Größe, die Wohlsahrt und den Frieden unseres Vaterlandes uns einzusetzen. Unsere wirksamste Hisfe ist das Gebet. Deshalb verordnen wir, daß am genannten Sonntag in allen Kirchen nach dem allgemeinen Gebet drei Vaterunser und Ave Maria mit den Gläubigen gebetet werden, um einen für unser deutsches Volk gegensreichen Ausgang der Saarabstimmung zu ersehen."

Und in einem Aufruf der Deutschen Gewerkschaftsfront im Saargebiet und des Gesamtverbandes deutscher Arbeitnehmer heißt es:

"... Dein eigenes Volk ruft nach bir, zu ihm mußt du zurudkehren. Rehre vereint mit uns heim. Früher standen wir doch auch im nationalen Handeln zusammen. Raffe dich auf, wirf falsche Rücksichtnahme von dir und erbringe mit uns der Welt den Beweis, daß die deutschen

Arbeitsmänner bes Saargebiets am 13. Januar 1935 geschlossen zum angestammten Vaterlande marschieren. Rämpfe mit uns dafür: Die Saar ift beutsch und muß ewig ungeteilt bei Deutschland bleiben."

Aber der Rampf war nicht leicht angesichts der fortgesetzen Brobokationen und Terrorakte der anscheinend unter besonderem Schutz stehenden Status quo=Unhänger. (Die für die Beibehaltung bes "Status quo", b. h. bes bisherigen Ruftandes, und gegen die Beimtehr ins Reich Bropaganda machten - für eine Ungliederung an Frankreich machte niemand Propaganda, da das denn doch zu aussichtslos erschien). Die Ueberfälle, die Angriffe auf Leib und Gut ber beutschgefinnten Saarlander hauften sich. Bur besonderen Saktit der sogenannten "Einheitsfront" (Unhänger des Status quo) gehörte 26gen-Felbjug die Berbreitung des Gerüchts bom "Naziterror" im Saargebiet. In täglich neuen Lügenmeldungen kehrte dieses verleumderische Schlagwort in den Spalten dieser Separatistenzeitungen - und natürlich auch eines großen Teiles ber Auslandspresse - wieder. Ja, es trat der groteste Rall ein, daß sogar Anor, der Prafident der Saarregierung (fiehe Band 1934), sich durch einige faustdice Lugenmeldungen englischer Berichterstatter veranlagt fah, zuzugeben, daß der berüchtigte "Naziterror" gar nicht existiert!

Status quo-

Das Reich konnte in den Rampf um das ihm bor 15 Jahren ent= riffene Saarland naturgemäß nicht eingreifen. Es konnte nur ben abstimmung Plat für ben Beimtehrer bereiten und das Wiffen um unfer gutes Recht im deutschen Volke wachhalten, wie das in gahlreichen Rund= gebungen und besonders durch die am 6. Januar durch Reichs= minister Dr. Goebbels eröffnete Saarausstellung im Reichstag geschah.

Deutides Reich

Auf der Gegenseite war solche angemessene Zurudhaltung leider Die Paltung teineswegs festzustellen. Der Gefinnungsterror, den die frangösische Grubenverwaltung auf ihre Arbeiter und Angestellten ausübte und ber bei dem bekannten Röchling=Prozeß (siehe Band 1934) an das Tageslicht gezogen worden war, wurde immer spürbarer. Ein ausgeklügeltes Spigelspftem diente als Grundlage der Status quo-Bropaganda.

bet Begenfeite

Trot alledem sette sich jedoch in der ganzen Welt mit jedem Tag, mit dem man sich bem entscheibenden 13. Januar näherte, immer mehr die Unsicht durch, daß sich bei der Abstimmung eine klare Mehr= heit für die Rudgliederung an das Reich ergeben wurde. Unders tann man jedenfalls die beforgten Anfragen eines Spezialkorrespondenten des Reuterburos bei Gauleiter Burdel nach dem Schicfal der Status quo = Unhanger "nach dem 13. Januar" nicht deuten.

Fragen nach bem "Rachher"

"Es war nicht unfer Fehler, baß bas Saargebiet eine Arena für politische Desperados wurde",

entgegnete in diesem Anfang Januar gegebenen Interview der Saarbevollmächtigte des Reichskanzlers. Er versicherte jedoch, daß das in Rom abgeschlossene Abkommen selbstverständlich genäu eingehalten würde (siehe Band 1934, Seite 367—368). Ueber das "Nachher" äußerte Bürckel noch, daß die deutschen Gesehe stufenweise im Saargebiet eingeführt werden würden, als erstes die sozialen Arbeitszgesche.

Belipteffe und Abstimmungs. ausfichten So fand man sich offensichtlich im Ausland langsam mit der bedorsstehenden Rückkehr des Saarlandes in den Reichsverband als einer Tatsache ab; und wir sind höslich genug, anzunehmen, daß man in den Redaktionsstuden der großen Auslandspresse ziemlich genau über das voraussichtliche Abstimmungsergebnis im Bilde war, daß man es aber peinlich vermied, diesen guten Tip vorher der Lesersschaft mitzuteilen. Das hätte doch gar zu sehr nach einer moralischen Unterstühung der Deutschen ausgesehen. So blieb man lieber bei der "Objektivität" und prophezeite ein knappes Ende mit unklarem Ausgang.

Schifanoie Abstimmungebebingungen Einen Vorgeschmack ber großen Abstimmung bekamen die Saarbeutschen am 6. Januar, als die Beamten und ihre Angehorigen, das Personal der Krankenhäuser und der Gesangenenanstalten sich bereits zu entscheiden hatten: Aus nichtigen Gründen (deutscher Gruß, politische Meinungsäußerung) wurden zahlreiche Stimmen für ungültig erklärt. Besonders verhängnisvoll drohte die Anordnung der Abstimmungskommission zu werden, nach der nur schwarze Bleistiske zur Ankreuzung des betrefsenden Feldes auf dem Stimmschein benutzt werden dursten. Durch solche und ähnliche kleinliche Bestimmungen war Fälschungen (d. h. Ungültigmachung von abgegebenen Stimmen) Tür und Tor geöffnet worden. Und es unterlag keinem Zweisel, welche Richtung dabei prositieren konnte.

Die Spannung wuchs von Tag zu Tag. Die Aervosität der separatistischen "Einheitsfront" nahm zu mit der Geschlossenheit, Diszipliniertheit und Ueberzeugungskraft der "Deutschen Front".

Runbgebung auf bem Badenberg Um 6. Januar, dem letten Sonntag vor der Entscheidung, trifft sich das Saardeutschtum noch einmal zu einer gewaltigen Rundzgebung auf dem Wackenberg bei Saarbrücken. Während hier über 350 000 Männer und Frauen ihre Treue zum deutschen Vaterland bekunden, trommelt am gleichen Tage die "Einheitsfront" des Matzun und Ronsorten mit Mühe und Not knapp 20 000 verwirrte Menschen zusammen.

Anteife ber Abstimmungeberechtigten Von überall her, aus allen Teilen der Erde treffen Abstimmungsberechtigte ein, um am 13. Januar in Saarbrücken ihre Stimme für Deutschland abzugeben. Ihr Aufenthalt in Deutschland gibt ihnen Jugleich Gelegenheit, das neue Gesicht der alten Beimat tennengulernen, Einblick in das gewaltige Aufbauwert des Nationalsozialis= mus zu tun. Die Abfahrt ber Sonderzüge, die die Saardeutschen aus Uebersee ins Saargebiet bringen sollen, gestaltet sich jedesmal zu Rundgebungen herzlicher Volksverbundenheit. In einer großen Saar= kundgebung im Berliner Sportpalast (6. Januar) spricht der Stell= vertreter des Führers, Pg. Rudolf Bek, zu allen Saardeutschen des In- und Auslandes, die ihrer Abstimmungspflicht — oft unter erheblichen Opfern — genügen wollen. Außenpolitisch besonders bedeutsam ist folgender Absat aus seiner Rede:

pertreters bes Rührers im Ber-

"Für die Ruhe der politischen Entwicklung wäre es ein Glud ge-wesen, wenn Frankreich den Vorschlag des Führers angenommen hatte, die Saar solle ohne Abstimmung Deutschland angegliedert werden durch freundschaftliche Berhandlungen zwischen ben beteiligten Staaten.

Bielleicht ift es aber gut, wenn ber Welt noch einmal in einer fo in die Augen springenden Weise, wie durch die Alb. stimmung, gezeigt wird, welchem Boltstum die Deutschen bes Gaargebietes angehören und angehören wollen.

Und vielleicht ist es gut für Deutschland und für die gange Welt, es wird dieser noch einmal sinnfällig gezeigt, wie widernatürlich manche Teile bes Bertrages find, ber nach bem Glauben vieler ber gequalten Menschheit Frieden bringen sollte und, weiß der himmel, boch teinen wirklichen Frieden brachtet

Wir wollen bantbar anerkennen, daß die beutige frangofische Regierung - nachdem sie schon auf der Abstimmung bestehen zu mussen glaubte — sich ehrlich und mit Erfolg bemühte, aus dem Wege zu räumen, was Schwierigkeiten erzeugen und die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich hatte ungunftig beeinflussen konnen.

Wir glauben, daß die frangofische Regierung dem Friedensbedurfnis und dem Rechtsempfinden des frangösischen Boltes auch in der nächsten Beit baburch Rechnung tragen wird, baß sie alles tut, um mit Deutschland gemeinsam nach ber Abstimmung die noch abzuwidelnden technischen Einzelheiten ber Wieberanglieberung rasch und einwandfrei gu losen."

Rudolf Seg tam in seiner Rede auch auf die Frage ber Konfes= stonen im nationalsozialistischen Deutschland zu sprechen, die in der Propaganda ber "Einheitsfront" immer wieder in entstellter Form auftauchte:

"Wir find bereit, den Rirchen zu geben, was der Rirchen ist, wenn fie bem Staate geben, was bes Staates ift."

Satfächlich hat der Klerus im Saarkampf seine Pflicht erfüllt und Saarkhimmung die — überwiegend katholische — Bevölkerung zur Staatstreue und Baterlandsliebe ermahnt, während die "Einheitsfront" alles tat, sich als Verteidiger der katholischen Rirche aufzuspielen, beim Vatikan Protestgeschrei erhob und sich ben Unschein einer Urt papstlicher Schirmherrschaft zu geben suchte. Der papstliche "Offervatore

Romano" brachte dann am 7. Januar folgende Erklärung über die Stellungnahme des Heiligen Stuhls zur Saarabstimmung:

"Trot unserer wiederholten Erklärungen hört die Verbreitung von Gerüchten nicht auf, die die Neutralität und die Unparteilichkeit des Heiligen Stuhls in der Frage der Saarabstimmung in Zweifel ziehen. Deshalb legen wir Wert darauf, nochmals zu wiederholen, daß derartige Gerüchte jeglicher Grundlage entbehren. Der Heilige Stuhl steht jedweden derartigen Kundgebungen in dem einen oder anderen Sinne vollkommen fern und will nur, daß jeder Gläubige den Richtlinien seines katholischen Gewissens folgt."

Emigrantenpolizei

So sah man bei den Separatisten die lette Rettung in den Verzweiflungsmethoden bes Terrors und ber Luge. Wir burfen uns die Aufzählung der in diesen letten Tagen vor der Abrechnung sich häufenden Fälle von Terroraften, Lügenmeldungen, Berleumbungen und sonstigen Betrugsmanovern, die von den "Führern" der "Statusquo=Front" angezettelt wurden, schenken. Gine fehr merkwurdige Rolle spielte bei all diesen Uebergriffen, unter denen die deutsche Bevölkerung an der Saar zu leiden hatte, die mit Emigranten durch= sehte Polizei des Herrn Heimburger. Es hatte gang den Anschein, als legte man es darauf ab, durch ständige, spstematische Provotationen (3. B. völlig unbegrundete polizeiliche Besehung bes hauses der Landesleitung der Deutschen Front in Saarbruden) noch turg vor Toresichluß irgendeinen Vorwand zur Sabotage der Volksabstimmung zu schaffen. In diesem Zusammenhang ift auch bie plotliche Burudgiehung ber Landjägerposten an ber frangofischen Grenze zu nennen — eine Maknahme Heimburgers, die ftarke Beunruhigung in der dortigen Bevölkerung hervorrief. Aber auch dieses undurchsichtige Manöber blieb zum Glück ohne Folgen.

Sauleiter Burdel por ber aud. lanbijchen Prefe Unter dem Leitspruch "Am 13. Januar: Den Weg frei zur Verständigung!" sprach Gauleiter Bürckel am 9. Januar vor der auß- ländischen Presse über den Sinn und die Notwendigkeit der Rückehr des Saargedietes ins Reich. Und am 10. Januar bewies die Deutsche Front in einem Aufruf an die deutschen Volksgenossen an der Saar auß neue, daß sie, um einen von den bereits geschlagenen Gegnern etwa provozierten Zwischenfall außzuschließen, bereit war, jedes Opfer zu bringen. Der Aufruf des stellvertretenden Landesleiters Niet- mann — ein Dokument deutscher Disziplin — lautet:

Aufenf ber "Deutichen Front" ju außerfter Difgiplin

"Angesichts neuer verzweiselter und vielgestaltiger Anstrengungen der Gegner der Ruhe und Ordnung im Saargebiet, die Durchführung der Abstimmung zu gefährden oder gar am 13. Januar zu verhindern, sehe ich mich veranlaßt, folgende Anweisungen an die Mitglieder der Deutschen Front ergehen zu lassen:

Volksgenossen!
1. Nach einwandfreien Erkundigungen plant die Einheitstront, das Aufziehen von Flaggen am Abstimmungstage zum Anlaß zu nehmen,

ibre Beifiger aus ben einzelnen Abstimmungelofalen gurudgugieben. Wir wiffen barüber hinaus, daß bie Ginheitsfront durch Brovofateure bas Aufziehen von Flaggen in den Farben unseres Deutschland vornehmen zu laffen beabsichtigt. Die Abftimmungekommiffion bat por geraumer Zeit eine Berordnung erlaffen, nach ber bis gur Bekanntgabe bes Ubstimmungsergebnisses nicht geflaggt werben barf. Fur jedes Mitglied der Deutschen Front war und ift es eine Gelbstverftandlichkeit, baß also in der fraglichen Beit weder geflaggt noch sonst nationale Symbole gezeigt werden. Wenn trothem am 13. Januar Flaggen gezeigt werden, fo ift bie faarbeutsche Deffentlichkeit und find por allem die zuständigen Stellen schon jest davon unterrichtet, daß es sich babei um ein zu durchsichtigen Zweden fostematisch organisiertes Manober unferer Gegner handelt. Die Mitglieder ber Deutschen Front find angesichts solcher Machenschaften ber Gegner nun erst recht im Gewissen verpflichtet, das Flaggenverbot ftrengftens einzuhalten.

2. Es ift bon uns weiter festgestellt worden, daß die bon der Abstimmungetommission für Platate freigegebenen Safeln von Ungehorigen ber gegnerischen Gruppen zerftort ober beschädigt worden find, um auch diese Freveltaten Mitgliedern der Deutschen Front und damit unserer Organisation zur Last zu legen. Ich erklare, bag es sich bei biefen Borgangen - es handelt fich um die Durchfagung ber Pfoften und völlige Entfernung der Safeln - um eine bestellte Arbeit der Gegner handelt, zumal nicht nur in einem Falle festgestellt werden tonnte, daß Platattafeln gerftort wurden, mahrend tommunistische Schut-

posten ihre eigenen Safeln bewachten.

Ich fordere alle Mitglieder der Deutschen Front auf, unverzüglich der Landesleitung der Deutschen Front Mitteilung über vorkommende Beschädigungen von Plakattafeln zu machen. Wer so zur Ermittlung bes Saters und beffen gerichtlicher Aburteilung beiträgt, erhält eine Belohnung von 100 Franken. Damit habe ich icon jest festgestellt, Daß die Berftorung oder Beschädigung von Plakaten als Sabotage unferes felfenfesten Willens gilt, Rube und Ordnung im Saargebiet aufrechtzuerhalten.

3. Bolfsgenoffen!

Bleibt in ben nächsten Sagen, insbesondere aber in ben nächsten Nächten, bor ber Abstimmung ben Strafen fern. Ich ersuche alle Mitglieder ber Deutschen Front, die außerste Disgiplin zu mahren, ba ber Gegner versucht, Demonstrationen zu insgenieren und baburch Busammenstöße heraufzubeschwören. Ich ersuche weiter, Demonstrationen der Gegner sofort der zuständigen Polizeibehörde und der zuständigen Stelle unserer Organisation mit Angabe von Zeugen unverzüglich telephonisch zu melben. Ueberlaßt die Säuberung der Straße von den Ruheftorern und bem Mob der Polizei.

4. Die Kreisleiter, Ortsgruppenleiter, Gektionsleiter, Bellenleiter und Blodwarte find mir bafür verantwortlich, daß meine Anordnungen zur Renntnis aller Mitglieder ber Deutschen Front gelangen, und daß diese

Unweisungen auf bas strifteste beachtet werden.

5. Wer diesen Anordnungen zuwiderhandelt, stellt sich außerhalb unserer deutschen Rollsgemeinschaft und ist als Provokateur zu behandeln.

Saarbruden, den 10. Januar 1935.

gez. Nietmann. Stellvertretender Landesleiter."

Die deutsche Volksgemeinschaft an der Saar gab der Welt ein Beispiel vorbildlicher Einsicht und Geduld. Ihre Führung ermahnte bis zum letten Augenblick in Wort, Schrift, auf Plakaten und im Rundfunk zu stärkster Zurückhaltung. Das Bekenntnis zum Deutsch-tum sollte nur in einer Form, der korrekten Stimmabgabe, zum Ausdruck kommen. Die 12 Punkte für die Saarabstimmung wurden gleich einer politischen Kampsparole jedem einzelnen einge-bämmert:

Die 12 Puntte für bie Saarabstimmung

"1. Jede politische Meinungsäußerung im Wahllofal führt unnach-

sichtig zum Stimmberluft.

2. Auch der beutsche Gruß, ja sogar das Erheben des rechten Armes gelten als berbotene politische Meinungsäußerung. Trage auch keine Abzeichen oder Plaketten im Abstimmungslokal.

3. Sprich am besten fein Wort im Wahllotal.

4. Beantworte nur die Fragen der Mitglieder bes Wahlburos und vermeibe auch hierbei jede politische Aeuherung.

5. Halte dich bis zur Stimmabgabe nur in bem Seil des Abstimmungs-

lokals auf, ber ausbrücklich als Warteraum gekennzeichnet ist. 6. Füge bich widerspruchslos allen Anordnungen bes Vorsitzenden bes Wahlburos, auch wenn du sie nicht begreifst. Beginne keine Polemik.

7. Fülle beinen Stimmzettel nur in ber Isolierzelle aus.

8. Zeichne bein Rreuz in ben entsprechenben Rreis des Stimmzettels nur mit einem schwarzschreibenden Bleistift ein, da jedes andere Schreibsgeug, auch Linte, Buntstift oder Ropierstift beine Stimme ungültig machen.

9. Berlasse die Isolierzelle nicht eher, bis du den Stimmzettel un-

gefaltet in den Umschlag gesteckt und diesen verschlossen hast.
10. Sprich mit niemandem im Wahllokal, wenn du deinen Stimmzettel erhalten hast. Sprich auch mit niemandem, bevor du nicht das

Wahllofal verlaffen haft.

11. Enthalte bich auch nach Abgabe beines Stimmzettels jeder politischen Meinungsäußerung burch Wort ober Gruß, bevor bu nicht bas Wahllofal verlassen hast.

12. Präge dir diese Vorschriften gründlich ein. Befolge sie auf das genaueste. Sorge bafür, daß beine Stimme nicht ungultig wird."

Bolterbund und bevorftebende Saarabstimmung Wie notwendig ein überlegener, in allen Wahlkreisen eindeutiger beutscher Sieg war, zeigte sich in der starken Unsicherheit der Genfer Delegierten bezüglich eines Völkerbundsentscheids im Falle eines nicht absolut klaren Abstimmungsersolges für Deutschland. Die Sinssichtigen — auch in Frankreich — ersehnten insgeheim eine möglichst große Mehrheit für die Wiedervereinigung mit dem Reich, die alle Diskussionen, Verschlerpungsmanöber und sonstigen unangenehmen Weiterungen ausschloß. Denn daß das Resultat nur ein deutscher Sieg sein konnte, war allen klar. Auf das Wie kam es nur noch an.

Die beutsche Regierung hat im übrigen kein Hehl aus ihrem Miß= trauen gegenüber der bevorstehenden Beschlußfassung des Völker= bundsrats über das Schicksal des Saargediets nach der Abstimmung gemacht. Reichsaußenminister von Neurath brachte diese Bedenken anläßlich einer Unterredung mit dem englischen Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, zum Ausdruck, in der dieser anregte, daß Deutsch= land als Ratsmitglied an der bevorstehenden aukerordentlichen Ratstagung des Völkerbundes teilnehme, auf der die Entschließung über bas Saargebiet auf Grund der Ergebnisse der Abstimmung gefaßt werden follte, - eine Unregung, die Neurath im Namen ber Reicheregierung aus grundsätlichen Erwägungen ablehnen mußte. -

Der Abstimmungstag stand vor der Tur. Die letten Separatisten-Lugen wurden in die Welt gesetzt und widerlegt (fo 3. B. die Behauptung, der Völkerbund habe auf Grund einer Eingabe der "Einheitsfront" erklart, er habe stärkste Bedenken für die Freiheit der Abstimmung, wenn ber Terror der Deutschen Front nicht sofort unterbunden wurde; worauf der Präsident der Abstimmungskommission, Robbe, auf Unfrage die Haltlosigfeit dieser verlogenen Meldung bestätigte und betonte, daß das Verhalten der Deutschen Front sehr dissipliniert fei). Die letten deutschen Schulkinder verließen die einst mit so großen Hoffnungen aufgezogenen frangösischen Domanial= ichulen. Die lette von der "Objektivität" des Berrn Anog zeugende Lette Schikanen Verordnung vor der Volksabstimmung tam heraus (sie verbot das Erscheinen von Zeitungen am Abstimmungstag — nachdem die Geparatistenpresse ihre Erzeugnisse noch schnell vorher herausgebracht hatte). Die letten der nur verblendeten, aber im Rern ihres Die Baltung Wesens gut deutschen Männer und Frauen verließen die Status= quo-Front und bekannten sich zu ihrem Volk und ihrer Heimat. Und ber "Rohrbacher Sannes", ein Oberfunktionar ber faarlandischen Grubensicherheitsmanner, ber einige Zeit vorher zur Deutschen Front übergetreten war, rief am Vortage der Abstimmung durch den Rundfunk seinen Arbeitskameraden gu:

"Das Blut, das in unseren Abern rollt, ist immer noch beutsches Blut; ich habe mich überzeugt, daß alles, was in den Zeitungen der "Einheitsfront" geschrieben wirb, Schwindel, Lug und Trug ist."

Der Völkerbundsrat richtete noch einen Aufruf folgenden Wortlauts an die Saarbevölkerung:

Aufruf bee Bolferbunberates an bie Saar. bevölferung

"Um Borabend der Bolksabstimmung hat der Bolkerbundsrat den Bunich, an die Saarbevölkerung einen seierlichen Aufruf zu richten. Er bittet sie, durch ihre Rube und Wurde zu befunden, daß sie sich der Bebeutung der Abstimmung, zu der sie aufgerusen worden ift, bewußt ist. Der Bolkerbunderat rechnet darauf, daß die Bevolkerung auch in ber Folge biese Haltung bewahrt und daß sie mit Vertrauen abwartet, baß ber Rat so schnell wie nur irgend möglich die Entscheibungen trifft, bie biefer Stimmabgabe folgen werden."

Beruhigender wirkte die Runde, die aus Genf kam, wonach mit ber endgültigen Regelung ber Saarfrage ein Ausschuß betraut worben war, in bem Baron Aloisi als Brasident den entscheidenden Einfluß befaß.

Um Vorabend des großen Tages leuchteten von den Höhen längs der deutschen Grenze Bergseuer und von den Hügeln und Ruppen des Saarlandes antworteten die gleichen Flammenzeichen auf diese Grüße der Heimat.

13. Januar 1935

Der 13. Januar 1935 brach an. Die Abstimmung über bas Schidfal des Saargebietes begann, Vom frühen Morgen bis zum Mittag standen die Menschen in endlosen Schlangen vor den überfüllten Wahllokalen, am Nachmittag kamen nur noch wenige — jeder wollte möglichst bald seiner Pflicht genügen. Die Vorarbeit der Deutschen Front war nicht vergebens gewesen: In mustergultiger Disziplin ging die Abstimmungshandlung vor sich. Nach ihrem Abschluß äußerte sich der Vorsitzende des Abstimmungsausschusses, Robbe, sehr befriedigt über den Berlauf dieser lang umtämpften, ersehnten und gefürchteten Bolksabstimmung. Der fritische Sag ging ohne Awischenfalle vorüber. Die letten verzweifelten Versuche Mat Brauns, durch Butschgerüchte die vernichtende Niederlage, den Busammenbruch auf der gangen Linie zu verhindern, tamen zu spat und waren vergebens. So bot sich denn das erwartete Bild: Die Ratten verließen das sinkende Schiff. Die Status quo-Führer verließen fluchtartig bas Saargebiet und liegen bas zusammengeschmolzene Säuflein irregeleiteter Unhänger im Stich. Um ben unliebsamen Emigrantenstrom etwas zu bremsen ober wenigstens zu kontrollieren, erließen daher Frankreich und Belgien noch am Sage der Abstimmung bericharfte Grengübertrittsbestimmungen.

Abjug ber Emigranten

Nach beendigter Abstimmung wurden die versiegelten Urnen mit den Stimmscheinen aus allen Wahlbezirken des Saargebiets unter militärischer Bedeckung nach dem evangelischen Gemeindehaus "Wartburg" in Saarbrücken gebracht. Der Präsident der Abstimmungskommission sandte um 0.30 Uhr nachts solgendes Telegramm an den Generalsekretär des Völkerbundes:

"Die Abstimmung hat sich in völliger Ruhe vollzogen. Die Bevöllerung hat den Beweis der Disiplin und Würde erbracht. Der Transport der Urnen nach Saarbrücken unter militärischer oder polizeilicher Bedeckung hat sich in normaler Weise vollzogen. Falls nicht Ergänzungstelegramm noch kommt, hat sich alles programmäßig abgesphelt. Robbe,

Borsigender der Abstimmungekommission."

Am 14. Januar, 5 Uhr nachmittags, beginnt die Auszählung der Stimmen unter den Augen der Abstimmungskommission (Rodhe=Schweden, Henry=Schweiz und de Jongh=Belgien) und der vielen Journalisten aus aller Welt. Am Morgen des 15. Januar haben die 300 neutralen Beamten das Jählungsgeschäft beendet. Um 8.15 Uhr verkündet Präsident Rodhe, daß die Entscheidung über das

tunftige Schicksal des Saargebiets von seiner Bevölkerung getroffen worden ist. Das Resultat wird bekanntgegeben:

Das Ergebnis

| Bahl | ber   | Stimmberechtigten | 539541                  |
|------|-------|-------------------|-------------------------|
|      |       | Stimmen           | <b>5</b> 28 00 <b>5</b> |
| Für  | Statu | s quo             | 46513                   |
| Für  | Frank | reich             | 2124                    |
| Für  | Deut  | schland           | 477719                  |
| Ungü | Itige | Stimmen           | 2249                    |

Das war der große, eindeutige, lückenlose Sieg, den das Saardeutschtum errungen hatte. 90,5 Prozent — das genügte, um jeden Zweisel, jede Unsicherheit in Genf auszuschließen. Die Stunde der Befreiung war da.

> Abolf Ditler gum Abstimmungeergebnis

Gauleiter Bürckel melbete durch den Aundfunk den stolzen Ersolg seinem Führer. Abolf Hitler gab in einer Ansprache über alle Sensber seiner und seines ganzen deutschen Volkes Freude und Genugstuung Ausdruck. Er dankte der Saar für die unerschütterliche Isjährige Treue und für ihr machtvolles Bekenntnis zu Volk und Reich. Schließlich stellte der Führer mit Besriedigung die Loyaslität aller Beteiligten bei der Ansehung des Wahltermins — auch Frankreichs — sest und bezeichnete den Akt des 13. Januar als möglichen Ausgangspunkt für eine allmähliche Aussschnung. "Unser aller Wunsch ist es", erklärte der Führer, "daß dieses deutsche Ende eines so traurigen Unrechts zu einer höheren Besriedung der europäischen Menscheit beitragen möge."

Feiern im gangen Reich

Der 15. Januar wurde zum Festtag der ganzen deutschen Nation. Besonders Berlin bot ein seiertägliches Bild. Der Gau Groß=Berlin hatte am Abend zu einer Rundgebung unter freiem Himmel aufgerusen. Viele Hunderttausende lauschten dort den Worten des Pg. Dr. Goebbels, und bis gegen Mitternacht wogte ein Meer freudig erregter Menschen durch die Straßen der Reichshauptstadt. Aehnliche Rundgebungen fanden in allen Gauen Deutschlands statt.

Das Auslands, echo jum Abstimmungs, ergebnis

Das Auslandsecho auf den deutschen Abstimmungssieg war naturgemäß überall sehr stark. Man war — meist unangenehm — überrascht, erkannte aber ohne weiteres den überlegenen Erfolg Deutschslands an. "Einen Sieg der Gerechtigkeit" nannte ihn der ungarische Ministerpräsident Gömböß. Und der französische Ministerpräsident Fland in begrüßte die Regelung der Saarfrage, da sie der deutschsfranzösischen Berständigung diene. Besonderer Jubel herrschte bei den deutschen Volksgruppen im Ausland (3. B. bei den Sudetensbeutschen) und in Desterreich (allerdings nicht so sehr der Bundeseregierung, die in den Begeisterungs= und Sympathiekundgebungen eine Gefahr sah!).

Dant bes Führers an Bauleiter Burdel An der Stätte des Sieges wahrte man auch jetzt bei aller Begeisterung die notwendige Dissiplin. Der geschlagene Hausen der Emigranten sollte auch nicht die kleinste Chance mehr in die Hand bekommen. Die übermenschliche Arbeit der "Deutschen Front" und Gauleiter Bürckels dankte der Führer mit folgendem Telegramm:

"Nehmen Sie anläßlich des wunderbaren Abschlusses der 15jährigen Trennung des Saargebiets vom Reich meinen aufrichtigsten Dank entsgegen für die von Ihnen geleistete vorbildliche Arbeit.

Ich bitte Sie zugleich, diesen Dank den Führern der deutschen Front zu übermitteln. Sagen Sie ihnen, wie stolz und innerlich glücklich wir sind. Mit herzlichem Heilgruß

Thr Abolf Hitler."

Interviems bes Führers und bes Reichsinnenminifters Unmittelbar nach der Abstimmung wurden zwei bedeutsame Interviews gegeben, eines vom Reichsinnenminister dem Chefforrespondenten der "Associated Preß", Lochner, und das andere vom Führer und Reichstanzler selbst dem Korrespondenten der Gearst-Presse, Pierre Huß. Dr. Frick gab in seiner Unterredung der Ueberzeugung Außdruck, daß irgendwelche Schwierigkeiten (auch sinanzieller Art) oder Zwischenfälle nun nicht mehr zu erwarten seien. Versolzungen oder Schlechterstellung wegen der Haltung im Abstimmungstamps würden nicht stattsinden. Alle Kraft werde jeht zunächst aus die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Saargebiet verwandt werden. Aus die Frage nach der staatsrechtlichen Eingliederung antwortete Dr. Frick:

"Das Saargebiet wird zunächst ein geschlossener Berwaltungsbezirk bleiben und im Zuge der Reichsresorm einem der neuen Reichsgaue eingegliedert werden."

Der Führer erklärte über das Schicksal von bisher dem Nationalsozialismus gegenüber ablehnenden Bewohnern des Saargebiets: "Wir fragen... nie, was der einzelne früher war, sondern nur um das, was er heute sein will." Ueber die außenpolitische Situation nach der Saarabstimmung sagte Adolf Hitler:

"Ich habe oft erklärt, daß nach der Rücksehr des Saargediets Deutschand keine territorialen Forderungen mehr an Frankreich stellen wird. Ich habe diese Erklärung heute vor aller Welt verdindlich wiederholt. Es ist dies ein geschichtlich schwerer Verzicht, den ich damit im Namen des deutschen Volkes ausspreche. Ich tue es, um durch dieses schwerste Opser beizutragen zur Befriedung Europas. Mehr kann man von Deutschland nicht verlangen.

"Aufraumungs. arbeiten" Was jeht zu tun übrig blieb, waren Formalitäten und "Aufräumungsarbeiten". Die Abgabe von Reichsmark aus Registerguthaben für Reisezwecke wurde vom Reichsbankbirektorium mit dem Ablauf des 15. Januar für unzulässig erklärt. Die Generalzolldirektion in Paris ordnete die Errichtung der Zollgrenze zwischen Frankreich und dem Saargebiet ab 16. Januar an. (Die neue deutschfranzösische Zollgrenze wurde schließlich in der Nacht vom 18. zum 19. Januar errichtet.) Die französische Saargrubenverwaltung entließ ihre Beamten. Großer Andrang herrschte vor dem Französischen Ronsulat in Saarbrücken, wo die noch nicht verschwundenen "Führer" der "Status=quo=Front" sich eilig um daß erforderliche Grenzüberztrittsvisum nach Frankreich bemühten. (Sehr bald erschienen ja stark einschränkende Bestimmungen über die Einreise von Saaremigranten nach Frankreich.) Uebrig blieb vor allem die formale Wiedereinsehung Deutschlands in die Hoheitsrechte im Saargebiet durch den Völkersbundsrat. Daß geschah am 17. Januar, an dem dieser einstimmig solgende vom Preierausschuß (Vorsiß: Aloisi) vorgeschlagene Entschließung annahm:

Die Biebeteinsehung Deutschlands in feine Dobeitstechte im Saargebiet

- 1. Der Rat beschsießt die Vereinigung des ungeteilten Saargebietes mit Deutschland, so wie es in Artifel 48 des Versailler Vertrages festgelegt ist unter den Bedingungen, die aus diesem Vertrag hervorgehen, und zugleich mit den besonderen Verpflichtungen, die im Zusammenhang mit der Volksabstimmung eingegangen worden sind.
- 2. Der Rat sett den 1. Marz 1935 als Zeitpunkt der Wiedereinsetung Deutschlands in die Regierungsrechte des Saargebiets fest.
- 3. Der Rat beauftragt seinen Ausschuß, in Verbindung mit der deutschen Regierung, der französischen Regierung und der Regierungskommission des Saargediets, die Vestimmungen festzusetzen, die im Hindlick auf den Wechsel der Regierung im Saargediet erforderlich sind, ebenso wie die Ausschrungsbestimmungen der obengenannten Verpflichtungen...

Aus der Rede des französischen Außenministers Laval zitieren wir die Stelle:

Laval jut Saatrudglieberung

"Die Abstimmung hat stattgefunden. Das Botum ist klar und der barin ausgesprochene Wille kategorisch. Das Saarvolk hat sein Schicksalfrei gewählt. Der Bölkerbundsrat muß die Rücksliederung der Saar an Deutschland beschließen. Indem Frankreich, wie ich erklärt hatte, die Bolksabstimmung im voraus angenommen hat, hat es seine Treue zu dem Grundsah der Vertragseinhaltung bewiesen."

Es folgten dann noch die üblichen Lobeshymnen auf die herrliche Einrichtung des Völkerbundes und Danksagungen an Knox und Aloisi — von denen allerdings nur der letztere sie verdient hatte.

Magnahmen ber Regierungs, tommiffion bes Saargebiets

Immerhin sah sich nun auch die Regierungskommission des Saarsgediets veranlaßt, den neuen Umständen etwas Rechnung zu tragen und sich einen erträglichen Abgang zu sichern. Sine Amnestiedersordnung dem 24. Januar sorgte für die Niederschlagung verschiedener Bersahren und Strasen. Die Regierungskommission sehte serner die Verordnung betr. das Verbot von Sinrichtungen des Freiwilligen Arbeitsdienstes sowie die Meldepslicht für Angehörige verschiedener Organisationen vom 4. September 1934 außer Krast. Am 1. Februar

folgte die Auflösung der sattsam bekannten Emigrantenpolizei des Herrn Heimburger. Mit dem 2. Februar wurde das Verbreitungsverbot für sämtliche nichtsaarländische Zeitungen und Zeitschriften ausgehoben. Hier ist auch die Währungsverordnung der Regierungskommission vom 5. Februar zu nennen, die die Aussuhr von Zahlungsmitteln regelte. Heimburger provozierte — kurz bevor er in der Versenkung verschwand — noch einen für ihn sehr peinlichen Ronflikt mit dem Chef der saarländischen Polizei, dem Engländer Hennessy, den er ohne jeden Grund "beurlaubte", worauf der Beurlaubte geradezu sensationelle Enthüllungen über die engen Beziehungen des Direktors des Innern zu Saarseparatisten und Putzschiften machte.

Die Abmachungen über bie Ruckglieberung bes Saargebiets Die Ueberleitung des Saargebiets in das Reich ging glatt vonsstatten. Die deutschsfranzösischen Verhandlungen in Basel führten bald zur Einigung und wurden am 6. Februar abgeschlossen: Die endgültige Unterzeichnung der deutschsfranzösischen Saarverseinbarung erfolgte am 18. Februar in Neapel durch den deutschen Botschafter in Rom, von Hassel, und den französischen Botschafter de Chambrun, in Unwesenheit von Aloisi, Knox, dem Präsidenten der französischen Grubenverwaltungen und verschiedenen Sachverständigen. Die Abmachungen betrasen:

- 1. Die Uebertragung der Saargruben und Eisenbahnen auf Deutschland und die Entrichtung der Pauschalsumme von 900 Millionen französischer Franken an Frankreich.
  - 2. Ein deutsch-frangösisches Abkommen über die Sozialversicherung.
- 3. Ein beutsch-französisches Abkommen betr. die Bedingungen für die Weiterarbeit ober Liquidierung französischer Privatversicherungs-gesellschaften im Saargebiet.
  - 4. Die weitere Ausbeutung der Warndtgruben durch Frankreich.
- 5. Eine Abrede der deutschen Regierung mit der Regierungskommission bes Saargebiets über den Uebergang der Verwaltung auf die deutschen Behörden.

Alles wurde berücksichtigt, um eine reibungslose Ueberleitung auf allen Gebieten zu gewährleisten (so sorgte 3. B. auch eine Anordnung anläßlich der zollpolitischen Aenderungen für die Sicherstellung der saarländischen Lebensmittelversorgung).

Feierliche Liebergabe bes Saargebiets Und als am 1. März 1935 das Saarland wieder Reichsgebiet wurde, als an diesem Festtag der deutschen Nation die seierliche Uebergabe durch den Dreierausschuß des Völkerbunds an den Reichstnnenminister Pg. Dr. Frick erfolgte (der seinerseits die Regierungszgeschäfte an Gauleiter Bürckel übergab), war die Umstellung praktisch längst erfolgt.

Der feierliche Akt wurde durch die Unterzeichnung eines Protokolls vorgenommen, das folgenden Wortlaut hat:

"Durch Beschluß vom 17. Januar 1935 hat der Rat des Bölkerbundes den Zeitpunkt der Wiedereinsetzung Deutschlands in die Regierung des Saarbedengebiets gemäß bem am 28. Juni 1919 in Berfailles unterzeichneten Friedensvertrag auf ben 1. Marg 1935 festgesett. In Musführung biefes Beschlusses hat der mit den Fragen des Gaargebiets beauftragte Rechtsausschuß, bestehend aus den Vertretern Italiens, Argentiniens und Spaniens, Gr. Erzelleng Baron Aloifi, Botichafter Gr. Majestat bes Ronigs von Italien, Rabinettschef bes italienischen Ministers ber Auswärtigen Ungelegenheiten, Gr. Erzelleng Berr Cantilo, Botschafter ber Argentinischen Republik in Rom, und Gr. Erzelleng Berr Lopes Olivan, spanischer Gefandter in Bern, mit bem heun tigen Tage im Namen bes Bolferbundes die Regierung dieses Gebiets feierlich an Deutschland, das hierbei durch den Reichsminifter bes Innern, Berrn Dr. Frid, vertreten war, übertragen. Bu Urfund beffen haben die vorerwähnten Vertreter des Bolferbundes und der deutschen Regierung das vorliegende Protofoll errichtet."

In der Entgegnung auf die herzliche Begrüßungsrede Baron Aloisis erwiderte Reichsminister Dr. Frick u. a.:

.... Mit großer Genugtuung ftelle ich fest, daß es in ben langen und arbeitsreichen Berhandlungen, die vor und nach der Abstimmung geführt worden sind, gelungen ift, die mit der Bolksabstimmung und mit ber Rudgliederung bes Saarlandes zusammenhängenden Fragen befriedigend zu regeln. Hierbei hat sich ber Dreierausschuß bes Bolterbundrats unter ber unparteiischen und umsichtigen Leitung Eurer Erzellenz ein besonderes Verdienst erworben. Es ist mir eine angenehme Pflicht, Eurer Erzelleng und ben beiben anderen Mitgliedern bes Musschusses sowie Ihrem ausgezeichneten Mitarbeiterstab und allen zu Rate gezogenen Sachverständigen hierfur namens ber beutschen Regierung aufrichtig zu danken..."

Damit war das Saargebiet wieder Teil des Deutschen Reiches geworden. Und mit ungeheurem Jubel wurde das Kommando "Heißt Flagge" aufgenommen, mit dem Dr. Frick seine Unsprache vom Reonerturm am Regierungsgebäude schloß. Gin Fahnenwald wehte über der deutschen Saar, als der Führer in Saarbruden eintraf und aboll Ditter unter der Begeisterung des befreiten Bolkes in einer großen Rede der vergangenen schweren 15 Jahre und der beispiellosen Treue der jett Beimgekehrten gedachte.

im Ciaargebiet

"Ich bin gekommen, weil mich mein Berg zu euch hierher geführt hat, um euch zu sagen, wie unendlich glücklich bas deutsche Bolt ift und wie gludlich ich felbst bin!" - fo rief er ihnen zu. Auch Beg, Dr. Goebbels und Bürdel sprachen an diesem unvergeflichen Sage auf ber Saarbruder Befreiungstundgebung.

Die Jubelfahrt Adolf Hitlers durch das befreite Saarland machte auch im Austand tiefen Eindruck. Er fand seinen Niederschlag im Pressecho — und da waren nur Staunen, Bewunderung oder Neid.

Mit Recht konnte Aloisi, der verdienstvolle italienische Vermittler in der Saarfrage, feststellen:

"Ich habe mich im Saargebiet, das ich bei verschiedenen Aundsahrten überall im schönsten Festeskleide sah, davon überzeugen können, daß das, was wir in der Saarfrage beschlossen, das Richtige war."

Das nationalsozialistische Deutschland aber hatte — entgegen allen lügenhaften Prophezeiungen von Emigranten und anderen Juden — einen hebeutenden und wirkungsvollen Sieg errungen.

## Staat und Gemeinde

Uls das deutsche Volk am 30. Januar 1935 abermals den Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution feierte, gab eine Reihe von Ge= setzen, die an diesem Sage erlassen wurden und die Ectofeiler beim Weiterbau des Dritten Reiches darstellten, diesem Tage ein besonderes Gepräge. Gines dieser Gesetze nahm die verwaltungsmäßige Wieders vorläufige Bereingliederung des Saargebietes in das Reich vor und verankerte so Saarlandes ben am 13. Januar erfochtenen Sieg in ber Staatsverwaltung: Das "Gefen über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes".

Befes über bie maltung bes

Schon vor der Abstimmung waren die politischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Probleme, die die Rückgliederung des Saargebiets aufwerfen murben, in den Streit des politischen Saarkampfes ge-30gen worden. Von seiten der Status=quo=Unhänger waren diese Probleme so schwierig wie möglich bargestellt worden, und es war immer wieder von diesen separatistischen Rreisen auf die angeblich schrecklichen Zukunftsfolgen der Rückgliederung hingewiesen worden. Deshalb war schon rechtzeitig vor der Saarabstimmung seitens des Deutschen Reiches amtlich mitgeteilt worden, daß das Saargebiet bei seiner Rüdgliederung in der geschlossenen Einheit übernommen werde, in der est in den Jahren des Rampfes um sein Deutschtum gusammengestanden habe. Saar und Pfalz wurden zu einem einheitlichen Gau der NSDAP. zusammengefaßt werden, dessen Gauleiter, der Saarbehollmächtigte des Führers und Reichskanzlers (Pg. Bürckel), zum Reichskommissar für die Rückgliederung ernannt werde. Reichsinnenminister Dr. Frid hatte namens der Reichsregierung ausdrücklich erklärt, daß selbstverständlich jeder deutsche Beamte im Saargebiet nach der Rucgliederung unter voller Wahrung seiner Rechte in sein Vaterland wieder aufgenommen werde. Schon jetzt wurde angeordnet, daß die Reichsbahndirektion, die während der Abtrennung nach Trier verlegt worden war, wieder nach Saarbruden gurudverlegt werben solle (Amtliche Mitteilung vom 11. Januar 1935).

Um 30. Januar 1935 — nachdem am 13. Januar der Sieg an der Saar errungen worden war — wurde die verwaltungsmäßige Ueber= nahme bes Saargebiets in das Reich durch das "Geset über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes" in der vorausgesagten Urt und Weise vorgenommen. Die ersten Paragraphen dieses Gesehes lauten:

Das Treuebekenntnis vom 13. Januar 1935 hat bestätigt, daß das deutsche Saarvolk mit der deutschen Nation eine unlösliche Einheit bildet. Um die Berwaltung des Saarlandes in die Berwaltung des Reiches wieder einzusügen, hat die Reichsregierung das folgende Geset beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

An der Spite der Verwaltung des Saarlandes steht bis zur Eingliederung in einen Reichsgau der Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes mit dem Amtssit in Saarbrücken. Der Reichs-

tommiffar wird bom Führer und Reichstangler ernannt.

Der Reichskommissar ist der ständige Vertreter der Reichsregierung im Saarland. Er hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Führer und Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sorgen. Er ist befugt, sich von sämtlichen Reichsbehörden und von den Dienststellen der unter Aufsicht des Reichs stehenden öffentlich-rechtlichen Körperschaften innerhalb des Saarlandes unterrichten zu lassen, sie auf die maßegebenden Gesichtspunkte und die danach ersorderlichen Maßnahmen aufsmerksam zu machen sowie bei Gesahr im Verzuge einstweilige Anordnungen zu treffen; die gleichen Vesugnisse hat im Falle seiner Behinderung sein allgemeiner Vertreter; auf andere Veamte kann der Reichsstommissar diese Vesugnisse nicht übertragen.

Der Reichskommiffar bertritt auf ben ihm zugewiesenen Berwaltungs-

gebieten das Reich gerichtlich und außergerichtlich.

§ 2

Dem Reichskommissar werben ein Regierungsprasibent als allgemeiner Bertreter und die ersorberlichen Reichsbeamten beigegeben.

§ 3

Dem Reichskommissar werben saintliche Verwaltungsgebiete zugewiesen, für die nicht die Buständigkeit der Reichszentralbehörden gegeben oder die Buständigkeit anderer Behörden ausdrücklich begründet ist.

Der zuständige Reichsminister fann im Einvernehmen mit bem

Reichsminister bes Innern Abweichungen anordnen.

Der Reichskommissar hat auf ben ihm zugewiesenen Berwaltungsgebieten die Aufgaben und Zuständigkeiten der höheren Berwaltungsbehörde und ist Landespolizeibehörde; er übernimmt die Ausgaben der Provinzialverwaltung und des Landesfürsorgeverbandes. Der Reichskommissar führt seine Geschäfte unter der Leitung der Reichsminister und unter Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern.

Dem Reichskommissar werden angegliedert: ber Bezirkausschuß, bas Regierungsforstamt, die Oberversicherungsämter, das Bersorgungsgericht und die Landesversicherungsanstalt. Die zuständigen Reichsminister

regeln den Aufbau diefer Behörden.

Dem Reichstommiffar werden als Rreistaffen bie beftehenden Rreis.

und Forstfaffen unterftellt ....

Das Saargebiet blieb somit als Einheit bestehen und zerfiel nicht mehr wie früher in einen preußischen und einen hessischen Teil. Un die Spike der Verwaltung wurde bis zur endgültigen Rückgliederung der vom Führer und Reichskanzler ernannte "Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes", Gauleiter Bürckel, gestellt, der als ständiger Vertreter der Reichsregierung im Saarland die Ausgabe

bekam, für die Beobachtung der vom Führer und Reichskangler aufgestellten politischen Richtlinien zu sorgen. Er hat gleichzeitig die Stellung eines preufischen Oberpräsidenten wie auch eines Regierungspräsidenten. Die faarlandischen Behorden sind, soweit sie nicht Einrichtungen ber Gemeinden, Rörperschaften oder Unstalten des öffentlichen Rechts sind, unmittelbare Reichsbehörden, die Beamten unmittelbare Reichsbeamte. Die Lehrer an öffentlichen Schulen haben die Rechte und Pflichten der Reichsbeamten. (Den Zeitpunkt der Ublösung des bisher geltenden Rechts durch das Reichsrecht bestimmen die zuständigen Reichsminister durch Rechtsverordnung - tunlichft nach Unhörung des Reichskommissars.) Dem Reichskommissar sind sämtliche Verwaltungsgebiete zugewiesen, für die nicht die Zuständigs teit der Reichszentralbehörden gegeben oder die Zuständigkeit anderer Behörden außbrudlich begründet ist. Besondere Rustandigkeiten bestehen so für die Abgabenverwaltung (Landesfinanzamt Würzburg), für die Arbeitsperwaltung (Landesarbeitsamt Rheinland in Köln), für die Justizverwaltung (Oberlandesgericht Röln).

Das Gefet tritt mit dem auf die Verfündung folgenden Sage in Rraft - für das Saarland mit dem 1. März 1935.

In einem Auffat über die verwaltungsmäßige Rückgliederung des Reichsinnen-Saarlandes wies Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick am 29. Januar im "Bölkischen Beobachter" darauf bin, daß das Gefet nur eine vor= läufige Regelung getroffen habe. Das Saarland werde Teil eines Reichsgaues werden. Während im Reich die Dreigliederung der Verwaltung (Reich, Länder und Gemeinden) bestehe, falle die Landes= berwaltung im Saarland weg. Das Gesetzgebungsrecht, das bisher die Regierungskommission des Saargebiets ausgeübt habe, gehe auf die Reichsregierung über. Daher würden alle Behörden im Saarland aufgehoben, die als Zentralverwaltungen gegolten haben. Im übrigen werde die Reichsregierung trot der raschen Durchführung bestrebt sein, Harken zu vermeiden. Zur Frage der Universalnachfolge im Saarland führte der Minister aus, daß sämtliche Behörden, Reichsbehörden und alle Einrichtungen bes Saarlandes Reichseinrichtungen würden. Das bedeute auch ben privatrechtlichen Uebergang des Eigentums bes Saarlandes mit allen auf ihm liegenden Lasten auf das Reich. Pg. Dr. Frid antwortete auch bereits auf die Frage nach der Vertretung bes Saargebiets im Reichstag, die bann gleichfalls am 30. Januar 1935 durch das "Gefet über die Vertretung des Saarlandes im Reichstag" gelöst wurde:

minifter Frid über bie Rudgliebelanbes

"Um ber Rudfehr bes Saarlanbes in bas Deutsche Reich fichtbaren Ausbrud zu geben und bem beutichen Gaarvolt bie ihm gebuhrende Bertretung im einheitlichen Deutschen Reichstag zu gewähren, hat bie

Befes über bie Bertretung bes Saarlandes im Reichsregierung bas folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkundet wird:

§ 1

Der am 12. Aobember 1933 gewählte Reichstag wird um sobiel Abgeordnete vermehrt, als die Jahl von 60000 in der Stimmenzahl enthalten ist, die am 13. Januar 1935 im Saargebiet für den Anschluß an Deutschland abgegeben wurde.

8 2

Die nach § 1 in den Reichstag eintretenden acht Abgeordneten bestimmt der Führer und Reichstanzler auf Vorschlag des Reichstommissars für die Rückgliederung des Saarlandes aus der Zahl der Reichstagswähler im Saarland."

Auf Gund der 477 000 für Deutschland am 13. Januar abs gegebenen Stimmen zogen daher acht saarländische Abgeordnete in den deutschen Reichstag ein, der damit auf 669 Abgeordnete anwuchst.

Die faarlandischen Kohlengruben

Um 1. März gingen mit der Verwaltung auch die faarlandischen Rohlengruben wieder auf das Deutsche Reich über. Das frangosische Grubenpersonal schied mit dem Ablauf des Monats Februar aus. Die Rückfauffumme von 900 Millionen frangösischer Franten wurde durch die im Saarland eingesammelten nichtdeutschen Noten und durch Lieferung von Saarkohle nach Frankreich ab= Mit der Umwechselung der umlaufenden nichtdeut= schen Noten in Reichsmark war bereits am 18. Februar begonnen worden. Die Einordnung des Saarlandes in das französische Rollspstem endete mit dem 17. Februar 1935, 24 Uhr. Es wurden jedoch gleichzeitig von deutscher Seite die notwen= digen Vorkehrungen getroffen, daß nicht durch reichsbeutsche Ronturreng bei den faarlandischen Betrieben plogliche Schwierigkeiten entstehen konnten. Im Zusammenhang mit der Errichtung ber saarländisch=französischen Zollgrenze und der damit verbundenen Einführung der deutschen Währung wurden Verordnungen über das Bollmesen, den Rahlungsverkehr und den Warenverkehr mit Frankreich erlaffen.

Aenderung bet Bollgrenze im Gaarland

Deutiche Bahrung im Gaarland

Aufbau bet Behörde bes Reichstommisars für die Rüdgliederung bes Saarlandes Durch die erste Durchführungsverordnung vom 22. Februar zum Geset über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes wurden der Ausbau und die Zuständigkeit der Behörde des Reichskommissars für die Rüdgliederung sestgelegt: Die Behörde gliedert sich in mehrere Abteilungen, deren erste der Saarkommissar leitete. Zum Stellvertreter wurde Regierungspräsident Jung (früher Minister in Hessen) ernannt. Am 4. März nahm die neue deutsche Saarregierung ihre Arbeit aus. Sie setze sich solgendermaßen zusammen:

Regierungschef: Gauleiter Josef Bürdel. Stellvertretender Regierungschef: Regierungspräsident Jung; Abteilung IA: Jung; Abteilung IB: Barth, Rommunalaufsicht, Bauten und Wirtschaftsabteilung; Abteilung IC: Nietmann, Arbeit, Arbeitsbeschaffung, Landwirtschaft,

Gewerbeaufficht, Beterinarmefen, ferner Leiter ber Zweigstelle bes Londesarbeitsamts; Abteilung II: Dr. Obbe, Brovingialanitalt, Landes fürforgeverband; Abteilung III: Wambegang, Schulwefen; Abteis lung IV: Binber, Oberversicherungsauflicht, Berforgungsgericht, Dienftfammergericht.

Die Beamtenfragen, bie anläklich ber Rudglieberung bes Saarlandes entstanden, regelte ein Reichsgeset auf Grund der 216= rede zwischen der beutschen Regierung und der bisherigen Regierungs= kommission des Saargebietes, wonach das Reich grundsätzlich die mittelbaren und unmittelbaren Beamten deutscher Staatsangehörigkeit übernahm, sich jedoch im Gingelfall die Ablehnung der Uebernahme borbehielt. Diese Ablehnung war bis zum 23. Februar zu erklaren. Bis zu diesem Zeitpunkt konnten auch Beamte, die das Beamtenverbaltnis nicht fortseken wollten, ihre Versekung in den Ruhestand beantragen. Ab 1. März erfolgte dann die Besolbung der übernomme= nen Beamten nach den deutschen Besoldungsvorschriften. Nichtbeutsche Beamte bagegen wurden von der Regierungskommission ab 1. Märg

in den Ruhestand versett.

Aus Anlag der Rückgliederung des Saarlandes wurde am 28. Februar ein "Gefet über Straffreiheit für das Saarland" ver= fundet, das für Straftaten, die im Saarland von deffen Bewohnern begangen worden waren, Straffreiheit gewährte. Die Gefühle, die Führer, Volt und Vaterland dem Saarland bei seiner Rückgliederung entgegenbrachten, die Freude über die Wiedervereinigung, der Dank an die Volksgenossen, die in Treue an ihrem Deutschtum festgehalten haben, und der Wille zur Versöhnung mit denen, die, bisher irregeleitet, mit ehrlichem Bemühen den Weg zur neuen Volksgemeinschaft finden wollen, haben auf dem Gebiet der Strafrechtspflege ihren sichtbaren Ausbruck in diesem Amnestiegesetz gefunden. Für das Gebiet der politischen Versehlungen hatte die Reichsregierung bereits vor der Rückgliederung Erklärungen abgegeben, die der Sicherstellung ber Freiheit und Aufrichtigkeit der Volksabstimmung dienten. Darüber hinaus aber brachte die Saarland-Amnestie einen großherzigen Gnadenerweis für Vergehen allgemeiner Urt, da die Abtrennung des Saarlandes so tief in alle unsere Lebensverhältnisse eingegriffen hatte, daß manche Straftat selbst da, wo eine unmittelbare wirtschaftliche Not nicht vorgelegen hatte, nur aus diesen Verhältnissen zu erklären war. Mit Rücksicht auf biese besonderen Verhältnisse, unter denen die Saarbevolkerung zu leiden hatte, wurde die Be= grenzung ber amnestiewürdigen Strafen ihrer Sohe nach erheblich weiter gefaßt, als dies in den letten innerdeutschen und den im Saar= land früher ergangenen Umnestien ber Fall gewesen war. Gefängnis= strafen bis zu einem Jahr wurden erlaffen. Unhängige Verfahren,

Beamtenfragen im

Beich über Straffreiheit für in benen keine höhere Strafe zu erwarten war, wurden eingestellt. Das Amnestiegeset nahm jedoch von diesem weitgehenden Gnadenserlaß erheblich Vorbestrafte auß, ließ außerdem Zuchthaußstrafen nicht unter die Straffreiheit fallen, so daß verhütet wurde, daß etwa die weitherzige Amnestie volksschädlichen Elementen zugute kommen könne. (Freiheitsstrafen bis zu drei Monaten und Geldstrafen wurden ohne Rücksicht auf Vorstrafen des Täters erlassen.)

Betorbnungen jut Angleichung bes Saarlanbes an ben Rechtszustanb bes Reiches Des weiteren wurden am 28. Februar auf Grund des Gesetes über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes zahlreiche Verordnungen erlassen, die den Rechtszustand des Saarlandes (in welchem die seit 1919 im Reich ergangenen Gesete und Verordnungen disher nicht galten) schrittweise dem im Reich geltenden Recht ansgeglichen. So wurden nach der ersten Durchsührungsverordnung (betr. die neugegliederte Behörde des Reichskommissans) zwei weitere Versordnungen über die rechtlichen Verhältnisse der Saarbeamtenschaft und das Paße, Ausländerpolizeie und Meldewesen erlassen. Sodann wurzden die notwendigen Vorschriften für das nach dem Uebergang der Zollhoheit (am 18. Februar) vom 1. März ab im Saarland geltende Steuerrecht erlassen. Von diesem Tage ab war die Reichsmark alleinieges gesehliches Zahlungsmittel. Auch im Sinne der Devisenbewirtsschaftung wurde das Saarland nunmehr Inland und der Saarländer Inländer.

Sous bet faatlanbifden Bittichaft Zum Schute der saarländischen Wirtschaft erging eine Ansordnung, wonach die Errichtung gewerblicher Unternehmungen und Betriebe im Saarland ohne Einwilligung der zuständigen Reichs=minister verboten wurde. Des weiteren wurde bestimmt, daß die Aussübung der Vertretertätigkeit im Saarland einer besonderen Erlaubnisdes Reichskommissars bedarf.

RSR. jur Rud. glieberung bes Saarlanbes Alls dann am 1. März das Saarland wieder endgültig mit dem Deutschen Reiche vereinigt wurde, schrieb die parteiamtliche NSK. mit Recht:

"Es ist ein grunbsätslicher Irrtum, anzunehmen, daß die deutsche Souveränität erst wiederhergestellt werden muß. Nach allgemein gültiger staatsrechtlicher Aufsassung hat seit Inkrafttreten des Bersailler Friedensvertrages die Ausübung der deutschen Souveränität nur geruht. Im Augenblic der Rücksliederung tritt die deutsche Souveränität aktiv und automatisch in Funktion."

Befet über Aenderung ber Anlage bes Reichsmahlgesets (Zur Rückgliederung des Saarlandes ist noch zu erwähnen, daß das "Gesetz zur Aenderung der Anlage des Reichswahlgesetze" vom 5. September das Saarland mit dem bisherigen Wahlkreis 27 zu einem neuen Wahlkreis Rheinpfalz=Saar vereinigte.) —

Der bedeutungsvolle zweite Sahrestag der nationalsozialistischen Revolution brachte aber neben den wichtigen Gesehen über die Rück-

glieberung bes Saarlandes noch Grundgesete bes nationalsozialisti= Reichsnatthalter. schen Staatsaufbaus, unter benen insbesondere das "Reichsstatt= haltergeseh" hervorzuheben ist. Durch dieses am 30. Januar erlaffene Gefet wurde das "Zweite Gefet gur Gleichschaltung ber Lander mit dem Reich" bom 7. April 1933 (fiehe Band 1933, Seite 106f.), das ebenfalls des öfteren "Reichsstatthaltergeset" ge= nannt worden war, aufgehoben. Das neue "Reichsstatthaltergeset," hat folgenden Wortlaut:

"Die Reichsregierung hat das folgende Gefet beschlossen, das hiermit perfündet mirb:

Der Reichsstatthalter ift in seinem Umtsbezirk ber standige Vertreter ber Reichsregierung.

Er hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Ruhrer und Reichs-

fangler aufgestellten Richtlinien ber Politit gu forgen.

Der Reichsstatthalter ist befugt, sich von famtlichen Reichs- und Canbesbehörden sowie von ben Dienststellen der unter Auflicht des Reichs ober Landes stehenden öffentlich-rechtlichen Rörperichaften innerhalb feines Umtsbegirts unterrichten gu laffen, fie auf die maggebenden Gesichtspunkte und die banach erforderlichen Magnahmen aufmerkfam gu machen, sowie bei Gefahr im Berguge einstweilige Anordnungen gu treffen.

Diese Rechte fann er auf die ihm beigegebenen Beamten nicht übertragen.

Die Reichsminister fonnen bei Durchführung ber ihnen obliegenden Aufgaben den Reichsstatthalter unbeschadet ber Dienstaufsicht bes Reichsministers bes Innern unmittelbar mit Weisungen berseben.

Der Führer und Reichstangler fann ben Reichsstatthalter mit ber Führung ber Landesregierung beauftragen. In Diefer Eigenschaft fann ber Reichsstatthalter ein Mitglied ber Landesregierung mit feiner Bertretung beauftragen.

Auf Borichlag des Reichsstatthalters ernennt und entläßt der Führer und Reichstanzler die Mitglieder der Landesregierung.

Der Reichsstatthalter fertigt nach Bustimmung der Reichsregierung die Landesgesetze aus und verfundet fie.

Das Recht ber Ernennung und Entlassung ber Landesbeamten steht bem Führer und Reichstangler zu. Er übt est selbst aus ober überträgt bie Ausübung anderen Stellen mit dem Rechte der Weiterübertragung.

Das Gnadenrecht steht dem Führer und Reichskangler gu. Er übt es selbst aus ober überträgt die Ausübung anderen Stellen mit bem Rechte ber Weiterübertragung.

§ 9 Der Führer und Reichstangler ernennt ben Reichsstatthalter und fann ihn jederzeit abberufen.

Der Führer und Reichstangler bestimmt ben Umtsbezirt bes Reichs-

statthalters. Auf das Amt des Reichsstatthalters finden die Vorschriften des Reichsministergesetzes vom 27. März 1930 (RGBL I S. 96) sinngemäß Anwendung.

§ 10 In Preußen übt der Führer und Reichskanzler die Rechte des Reichstatthalters aus. Er kann die Ausübung dieser Rechte auf den Ministerpräsidenten übertragen.

Der Ministerpräsident ist Vorsitzender der Landesregierung. Er fertigt im Namen des Führers und Reichskanzlers nach Zustimmung der Reichsregierung die Landesgesetze aus und verkundet sie.

0.1

Das Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich vom 7. April 1933 (RGBl. I S. 173) in der Fassung der Gesetze vom 25. April 1933 (RGBl. I S. 225), vom 26. Mai 1933 (RGBl. I S. 293) und vom 14. Oktober 1933 (RGBl. I 736) wird aufgehoben.

§ 12

Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung des Gesestes ersorderlichen Rechtss und Verwaltungsvorschriften, soweit sie nicht dem Führer und Reichskanzler vorbehalten sind."

Das neue Gesetz war ein weiterer bedeutender Schritt zur Reichs= einheit. Es baute die Stellung der Reichsstatthalter in stärkerem Maße als Reichsmittelinstanz aus und beseitigte gleichzeitig die Schwierigkeiten, die sich im Laufe ber Zeit durch ben "Dualismus" von Reichsstatthaltern und Landesregierungen (die unter dem Vorsit von Ministerpräsidenten standen) ergeben hatten. Ursprünglich hatte die Einsetzung der Reichsstatthalter nach dem "Zweiten Gefet gur Gleichschaltung ber Länder mit dem Reich" vom 7. April 1933 (siehe Band 1933, Seite 106f.) der politischen Gleichschaltung der Länder mit dem Reiche gedient. Sie traten als Träger der Reichs= gewalt in Erscheinung, um für die Beobachtung ber vom Reichs= kanzler aufgestellten Richtlinien der Politik in den Ländern zu forgen. Außerbem waren ihnen hohe Befugnisse der Landesgewalt übertragen, die fest abgegrenzt waren. Um 30. Januar 1934 war dann das "Geset über den Neuaufbau des Reiches" (siehe Band 1934, Seite 68f.) gefolgt, das die Landesgewalt zur Reichsgewalt werden ließ und die Landesregierungen der Reichsregierung unterstellte. Gleichzeitig war in diesem Gesetz bestimmt worden, daß die Reichsstatthalter der Dienstaufsicht des Reichsministers des Innern unterstehen. In der Ausführungsgesetzgebung zu diesem Gefet ("Erfte Berordnung über den Neuaufbau des Reiches" vom 2. Februar 1934 siehe Band 1934, Seite 70) wurden jett auch die obersten Landes= behörden verpflichtet, den Anordnungen der zuständigen Reiches minister unmittelbar Folge zu leisten. Es konnten sich nun im Laufe der Zeit Unklarheiten über die Stellung des Reichsstatthalters somohl im Berhältnis zur Landesregierung wie im Berhältnis zur Reicheregierung ergeben; nach den bestehenden Gesetzen war es aber auch nicht möglich, diese Schwierigkeit durch den Ginbau des Reichs= statthalters in die Landesregierung verwaltungsmäßig zu beheben, benn der Reichsstatthalter durfte nach dem obengenannten "Zweiten Gleichschaltungsgeseh" vom 17. April 1933 nicht gleichzeitig Mitglied einer LandeBregierung sein. Das "Reichsstatthaltergeset" vom 30. Januar 1935 brachte nunmehr die staatsrechtlichen Voraussehungen für die Verbindung der Uemter des Reichsstatthalters und des Vorsikenden der Landesregierung und schuf damit völlige Rlarheit über die Stellung des Reichsstatthalters. Das Reichsstatthaltergeset geht aber noch wesentlich weiter. Wie schon weiter oben ausgeführt, baut es diese Stellung in klarer Weise als neue Reichsmittelinstanz aus: Die Reichsstatthalter werden in ihrer Stellung den preußischen Oberpräsidenten angeglichen. Sie werden befugt, sich von fämtlichen Reich8= und Landesbehörden sowie von den Dienststellen der unter Aufsicht des Reiches oder Landes stehenden öffentlich=rechtlichen Rör= perschaften innerhalb ihres Umtsbezirks unterrichten zu lassen, sowie bei Gefahr im Berzug einstweilige Anordnungen zu treffen. Sie sind gehalten, den unmittelbaren Weisungen der zuständigen Reichs= minister zu entsprechen. So wird die Ordnung der außerpreußischen Länder der Mittelinstang in Preußen angeglichen (nachdem anderer= seits diese Mittelinstan3 — die Oberpräsidenten — am 27. November 1934 mehr nach der Reichsseite hin ausgebaut worden war — siehe die "Zweite Verordnung über den Neuaufbau des Reiches", Band 1934, Seite 371). Zugleich ist jetzt eine straffere Zusammen= fassung der bisherigen Reichs= und Landesbehörden erreicht worden. Der Führer und Reichskanzler, der die Statthalter ernennt und jederzeit abberufen kann, bestimmt auch ihren Amtsbezirk. Damit sind die Länder als Bereiche der Statthaltertätigkeit Bezirke des Reiches ge= worden. Die unaufhaltsame politische Entwicklung zur Reichseinheit hat damit erneut und verstärkt gesetzmäßigen Ausdruck gefunden.

Die Sonderstellung Preußens wurde insosern beibehalten, als hier nach wie vor der Führer und Reichstanzler selbst die Rechte des Reichsstatthalters ausübt. Er kann — wie disher — die Ausübung dieser Rechte auf den preußischen Ministerpräsidenten übertragen, was ebenfalls am 30. Ianuar 1935 durch den "Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung der Besugnisse des Reichsstatthalters in Preußen" geschah. In Preußen werden also diese Besugnisse nach wie vor dem Ministerpräsidenten Pg. Göring ausgeübt.

Die Ausübung bet Befugniffe bes Reichsstatthalters in Preugen Ernennung von Reichsftatthaltern ju Mintfter, pragbenten

Von der im Reichsstatthaltergesetz gegebenen Möglichkeit, die Reichsstatthalter mit der Führung der Landesregierung zu beaufstragen, machte der Führer und Reichskanzler Gebrauch, indem er den Reichsstatthalter Mutschmann in Sachsen mit der Führung der sächssischen Landesregierung und den Reichsstatthalter Sprenger in Gessen mit der Führung der hessischen Landesregierung beauftragte. (Den bisherigen Ministerpräsidenten von Rillinger in Sachsen und den bisherigen Staatsminister Jung in Hessen entließ der Führer und Reichskanzler mit dem Ausdruck des Dankes für die geleisteten Dienste aus ihren Aemtern. Jung wurde — wie schon weiter oben ausgesührt — zum Regierungspräsidenten und allgemeinen Verstreter des Reichskommissans für die Rückgliederung des Saarlandes ernannt.)

Befeitigung bet Dobeitegrengflode ber Lanbet

Der zielbewußte und erfolgreiche Vormarsch auf dem Wege zur Reichseinheit sand im Gerbst des gleichen Jahres noch seine symstolische Unterstreichung durch einen Erlaß des Reichs= und Preußischen Ministers des Innern Pg. Dr. Frick, der die Beseitigung aller Hoheitsgrenzstöcke der Länder an den deutschen Vinsnengrenzen veranlaßte und in dem es heißt:

"Nach dem Wegfall der Eigenstaatlichkeit der Länder haben die Hoheitsgrenzstöde an den deutschen Binnengrenzen ihre Bedeutung berloren. Ich ersuche daher, ihre Beseitigung alsbald zu veranlassen."

Frantreich und bie beutschen Lanbergrenzen In der französischen Presse wurde übrigens dieser Erlaß teilweise mit Trauer aufgenommen, und der "Angriff" zitierte am 26. November 1935 Aussührungen aus dem "Courrier Royal", in denen gesagt worden war:

"Der Erlaß des Ministers Frid kennzeichnet eine neue Begebenheit, ben tatsachlichen deutschen Einheitsstaat .... In den Ländern der Republik lebte das anarchische und sentimentale Deutschland von einst fort. Durch sie konnte noch immer eine Auflösung des Reiches erhofst werden. Sie waren das lebende Abbild der Bergangenheit und be-

brohten ständig die nur muhfam bergeftellte Ginheit.

Bitler hat das erfannt. Durch eine nationale Mhstik hat er die Vergangenheit ausgelöscht. Die Grenzen der ehemaligen Einzelstaaten wurden von der Landkarte gestrichen. Seitdem ist Deutschland ein einsheitlicher und geschlossener Organismus, der ungehindert und frei atmen kann. Die Entsernung der letzten Grenzpfähle ist das Sinnbild für die Geburt des neuen Deutschen Reiches, die einen Markstein in der Geschichte darstellt. Ist es nicht trostlos, daß die Franzosen in diesem Ferbst 1935 feststellen müssen, daß Deutschland seine Einigung, die wir mit allen Mitteln hätten bekämpsen müssen, ausgerechnet nach seiner Niederslage von 1918 durchgesetz hat, nachdem es nach dem Siege von 1870 nicht dazu in der Lage gewesen isse

Go haben wir Franzosen benn mit stiller Wehmut bie Aachricht von bem Verschwinden der letten Grenzpfähle, ben Zeugen einer für

Frankreich erfolgreichen Vergangenheit, vernommen."

ift bie einzige

Diese negative Stimme zeigt besonders flar die gewaltige Um- Die Reichsgrenze wälzung, die durch die von Abolf hitler geschaffene Reichseinheit be= pobeitsgrenze wirkt worden war. Die Einheit mußte gewonnen werden. Ihr zu Liebe mußten die Ländergrenzen fallen. Schon im Rebruar hatte Reichsinnenminister Dr. Frick in einem Erlag an die nachgeordneten Behörden betont, daß die einzige goheitsarenze nur noch die Reichsgrenze ift. Im übrigen feien alle Borgange, Die fich auf Rlarftellung, Feststellung und Uenderung der Reichsgrenze beziehen, ihm vorzulegen. Die Aenderung von Ländergrenzen werde fünftig nicht mehr durch Staatsverträge zwischen den einzelnen Ländern, sonbern durch eine bom Reichsinnenminister erlassene Verordnung geregelt werden. Abgesehen von den politischen Fragen würden solche Ungelegenheiten jett von der Reichsgrenzstelle bearbeitet.

Der 30. Januar 1935, der zweite Jahrestag der nationalsozialisti= Die Deutsche schen Revolution, brachte aber noch ein weiteres grundlegendes Reichsgeset: Die Deutsche Gemeindeordnung, beren Wortlaut folgendermaßen beginnt:

"Die Deutsche Gemeindeordnung will die Gemeinden in enger Busammenarbeit mit Partei und Staat zu hochsten Leistungen befähigen und sie damit instand fegen, im mahren Geiste bes Schöpfers gemeinds licher Gelbstverwaltung, bes Reichsfreiherrn vom Stein, mitzuwirfen an ber Erreichung des Staatsgieles: in einem einheitlichen, von nationalem Willen durchdrungenen Bolte die Gemeinschaft wieder bor das Gin-Belichiafal zu stellen, Gemeinnut vor Eigennut gu feten und unter Guhrung ber Beften bes Bolfes bie mahre Bolfsgemeinschaft zu ichaffen, in ber auch der lette willige Volksgenosse bas Gefühl der Zusammengehorigfeit findet.

Die Deutsche Gemeindeordnung ist ein Grundgesetz best nationalsozialistischen Staates. Auf bem von ihr bereiteten Boben wird sich ber Neubau bes Reiches vollenden.

Die Reichsregierung hat baber bas folgende Gefeh erlaffen, bas biermit verfundet wird:

## Erfter Teil. Grundlagen der Gemeindeverfassung.

Die Gemeinden faffen die in der örtlichen Gemeinschaft lebendigen Rräfte bes Voltes zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben ber engeren

Die Gemeinden sind öffentliche Gebietskörperschaften. Gie verwalten sich selbst unter eigener Berantwortung. Ihr Wirken muß im Einklang mit ben Gesehen und ben Bielen ber Staatsführung stehen.

Die Gemeinben find berufen, bas Wohl ihrer Ginwohner gu fordern und die geschichtliche und heimatliche Eigenart gu erhalten.

Die Gemeinden haben in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben unter eigener Berantwortung zu verwalten, soweit die Aufgaben nicht nach geseglicher Borichrift anderen Stellen ausdrudlich zugewiesen sind

ober auf Grund gesetzlicher Vorschrift von anderen Stellen übernommen werben.

Den Gemeinden können durch Gesetz staatliche Aufgaben zur Erfüllung nach Anweisung übertragen werden. Sie stellen die zur Durchführung dieser Aufgaben ersorderlichen Dienstkräfte, Einrichtungen und Mittel zur Berfügung, soweit die Geseke nichts anderes bestimmen.

Die Deutsche Gemeindeordnung — ein Grundgesetz des national= sozialistischen Staates - führte die im Preußischen Gemeinde= verfassungsgesetz vom 15. Dezember 1933 (siehe Band 1933, Seite 345, 346) getroffene Regelung weiter — unter Aufrechterhaltung der hier festgestellten nationalsozialistischen Grundgedanken, die somit auf das ganze Reich ausgedehnt werden: Führergrundsat auch in der Gemeinde. Der Bürgermeister als Gemeindeleiter ift der allein Verantwortliche. Das demokratisch=parlamentarische System ist auch in der Gemeinde abgeschafft: an seine Stelle tritt die beratende Rörperschaft der Gemeinderäte. Die Verbundenheit von Partei und Gemeinde ist durch den Einbau der NSDUB, besonders betont. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, die in dem von Adolf Hitler geschaffenen nationalsozialistischen Reiche Träger und Quelle bes politischen Willens ist, wird in der Deutschen Gemeindeordnung durch den "Beauftragten der NSDUB." vertreten. (Ueber die Aufgaben des Beauftragten siehe weiter unten.)

Reichsinnenminifter Dr. Frid aber bie Deutsche Semeindeordnung "Echfeiler des Reichsneubaus" — so lautet die Ueberschrift des Aufsates, den Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick am 30. Januar 1935 im "Bölkischen Beobachter" über die Deutsche Gemeindeordnung schreibt und in dem er ausführt:

"Pas Reich ist bes beutschen Volkes Schutz und Schirm. Von seiner Macht und Stärke, seinem Niedergang oder Aufstieg hängt das Schickal aller Deutschen ab. Darum fordert die NSDAP, von jedem Deutschen, daß er dazu beitrage, das Reich zu stärken und zum unzerstörbaren Hort der Nation zu machen. Der Führer hat der nationalsozialistischen Bewegung das Ziel gesteckt, einen Staat der Ehre, Freiheit und Gerechtigkeit zu errichten. Die Partei ist die Trägerin des Neuausbaus des Reiches.

Im Zuge der Neichsreform, die den Sehnsuchtstraum des deutschen Volkes nach dem einheitlich gegliederten Aationalstaat erfüllen wird, hat die Neichsregierung der tragenden Säule der öffentlichen Verwaltung, den deutschen Gemeinden, die neue Versassung, die Deutsche Gem

meindeordnung, gegeben.

Die Selbstverwaltung der Gemeinden hat vor der Machtübernahme eine schwere Krise durchlebt. Gerade in der Gemeindeverwaltung trat der Zerfall des Itberal-demokratischen Shstems offen zutage und zerstörte die Grundlagen jeder geordneten Berwaltung. Die Gemeinden waren zum Tummelplat des Klassenkampses geworden. Als die Regierung Adolf Hitlers die Macht übernahm, standen ungezählte Gemeinden vor dem wirtschaftlichen und sinanziellen Zusammendruch.

Der nationalsozialistische Staat hat aus diesen Zuständen nicht die Folgerung gezogen, die gemeindliche Selbstverwaltung zu beseitigen, son-

bern unternahm gunächst, burch eine Reihe von Einzelmagnahmen ben Gang ber Berwaltung wieber zu ordnen und die finangielle Gefundung einzuleiten. Das entsprach ber Ginstellung bes Nationalsozialismus gur Gelbstverwaltung, beren staatspolitischen Ginn er grundsätlich bejahte. Die Gemeindeverwaltung ist die volksnächste Stufe ber Staats= verwaltung, sie soll unmittelbar aus dem Bolf selbst herauswachsen und damit bie wichtigften Rrafte am Aufbau und an ber Berwaltung teilhaben laffen. Deshalb ift an ber gemeindlichen Gelbstverwaltung und insbesondere an der ehrenamtlichen Mitarbeit ebenso wie am grundfahlich unbeschränkten Aufgabenkreis ber Gemeinde festgehalten worben.

Die Erfahrungen ber Bergangenheit haben gezeigt, daß die Aenderung der Gemeindeverwaltung in folgender Richtung notwendig geworden ift: Erftens in ber Umgestaltung ber Berwaltungsform ber Gemeinbe unter besonderer Berudsichtigung der Stellung und der Funtion der

MSDUB, im nationalsozialistischen Staat;

3weitens in ber ftarteren Ginglieberung ber Gemeinde in den Staat; drittens in der festen Ordnung und Ueberwachung der Gemeindefinanzen:

viertens in der Aengliederung der Gemeinden oder ihrer Busammen-

faffung zu leiftungsfähigeren, engeren Verbanden und

fünftens in der Sicherung ber Ginheit ber örtlichen Berwaltung. Da ber nationalsozialistische Staat bie parlamentarisch-bemofratische Berwaltung, die die Berantwortung des einzelnen verwischt ober fogar aufhebt, ablehnt, mußte auch in ber Gemeindeselbstverwaltung ber Grundsat ber unbeschränkten Führerverantwortlichkeit eingeführt werden. Das war icon beshalb nötig, weil gerade in den Stadten und Gemeinden die bemofratische Abstimmungsmaschinerie Die Flucht vor ber Berantwortung, ja, sogar Parteiforruption nach sich ge-Jogen hatte. In den zwei Sahren feit ber Machtubernahme hat sich bie auf den Führergrundfat abgestellte Berwaltungereform erprobt. Gie gewährleiftet eine einheitliche, ichlagfraftige und ftraffe Berwaltungeführung und sichert umfassende Berantwortlichkeit. Der Parlamentarismus ift aus ben Gemeindestuben endgültig verbannt. Dadurch wird die Mitwirfung ber Burgerschaft, die den höchsten Wert ber Gelbstverwaltung barftellt, nicht ausgeschlossen. Die gur Beratung berufenen Gemeindevertreter stehen aber bem Leiter ber Gemeinde nicht mehr als geschlossene Bertretungskörperschaft mit Kontroll= befugnissen gegenüber, sondern sind in einheitlicher Bielsetzung mit ihm in ber Gelbstverwaltung tätig. Der Leiter wird auf Borschlag des Beauftragten der NGDUP. nach Genehmigung der Aufsichtsbehörbe bon ber Gemeinde ernannt. Er muß daher das Vertrauen bon Partei und Staat genießen und sich durch Leistung und Führung die Treue der Gefolgschaft verdienen und erhalten konnen. Die Kontrolle über die Sätigkeit des Leiters der Gemeinde übt in vollstem Umfange ber Staat aus. Die ASDUP. als die Vertretung des Gesamtvolkes, die dem Volk gegenüber die Mitverantwortung für alles öffentliche Geschehen trägt, ist in der Verwaltung der Gemeinde maßgebend eingeschaltet. Sie allein beruft die Gemeinderäte, die als Berater des Burgermeisters aus dem dazu geeigneten Rreis der Burgerschaft ernannt werden.

Die Einordnung der Gemeinde in den Staat ergibt sich aus seiner Mitwirkung bei der Besetzung der Stellen der leitenden Amtsträger der Gemeinde und aus seiner stark ausgebauten Aufsicht insbesondere hinsichtlich der Wirtschaftsführung der Gemeinden. Der Staat stellt damit ficher, bag bie Gemeinbe "im Ginflang mit ben Bielen ber Staatsführung" berwaltet wirb.

Das Geset schafft auch die Möglichkeit, den Erfordernissen einer vernünftigen und zwedmäßigen Verwaltung durch Neugliederung der Gemeinden, ihre Zusammenkassung zu engeren Verbänden oder Schaffung von Gemeinschaftseinrichtungen Rechnung zu tragen, so daß auch hier schließlich durch eine Vereinsachung und Verbilligung der Verwaltung die Hebung der Leistungsfähigkeit der Gemeinden erreicht werden wird.

Die Deutsche Gemeindeordnung strebt die weitgehendste Einheit der örtlichen Berwaltung an und sett damit die Gemeinde in den Stand, die bon den verschiedensten zentralen Stellen ausgehenden Absichten und Plane zusammenzusassen und den Willen und die Wirtschaftskraft der Bevolkerung möglichst gleichgerichtet den öffentlichen Ausgaben zu-

zuwenben.

Eine Reihe von Vorschriften wird auch eine wesentliche Vereinfachung

und Verfürzung des Verwaltungszuges herbeiführen.

Die Deutsche Gemeindeordnung, die in glüdlicher Weise das Zusammenwirken von Partei und Staat im gesamten Rreis der Gemeindeverwaltung löst, ist damit ein wichtiger Echseiler beim Neubau des Reiches. Sie erbringt den Beweis, daß der Staatsgedanke des Jührers und Reichskanzlers mit den Ideen des großen Schöpfers der deutsschen Selbstverwaltung, mit dem Staatsideal des Reichsfreiherrn vom Stein übereinstimmt. Hier wie dort beherrscht die sittliche Ausschlang fassung des Staates das Werk.

Die Selbstverwaltung ist im Staate Abolf Hitlers kein Fremdförper, sie ist die Reimzelle des Staatsgebaudes und übernimmt ihre Aufgaben aus den Händen der NSDAP., die den Staatschuf und mit dessen Jukunft sie unlöslich verbunden ist."

Blieberung ber Bemeinbeorbnung

Die neue "Deutsche Gemeindeordnung" gliedert sich in 8 Teile: Grundlage der Gemeindeverfassung, Benennung und Hoheitszeichen der Gemeinden, Gemeindegebiet, Sinwohner und Bürger, Verwaltung der Gemeinde, Gemeindewirtschaft, Aussicht, Schlußvorschriften.

Das Wirken der Gemeinden muß im Einklang mit den Gesethen und den Zielen der Staatsführung stehen. In diesem Rahmen wird

die Gelbstverwaltung grundsätlich bejaht.

Größe ber Bemeinbe

Die Größe einer Gemeinde soll so sein, daß die örkliche Verbunbenheit der Einwohner gewahrt wird und die Leistungsfähigkeit der Gemeinde gesichert bleibt. Die Gemeindegrenzen können im Interesse des öffentlichen Wohls geändert werden. Eingemeindungsverträge werden aber nur wirksam, wenn sie bei Llenderung des Gemeindes gebietes vom Reichsstatthalter bestätigt werden.

Leitung ber Bemeinbe

Leiter der Gemeinde ist der unter eigener ausschließlicher Verantswortung tätige Bürgermeister, der ebenso wie die Beigeordneten durch das Vertrauen von Partei und Staat auf 12 Jahre in sein Amt berusen wird. (Die für die Reichshauptstadt Berlin getrossene Sonderregelung — siehe Band 1934, Seite 75 — blieb zunächst bestehen.) Während des ersten Amtsjahres können Bürgermeister und Beigeordnete abberusen werden. Die Gemeindeleiter der Stadtkreise sühren den Sitel Oberbürgermeister. In Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern muß die Stelle eines Bürgermeisters oder

eines Beigeordneten hauptamtlich verwaltet werden. In Stadtkreisen müssen der Bürgermeister und der erste Beigeordnete hauptamtlich angestellt sein und die Befähigung zum Nichteramt oder zum höheren verwaltungsdienst haben. Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeinde können nicht Bürgermeister, Beigeordnete oder Gemeinderate sein.

Die Gemeinderäte, die beratend tätig sind, werden auf 6 Jahre berusen; in Städten führen sie die Amtsbezeichnung "Aatsherrn". Sie haben sich zu äußern, wenn ihre Meinung von der des Bürgermeisters abweicht. (Für bestimmte Verwaltungszweige können sachtundige Bürger durch den Bürgermeister zu beratender Mitwirkung als Beiräte bestellt werden.)

Bemeinberate und Beirate

Bei der Berufung und Abberufung des Bürgermeisters, der Beisgeordneten und der Gemeinderäte wirkt zur Sicherung des Einklangs der Gemeindeverwaltung mit der Partei der Beauftragte der NSALP. ebenso mit wie beim Erlaß der Hauptsatung der Gemeinde und bei der Zus und Aberkennung des Ehrenbürgerrechts. (Die Gemeinderäte werden durch den Beauftragten der NSDAP. im Benehsmen mit dem Bürgermeister berusen.)

Der Beauftragte ber NSDUP.

Die Gemeindeordnung enthält weiter grundsähliche Bestimmungen über bas Bürgerrecht, die Staatsaufsicht usw.

Beitere Bestimmungen

Jeber Stadtkreis hat ein Rechnungsprüfungsamt zu errichten. Wirtschaftliche Unternehmen dürsen durch die Gemeinde nur errichtet werden, wenn der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtsfertigt, Urt und Umfang in angemessenem Verhältnis zur Leistungssfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und der Iweck des Unternehmens anders nicht besser und nicht wirtschaftslicher erfüllt werden kann. (Bankunternehmen dürsen die Gemeinden nicht errichten)

Birtichaftliche Unternehmungen ber Bemeinben

Aus der "Ersten Verordnung zur Durchführung der Deutsschen Gemeindeordnung" vom 22. März ist besonders erwähnensswert, daß Ortschaften, Teilgemeinden und ähnliche innerhalb der Gemeinde bestehende Verbände gemeinderechtlicher Art mit dem Intrasttreten der Deutschen Gemeindeordnung aufgelöst werden; ihr Rechtsnachsolger ist die Gemeinde. Des weiteren werden die Vorsausssehungen der Einwohnerschaft der Gemeinde geregelt; Einwohner ist, wer in der Gemeinde eine Wohnung hat, die darauf schließen läßt, daß er die Wohnung beibehalten wird.

Erfte Berordnung jur Durchführung ber Deutschen Semeindeordnung

Der Siellbertreter des Führers hat in Ausführung des § 118 der Deutschen Gemeindeordnung bestimmt, wer Beauftragter der NSDAP. ist. Die Beauftragten der ASDAP. in den kreisangehörigen Gemeinden und in den Stadtkreisen sind die Kreisleiter oder einer der Kreis-

Die Ernennung ber Beauftragten ber NSDAP. leiter. Ein Rreisleiter, der hauptamtlicher Beamter oder Angestellter oder Arbeiter einer Gemeinde oder einer Aufsichtsbehörde im Sinne der Deutschen Gemeindeordnung ist, kann nicht zum Beaustragten ernannt werden; an seine Stelle tritt der Gauinspekteur. Die Besauftragten dürsen auch keine Shrenämter in den Gemeinden inneshaben. Der Beaustragte wird durch den Gauleiter ernannt. Der Gausleiter kann ihm bindende Anweisungen für die Erledigung seiner Gesschäftsausgaben mitgeben. Für München, die "Reichshauptstadt der Bewegung", behält sich der Führer und Reichskanzler die Aufgaben des Beaustragten selbst vor.

Pg. Des über bie Aufgaben bee Beauftragten ber RODAP.

Um 25. August veröffentlichte dann der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Rudolf Beg, im "Bolkifchen Beobachter" die Unweisungen für die Beauftragten der NGDUB. In diesen Unweisungen wird betont, daß der Beauftragte nicht einem Weisung& recht der Gemeinde oder einer sonstigen staatlichen Stelle untersteht, sondern daß er nur bom Gauleiter Unweisungen empfangen tann. Im übrigen handle er selbständig und unter eigener Berantwortung. Will der Beauftragte einem Gemeindebeschluß seine Zustimmung verfagen, so muß er binnen zwei Wochen (feit der Zuleitung der Entschließung durch den Bürgermeister) seine Versagung schriftlich begrunden, Andernfalls gilt seine Zustimmung als erteilt. Mit besonderem Nachdruck weist der Stellvertreter des Führers die Beauftragten ber Partei barauf bin, daß die Gemeinderäte niemals als Bertreter irgendwelcher Interessentengruppen zu betrachten find. Cbensowenig durfen Forderungen bestimmter Rreise (wie 3. B. Hausbesitzervereine, Mietervereine, Gewerbevereine, Fremdenverkehrevereine, Beamtenvertretungen usw.) vom Beauftragten der NSDUB. verfolgt werden. Er hat im Gegenteil strengstens darauf zu achten, daß nicht wieder Interessentengruppen in die Gemeindevertretung einziehen. -

Die Reichseinheit machte mit dem Jahresbeginn auch auf dem Gebiete der Ministerien wieder wesentliche Fortschritte:

Die landwirtschaftlichen Ministerien des Reiches und Preußens (Reichsernährungsministerium und Preußisches Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft), die disher nur durch die Person ihres Leiters (Pg. Darré) verbunden waren, wurden ab 1. Januar 1935 auch sachlich vereinigt, womit eine wesentliche Vereinsachung der Verwaltung herbeigeführt wurde. Das Reichsernährungsministerium, in dem das preußische Ministerium jeht aufgegangen war, wurde neu gegliedert: Dem Reichsernährungsminister Pg. R. Walther Darrestanden jeht zwei Staatssertetäre (Pg. Backe und Pg. Willikens) zur Seite. Die gesonderten Haushaltsvläne blieben bis auf weiteres uns

Sachliche Bereinigung bes
Reichsernährungsministeriums und
bes Preußischen
Rinisteriums für
Ernährung und
Landwirtschaft

berührt, ebenso zunächst die Beamtenrechte und -verhältnisse. Das eigentliche Ministerium sette sich jett aus 8 Abteilungen zusammen: 1. Berwaltung, 2. Wirtschaftspolitik, 3. Bauern- und Bodenpolitik, 30ll- und Handelspolitit, 5. Landeskultur und Wafferwirtschaft, 6. Staatseigener Grundbesitz und bäuerliche Siedlung, 7. Gestüts= wesen, 8. Preußische Beterinarverwaltung. Die Abteilungen 1-5 wurden dem Staatssekretar Backe unterstellt, die Abteilungen 6—8 bem Staatssetretar Willitens. (Die offizielle Bezeichnung des Ministeriums lautet "Der Reichs- und Preugische Minister für Ernahrung und Landwirtschaft".)

Gleichzeitig wurden aus Zweckmäßigkeitsgrunden einzelne Aufgaben zwischen verschiedenen Ministerien ausgetauscht: Der Reichs= arbeitsminifter übernahm aus dem Geschäftsbereich des Reichs= wirtschaftsministers und Preugischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit die mit der Förderung des deutschen Siedlungswerts zusammenhängenden Aufgaben des Reiches und Preußens. Dazu gehören auch die Ungelegenheiten des Wohnungswesens, insbesondere die Wohnungsfürsorge, die der Reichs- und Landesplanung und die Rleinsiedlung im Reich und in Preußen. (Am 31. Januar entließ ber Führer und Reichstanzler ben Reichswirtschaftsminister Dr. Schmitt mit Rudficht auf seine immer noch nicht wieder hergestellte Reidswirtschafte Gesundheit (siehe Band 1934, Seite 289) aus seinen Aemtern und beauftragte ben Reichsbankprasidenten Dr. Schacht erneut mit ber Führung der Geschäfte des Reichswirtschaftsministers und des Preußischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit.)

Der Reichsverkehrsminister übernahm die Verkehrsange= legenheiten bes Reichs= und Preugischen Ministers für Wirtschaft und Arbeit einschließlich der Betreuung der staatlichen Safen, Bruden und Fahren. Auf seine Zuständigkeit gingen aus dem Bereich des bisherigen Preußischen Landwirtschaftsministeriums die personlichen und sachlichen Berwaltungsangelegenheiten ber Wasserhaubehörden über, die auch für das Reich tätig sind. Durch Erlaß vom 11. Marg ("Erlaß bes Ministerpräsidenten über die Förderung von Zuständigkeiten innerhalb des Staatsministe= riums") wurde diese sachliche Zuständigkeitsregelung durch den preußischen Ministerpräsidenten Bg. Göring fortgeführt: dem ministeriums Reichsarbeitsminister und bem Reichsverkehrsminister wurben die ihrem Aufgabenbereich in der preußischen Berwaltung ent= sprechenden Arbeitsgebiete übertragen. Der Reichsarbeitsminister führt in Zukunft die Umtsbezeichnung "Der Reichs= und Preu= Bifche Arbeitsminister", der Reichsverkehrsminister die Umt8bezeichnung "Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister".

Aufgaben. austaufch amifchen einzelnen Minifterien

minifter Schmitt fcheibet endgültig aus feinem Amt. - Erneute Beauftragung bes Reichebant. prafibenten Dr. Schacht

Erlag bes preußischen Minifterprafibenten über bie Forderung von Buftandigfeiten innerhalb bes Ueberführung ber außerpreußischen Juftisverwaltungen auf bas Reich Noch wesentlich größere Fortschritte machte die Verreicklichung auf dem Gebiete der Justiz. Auf Grund des "Zweiten Gesetes zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich" vom 5. Dezems der 1934 (siehe Band 1934, Seite 370) wurden im Lause des Monats Januar (2. bis 25.) sämtliche außerpreußischen Justizverwalstungen auf das Reich übernommen. Die Uebernahme geschah jeweils in Form eines Staatsaktes und begann im Münchener Justizpalast mit der Uebernahme der baherischen Justizverwalstung. Der frühere baherische Justizminister, Reichsjuristensührer Dr. Frank, übergab die baherische Justizverwaltung im Beisein des Reichsjustizministers Dr. Gürtner. Reichsminister Dr. Frank erklärte in seiner Ansprache als Ausgabe der Zukunst, die der nunmehr völlig vereinheitlichten Reichsjustiz gestellt sei, die nationalsozialistische Gestaltung des geistigen Gehalts des deutschen Rechtslebens.

Im Anschluß daran sprach Reichsjustizminister Dr. Gürtner über Sinn und Aufgabe dieser Vereinheitlichung und wies darauf hin, daß diese Uebernahme noch keine Zentralisation der Justizverwaltungsgeschäfte auf die oberste Reichsbehörde bedeute. Er übertrug dann dem Staatsrat im bayerischen Justizministerium, Spangensberg, als Reichsbeaustragtem die Ueberleitung der bayerischen Rechtspflege.

In gleicher Weise wurden die Justizverwaltungen in Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen, Schaumburg-Lippe, Braun-schweig und Anhalt, "Abteilung Nord" (Hamburg, Bremen, Lübeck, Oldenburg, Mecklenburg) in einzelnen Staatsakten auf das Reich übernommen.

Deittes Befet gut Ueberleitung ber Rechtspflege auf das Reich Der mit dem obengenannten zweiten Ueberleitungsgeset vom 5. Dezember 1934 geschaffene Zustand konnte jedoch nur als Uebersgang angesehen werden. Der nächste Schritt mußte die Uebernahme der Landesjustizbehörden in die Reichsverwaltung und die Uebernahme der Reichsjustizhaushalte auf den Reichshaushalt sein. Dieser Schritt war insofern leichter durchzusühren, als die Behörden, Gerichte und Staatsanwaltschaften schon in allen Ländern durch das Gerichtsversassungsgeseh eine im wesentlichen einheitliche Gestaltung auswiesen. Daneden war aber noch eine Fülle landesrechtlicher Verschiedenheiten, namentlich auf dem Gediete der freiwilligen Gerichtsbateit und der Grundbuchordnung, ebenso hinsichtlich der Organissation des Strasvollzugs, des Gerichtsvollzieherwesens usw. zu beseitigen. Außerdem war die Justiz von einer Reihe von wesenssfremden Ausgaben, die ihr teilweise landesrechtlich zustanden, zu bereinigen. Diese Ausgaben wurden jest durch das am 24. Januar

ergangene "Pritte Gesetz zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich" gelöft, beffen Wortlaut folgendermaßen beginnt:

"Nachdem die Leitung der Justigverwaltung der Lander in der Hand bes Reichsministers ber Justig vereinigt worden ift, übernimmt bas Reich als Träger der Juftighoheit die gesamte Justig mit allen Bustan-Digfeiten, Rechten und Pflichten, mit allen Juftigbehörden und Juftigbediensteten. Demgemäß hat die Reichsregierung bas folgende Gefet beschlossen, das biermit verfündet wird:

Mit bem 1. April 1935 werben bie Justigbehörden ber Lander Reichsbehörden, die Juftigbeamten der Länder unmittelbare Reichsbeamte; die Angestellten und Arbeiter ber Landesjustigbeborden treten in ben Dienft des Reichs ..."

Mit diesem dritten Gesetz zur Ueberleitung der Rechtspflege auf bas Reich wurde der Schlußstein zur Schaffung der einheitlichen Reichsjustiz gelegt. Das Reich wurde auf dem Gebiete der Justiz Gesamtnachfolger ber Länder. Mit dem 1. April 1935 wurden die Justizbehörden der Länder Reichsbehörden, die Justizbeamten unmittelbare Reichsbeamte, die Angestellten und Arbeiter der Landesjustigberwaltungen wurden gesetslich in den Reichsbienst übernommen. (Bis zu einer umfassenden Regelung des allgemeinen Beamtenrechts gelten die bisherigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Länder für die Justigbehörden und sbediensteten übergangsweise weiter. Die Beamten werden vorerst noch nach Landesrecht besoldet. In sachlicher Beziehung werden jedoch die Haushaltsanfätze der Länder schon nach ben für das Reich geltenden Bestimmungen neu gegliedert und für alle Justizbehörden wurde ein einheitlicher Haushaltsplan aufgestellt, während die bisherige Kassenorganisation noch für das Jahr 1935 bestehen bleibt.)

Um 19. März erließ dann der Reichsminister der Justiz auf Grund Berordnung über genderungen bes des Art. 5 des "Ersten Gesetzes zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich" (siehe Band 1934, Seite 73) eine "Verordnung über Aenderungen des Gerichtswesens in Bayern", die nicht nur eine der abschließenden Magnahmen zu der ab 1. April 1935 endgültigen Vereinheitlichung der Rechtspflege darstellt, sondern auch als ein wichtiger Schritt auf dem Wege zur Reichsreform angesehen werden kann. Durch diese Verordnung wurde nämlich das bayerische Oberste Landesgericht in München, das als Konzession an die seinerzeitigen bayerischen Eigenstaatlichkeitswünsche seit dem 1. Oktober 1879 bestand, einschließlich der bei ihm bestehenden Staatsanwaltschaft aufgehoben. Seine Zuständigkeiten gingen teils auf das Reichsgericht, teils auf das Oberlandesgericht in München über. (Die Zuständig= keiten der Staatsanwaltschaft gingen auf die Staatsanwaltschaft bei bem Oberlandesgericht in München über.)

Menberungen bes Berichtsmefens in Banern

Artikel 2 der Verordnung regelte in entsprechender Weise die Angliederung des baherischen Disziplinarhofs für richterliche Beamte, des baherischen Disziplinarhofs für nichtrichterliche Beamte und des Gerichtshofs für Kompetenzkonflikte.

Berothnung gur Durchführung bes Dritten Gejetes gur Ueberleitung ber Rechtspflege auf bas Reich Außerdem wurden durch die "Verordnung zur Durchführung des Dritten Gesetzes zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich" vom 18. März bestimmte justizfremde Ausgaben, die bisher von den obersten Landesjustizbehörden wahrzunehmen waren, auf die oberste Landesbehörde der inneren Verwaltung übertragen. (Dazu gehören die Verwaltungsgeschäfte in Personenstandsangeslegenheiten, die öffentlichsrechtlichen Namensänderungen und die Verfügung über als erblos sestgestellte Nachlasmassen.)

Berordnung gut einheitlichen Regelung der Berichteverfaffung Schließlich wurde am 20. März durch die "Berordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung" bestimmt, daß künftig die Errichtung und Aussebung eines Gerichtes und die Verslegung eines Gerichtssißes durch Reichsgeset anzuordnen ist. Dem Reichsminister der Iustiz wird die Vesugnis gegeben, Grundsäte für die Verteilung der Geschäfte bei den Amtsgerichten, Landgerichten und Oberlandesgerichten zu erlassen, sowie Alenderungen der Absgrenzung der Gerichtsbezirke zu verordnen.

Staatsaft jur Feier ber Bereinheitlichung der Reichsjustigverwaltung

Nachdem so die einheitliche Reichsjustig ab 1. April 1935 geschaffen worden war, fand diese im Zeitraum von einem knappen Jahr geschaffene Ginheit ihre feierliche Beträftigung burch ben großen Staatsatt zur Feier der Vereinheitlichung ber Reiches justizverwaltung am 2. April (in ber Berliner Staatsoper). Der Staatsatt erhielt seine besondere Weihe durch die Satsache, das ber Führer Adolf Hitler felbst erschien, um an diesem Sage ber beutschen Justizeinheit teilzunehmen. Mit diesem Tage war der vom Reichsjuristenführer Bg. Dr. Frank auf dem Juristentag 1933 (fiehe Band 1933, Seite 348, 349) dem Führer vorgetragene Wunsch nach Rechtseinheit insoweit verwirklicht worden, als nunmehr die deutsche Rechtspflege eine äußere einheitliche Form erhalten hatte. Im Mittelpunkt ber Beranstaltung standen die Unsprachen der Reiches minister Göring, Gurtner und Frick. Ministerprafident Bg. Göring erinnerte in seiner Rede an die Verdienste des Reichsjuristenführers Reichsminister Bg. Dr. Frant und des Reichsministers Pg. RerrI, bes früheren preußischen Justigministers. Er sprach über bie nunmehr dringend notwendige innerliche Erneuerung ber deutschen Rechtspflege, für die im nationalsozialistischen Staat stete felbstverständliche Grundlage zu fein habe, daß Recht und Rechtspflege ausschließlich ber Boltsgemeinschaft zu dienen haben. Er befannte fich in ausdrucksvollen Worten zu der These: Der nationalsoziali=

stische Staat ist und bleibt ein Rechtsstaat. Sein Recht ist in der Gemeinschaft des Volkes begründet und jeder einzelne Volksgenosse hat die Gewißheit, daß sein Unspruch auf Gerechtigkeit erfüllt wird. Jedem Volksgenossen, der seine Pflicht gegen die Gemeinschaft erfülle und am Aufbau des Staates mitarbeite, seien Lebens= raum, Lebenssicherheit und Lebensfreiheit gewährleistet. - Reichslustizminister Dr. Gürtner betonte, daß es dem Führer und Reichstanzler zu verdanken sei, daß die Reichsjustig in der Zeit von weniger als einem Jahr aufgebaut werden konnte. Er wies gleichzeitig darauf hin, daß nach der Justizvereinheitlichung die wesentlich größere Aufgabe der Rechtserneuerung noch bevorstehe. — Reichsinnenminister Dr. Frick wies auf die Bedeutung der geschaffenen Justizeinheit im Zusammenhang mit der Reichsreform hin und brachte zum Ausdruck, daß nach dem Muster der Justizverwaltung auch die allgemeine und innere Berwaltung geschlossen auf das Reich übergeführt werden tonne. Das große Werk der Reichsreform werde dann einmal gekrönt werden burch die territoriale Neugliederung des Reiches. So werde ber begonnene Reichsneubau in zäher, unermüdlicher Arbeit werden und wachsen, bis endlich das Gebäude des Dritten Reiches fertig dastehen werde.

Bum Tage der deutschen Justizeinheit richtete der Reichsjuristenführer Bg. Dr. Frant folgenden Aufruf an alle deutschen Rechtswahrer:

Aufruf bes Reichs. juriftenführers Dr. Frant jum Lage ber beutichen Muftigeinbeit

"Um 1. April wird ber langgehegte Wunsch bes beutschen Rechtswahrers, die Vereinheitlichung ber Reichsjustig, durch den Willen des Juhrers und die Macht der AGDUP, verwirklicht.

Un biesem Sage grußen wir nationalsozialistischen beutschen Juriften in Dankbarkeli fur diese Großtat den Führer. Wir gedenken mit Ergriffenheit ber mutvollen Vortampfer für bas nationalsozialistische Volksrecht und weißen diese Stunde vor allem auch ben Toten der Bemegung, beren Opfer die Partei in ihrer Starke und Geschlossenheit zum Siege geführt bat.

Die nationalsozialistische Bewegung hat in ihrem Kampf um bas beutsche Recht einem befadenten und verstaubten Shstem, der "buros fratischen Justig", ben Todesitog versett.

Rameraden ber Deutschen Rechtsfront! Wir setzen unseren Rampf um ein volksverhundenes deutsches Recht kompromiflos im Sinne des alten nationalsozialistischen Rämpfertums fort."

Eine weitere Verwaltungsmaßnahme zur Reichseinheit war die Unterstellung der bisherigen Landesbergbehörden unter den Reichs= wirtschaftsminister, die am 28. Februar durch das "Geset zur Ueberleitung des Bergwesens auf das Reich" ausgesprochen wurde.

Befet gur Uebermelens auf bas

Am 3. Juli wurde dann auch das Forst- und Jagdwesen von einem "Gesetz zur Ueberleitung des Forst- und Jagdwesenst auf und Jagdwesens

Befet jut Uebet. leitung bes Forft. Reichsforftmeiftet und Reichsjägermeiner Bermann Boring

Erfte Durchführungs, verordnung jur Ueberleitung bes Forst- und Jagbwesens auf das Reich

Sefet über die Marttordnung auf bem Bebiete ber Korft- und Sollwirticaft bas Reich" erfaßt. Dieses Gesetz schuf als oberste Reichsbehörde auf diesem Gebiet das Reichsforstamt, an dessen Spike ber Reichsforstmeister (der in Jagdsachen "Reichsjägermeister" heißt) steht. ber bom Führer ernannt wird. Bum Reichsforstmeister ernannte ber Führer den Vortämpfer auf dem Gebiete der Jagd- und Forstkultur, Ministerpräsidenten Pg. Bermann Göring. Die "Erfte Durchführungsverordnung gur Ueberleitung des Forft= und Jagd= wesens auf das Reich" vom 12. Juli ließ dann die bisher im ReichBernährungsministerium bearbeiteten Ungelegenheiten des Forst= und Jagdwesens auf das Reichsforstamt übergehen. Gleichzeitig wurden ihm auch die bisher dem Reichsernährungsministerium unterstehenden Gebiete der Holzwirtschaft und des Wildprethandels (ein= schließlich der Ein= und Ausfuhr von lebendem Wild) übertragen, Durch das "Gefet über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forstund Holzwirtschaft" vom 16. Oktober wurde ber Reichsforstmeister ermächtigt, Erzeugung, Absak und Preise von Erzeugnissen der Forstund Holzwirtschaft zu regeln und Erzeuger-, Bearbeiter- und Berteilergruppen zusammenzuschließen. Damit war ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Wege zur Ginheit und Eigenständigkeit der deutschen Forst= und Holzwirtschaft getan. Die wichtigen Rohstoffgebiete der Holz- und Forstwirtschaft werden von jett an nach einheitlichen Grundsäten in handelspolitischer und marktregelnder Beziehung behandelt. Die Regelung der Holzwirtschaft war deshalb besonders wertvoll und wichtig, weil für die Treibstoffwirtschaft große Mengen Brenn= holz als Rohstoff zur Verfügung stehen und auch die Zellstoff= und Papierfabriten in erweitertem Umfange befriedigt werden muffen.

Reichsjägerhof in Ribbagshaufen (Im Zusammenhang mit der Schaffung des Reichsforstamtes sei auch an den in Riddagshausen bei Braunschweig als Zusammenstunftsort der Reichsjägerschaft erbauten Reichsjägerhof erinnert, den der Reichsjägermeister Pg. Hermann Göring am 5. Mai seierslich einweihte.)

Reichenatur.

Hervorzuheben aber ist insbesondere das bedeutungsvolle "Reichsnaturschutzeset" vom 26. Juni, das dem deutschen Volke seine Heimat mit Pflanzenkleid und Tierwelt rettete, während früher wurzellose Verständnislosigkeit gerade auf diesem Gebiete schreckliche Versheerungen angerichtet hatte. Das Reichsnaturschutzeset bestimmte (im § 7) als oberste Naturschutzbehörde den Reichsforstmeister. Die Einleitung und der § 1 dieses Gesehes lauten:

Heute wie einst ist die Aatur in Walb und Feld bes beutschen Volkes Sehnsucht, Freude und Erholung.

Die heimatliche Landschaft ist gegen frühere Zeiten grundlegend verändert, ihr Pflanzenkleid durch intensive Land- und Forstwirtschaft, einseitige Flurbereinigung und Nadelholzkultur vielsach ein anderes ge-

worben. Mit ihren natürlichen Lebensräumen schwand eine artenreiche. Wald und Feld belebende Tierwelt dahin.

Diese Entwidlung war haufig wirtschaftliche Notwendigkeit; heute liegen die ibeellen, aber auch wirtschaftlichen Schaden solcher Umgestal-

tung ber beutschen Landwirtschaft flar gutage.

Der um die Sahrhundertwende entstandenen "Naturdenkmalspflege" konnten nur Seilerfolge beschieden sein, weil wesentliche politische und weltanschauliche Voraussehungen fehlten; erft die Umgestaltung bes beutschen Menschen schuf die Borbedingungen für wirksamen Naturschut.

Die deutsche Reichsregierung sieht es als ihre Pflicht an, auch bem armften Bolfegenoffen feinen Unteil an beutscher Naturschönheit gu sichern. Gie hat baher bas folgenbe

Reichsnaturichutgefet

beschlossen, das hiermit verfündet wird:

I. Abschnitt. Unwendungsbereich bes Gefetes.

§ 1. Gegenstand bes Naturichutes.

Das Reichsnaturschutgeset bient dem Schutze und ber Pflege ber beimatlichen Natur in allen ihren Erscheinungen. Der Naturschut im Ginne dieses Gesetzes erstreckt sich auf:

a) Pflangen und nichtjagdbare Tiere. b) Naturdenkmale und ihre Umgebung.

c) Naturidungebiete,

d) sonstige Landschaftsteile in ber freien Natur,

beren Erhaltung wegen ihrer Geltenheit, Schonheit, Eigenart ober wegen ihrer wiffenschaftlichen, heimatlichen, forft- ober jagblichen Bedeutung im allgemeinen Interesse liegt.

Die einzelnen Bestimmungen dieses Gesetzes dienen dem Schutze ber beutschen Seimat und ihrer Naturschönheiten und seltenheiten. -

Wesentliche Magnahmen wurden auch getroffen auf dem Gebiete Behn Grundsabe ber dem Schutze des Staates dienenden Polizei. Die Pflichten des Polizeibeamten hatte der Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick am 18. Januar in "Zehn Grundsätzen für die Polizei" niedergelegt, die dann von Pg. Daluege, General der Landespolizeit, bei einem weltanschaulichen Schulungsturs bes "Kameradschaftsbundes Deutscher Polizeibeamter" in Weimar verfündet wurden:

1. Salte beinen Gib in voller Treue und ganger Singabe an Fuhrer, Boll und Baterland.

2. Die außerordentlichen Bollmachten, dir als dem sichtbarften Erager ber Staatsgewalt gegeben, sind keine Borrechte, sonbern Pflichten; erfulle sie vorbildlich als Diener beines Bolkes.

3. Gei ausmerkam und verschwiegen in bienstlichen Dingen, mutig und selbstbewußt, aber gerecht, rudfichtslos im Rampf gegen Feinde bes Volfes und bes Staates.

4. Handle so gegen andere, wie du an ihrer Stelle behandelt zu werden munichft.

5. Gei wahr, ichlicht und genügsam. Lügen sind gemein: Geschenke verpflichten; Genugsucht ist unwurdig.

6. Bilf bem, ber beiner Silfe bedarf.

- 7. Bernachläffige nicht den außeren Menschen. Der ift bas Spiegel. bild bes inneren.
- 8. Gei gehorsam beinen Borgesetten, ein Borbild beinen Untergebenen. Salte Manneszucht und pflege Ramerabicaft.

9. Du bift als Trager einer Waffe ber größten Ehre bes beutschen Mannes teilhaftig. Gei bessen steingebent.

10. Schule bich und arbeite an bir. Wer viel leiftet, wird anerkannt. Anerkennung fei bein hochster Stol3.

Einglieberung bes Felbjagerforps in bie preußische Schuspolizei

Nach Durchführung des Berufsbeamtengesetes (fiehe Band 1933, Seite 112 f.) und nach organisatorischen Menderungen in ber Polizei wurden die neu zu besetzenden Stellen in der Schutpolizei durch bas Feldjägerkorps ausgefüllt. Das bisherige Feldjägerkorps, bas im Jahre 1933 aus Männern der GU. und 14 gebildet worden war, wurde vom Reichs= und Preußischen Minister des Innern, Dr. Frid, im Einvernehmen mit dem preußischen Ministerpräsidenten Göring, dem Stellvertreter des Führers, Beg, und dem Stabschef ber SU., Lute, am 1. April in die Schutpolizei eingegliedert. Damit entfielen für das Feldjägerkorps die besonderen Aufgaben, die ihm bisher im Dienste der NSDUP, in deren Rahmen und im Rahmen ihrer Gliederungen oblagen. Diese Aufgaben wurden nunmehr bon der Polizei als solcher wahrgenommen. Mit der Eingliederung wurde das Feldjägerkorps Bestandteil der Schuppolizei. Die Feldjägerbereitschaften wurden von jett an nach Urt der Schutpolizeibereitschaften bei Bezirkswachen und Ueberfallkommandos verwendet. Ihr Einfat wurde besonders in der motorisierten Strafenpolizei vorgesehen. Diese in Preußen als neue polizeiliche Aufgabe probeweise eingeführte Ueberwachung bes Landstragenvertehrs bewährte sich fo gut, daß der Reichsinnenminister am 24. Juli in einem Erlag an die Landesregierungen mitteilte, daß diese Strafenpolizei vom 1. April 1936 an auf das ganze Reich ausgedehnt werden folle.

Motorifierte Stragenpolizei

> Da das Feldjägerkorps der Partei und dem Staat große Dienste geleistet hatte, blieb es auch im Rahmen der Schutpolizei in geschlossenen Formationen und mit eigener Uniform bestehen. Die Führer des Feldjägerkorps wurden in Offiziersstellen überführt, die Feldjäger in Wachtmeisterstellen.

> Ueber die Ueberführung des Feldjägerkorps in die Schutpolizei sagte Polizeigeneral Pg. Daluege:

"Das Feldjägerforps ist als ein wertvoller Zuwachs der Polizei zu bezeichnen. Dant der gediegenen Auslese aus den besten Kräften der Su. und Ihat das Korps den besonderen Vorteil aufzuweisen, daß seder seiner Angehörigen schon vor der Machtübernahme aktiv in der Bewegung gefämpst hat. Die in der Kampfzeit erwordene nationalsozialistische Staatsaufsassung und Weltanschauung wird sich seder einzelne Keldjäger auch weiterhin lebendig erhalten und vertiesen.

Im Stolz auf das Dritte Reich, das sie mit erkämpfen dursten, stolz darauf, alte Wegbereiter des Führers zu sein, werden die Feldjäger ihren Dienst in der Polizei versehen als Diener des Staates, der ihnen keine Vorrechte bringen, sondern nur vermehrte Pflichten ab-

fordern wird."

Um gleichen Sage (1. April) wurde im Rahmen der Reichsvereinbeitlichung die Hamburgische und Bremische Landespolizei in feierlicher Form an das Reich übergeben. —

und Bremischen Lanbespolizei an bas Reich Befen über bis Lanbespolizei

Uebergabe ber Damburgifchen

Das "Geset über die Landespolizei" vom 29. März, ermächtigte die Reichsminister des Innern und der Finanzen, alle Maß-nahmen zu treffen, die der Vereinheitlichung der Bestimmungen über das Dienstverhältnis, die Besoldung, die Versorgung und alle sonstigen Gebührnisse der Angehörigen der Landespolizei dienen, — des weiteren alle vermögensrechtlichen Pslichten und Rechte einheitlich zu regeln, die mit der Landespolizei verbunden sind, ebenso die Verswendung der für die Landespolizei bestimmten Geldmittel.

Ausbau und Crweiterung ber Rriminalpolizei in Preufen

Zugleich wurde die Rriminalpolizei in Preußen grundlegend ausgebaut und erweitert. In einem Erlaß des Reichs- und Preußisichen Ministers des Innern wurden alle Gemeinden über 10000 Einswohner verpflichtet, eine Rriminalpolizei zu bilden. Die übrigen Gemeinden haben, gestaffelt nach der Zahl ihrer Einwohner, Kriminalsbeamte einzustellen. Die Kriminalpolizeibeamten sollen einheitlich gesicht werden.

Organisationserlaß über bis einheitliche Regelung ber Gemeindepolizei

Die weitere Vereinheitlichung der Polizei betraf zunächst die Gesmeindepolizei. In einem Organisationserlaß des Reichssund Preusksichen Ministers des Innern vom 25. Oktober wurde das Stärkeberhältnis der deutschen Gemeindepolizei nach einheitlichen Gesichtsspunkten grundlegend geregelt. Polizeiverwaltungen die zu 2000 Einswohnern sollen in Zukunft keinen Gemeindepolizeibeamten mehr haben. Der polizeiliche Dienst auf dem Lande soll von Gendarmeriesbeamten versehen werden. In der Verordnung wurde die Höchstahl der Polizeibeamten in zusammenhängenden Ortschaften sestgelegt. Außerdem enthält der Erlaß eingehende Richtlinien über Amtsbezeichsnung, Stellenverhältnis, Dienst, Außsund Fortbildung, usw. Die Dienstaussicht über die Gemeindepolizei durch staatliche Aussichtsspür alle Gemeindepolizeibeamten des Reiches einheitliche Amtsbezeichsnungen eingeführt.

Mit diesem Organisationserlaß, der der Vereinheitlichung der deutsschen Gemeindepolizei dient, ist dem kommenden Reichspolizeiverwalstungsgesetz der Weg geebnet worden.

Det Beg jur Reichspolizei

Nach der schon im Jahre 1933 erfolgten Säuberung der Polizei von marxistischen Elementen stellen sich so die nachfolgenden Maßnahmen als Wegbereitung zur einheitlichen Reichspolizei dar.

Im Rahmen der Entwicklung der Polizei im Jahre 1935 ist als besonders wichtiges Ereignis noch mitzuteilen, daß am 19. Juli an Stelle des an diesem Tage ausscheidenden bisherigen Polizeipräsis

Graf Bellborf Polizeiprafibent von Berlin benten von Berlin, Pg. von Levehow, der aus der Rampfzeit bekannte SU.-Gruppenführer Graf Helldorf (bisher Polizeipräsident
in Potsdam) zum kommissarischen Polizeipräsidenten von Berlin mit
sofortiger Wirkung ernannt wurde. Im Bordergrund seiner Aufgaben
stand die Säuberung Berlins von den letzten Resten jüdischer staatsseindlicher Betätigung, die sich in den vorhergehenden Wochen wieder
in ebenso frecher wie unliedsamer Weise bemerkbar gemacht hatte.
Mit Helldorf zog in das Berliner Polizeipräsidium ein alter Rämpser
ein, der für die ersolgreiche Durchführung der ihm gestellten Aufgaben
sichere Gewähr bot.

Erlaß des Führers und Reichstanzlers über die Ausübung des Bnadenrechts

Ein weiterer bedeutsamer Schritt im Zuge ber Reichsreform war die reichseinheitliche Regelung des Gnadenwesens, die am 1. Februar durch ben "Erlaß des Führers und Reichstanglers über die Ausübung des Gnadenrechts" geschaffen wurde. Das Gnadenrecht ist von der obersten Landesverwaltung, die bisher ziemlich selbständige Gnadenbefugnisse hatte, den Fachministern des Reiches für ihren Arbeitsbereich übertragen worden, soweit sich nicht der Führer und Reichstangler die Gnadenentscheidung selbst vorbehalten hat. Das Gnadenrecht wurde somit zentralisiert und nach sachlichen Gesichtspunkten unter die Reichsinstanzen aufgeteilt. (In Dienststraffachen unmittelbarer Landesbeamter wird das Gnadenrecht in Breuken dem Ministerpräsidenten, in den anderen Ländern regelmäßig den Reichsstatthaltern zuerkannt.) Der Führer und Reichskanzler trifft in den wichtigsten Källen (insbesondere bei Huchverrats= und Landesverrats= sachen, bei Todesstrafen, sowie bei Freiheitsstrafen von mehr als seche Monaten gegen Wehrmachtsangehörige) die Entscheidung personlich. -

Erlaffe bes Führers und Reichstanzlers über die Ernennung und Entlaffung ber Reichsbeamten und Landesbeamten

Um 1. Februar erging außerbem ein "Erlaß des Führers und Reichstanzlers über die Ernennung und Entlassung der Reichsbeamten" und ein "Erlaß des Führers und Reichstanzlers über die Ernennung und Entlassung der Landessbeamten". Die Erlasse bestimmen, welche Ernennungen (auf Vorschlag des zuständigen Reichsministers, bzw. des Ministerpräsidenten) der Führer sich selbst vorbehält. Die Ernennung und Entlassung der sonstigen Landess und Reichsbeamten ist dem Ministerpräsidenten bzw. dem zuständigen Reichsminister übertragen, der bei Landessbehörden die Ausübung (mit Zustimmung des Reichsinnenministers) auf den Reichsstatthalter übertragen tann, der seinerseits auch wieder zur Weiterübertragung ermächtigt ist.

Setaft über die Beteiligung des Stellvertreters bes Führers bei der Ernennung von Beamten

Ein "Erlaß über die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei der Ernennung von Beamten" vom 24. September bestimmte, daß der Stellvertreter des Führers bei Ernennung der

Beamten, die vom Führer und Reichskangler perfönlich zu ernennen lind, zu beteiligen ist. (Er hat zu diesem Zwecke einen Abdruck bes Beförberungsvorschlages zu erhalten, ber nähere Ungaben über ben 3u befördernden Beamten enthalten muß.)

Um den durch die Niedergangsjahre in wirtschaftliche Not ge= ratenen Beamten die Entschuldung zu ermöglichen (die bom Reichs= bund ber Deutschen Beamten und vom Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen in Angriff genommen worden war) erging am 18. Oftober das "Gefet über die Abtretung von Beamtenbegugen gum Zwede ber Entschulbung ber Beamten", bas Abtretungen in wesentlich erheblicherer Bobe für zulässig erklarte, als dies nach den bisher geltenden Bestimmungen möglich gewesen war. -

Nicht zulett ist unter den seitens des Staates im Jahre 1935 in Ungriff genommenen Aufgaben die Raumplanung gu nennen, die für das deutsche Volk, dem nicht die unermeglich weiten Raume zur Verfügung stehen wie den europäischen Rolonialstaaten, den Vereinigs ten Staaten von Amerika ober Rugland, von ausschlaggebender Bebeutung ift. Wenn man berüdsichtigt, daß sich das deutsche Bolf im vergangenen Jahrhundert zahlenmäßig verdoppelt hat, und daß fich barüber hinaus auf bem ihm zur Verfügung stehenden außerst beschränkten Raume noch höchst ungesunde Gleichgewichtsverlagerungen (Landflucht, Mietstafernenkonzentration ber Großstädte, Dit-West-Wanderung) abgespielt haben, so wird klar, daß es zu einer sehr ernsten Notwendigkeit geworden ist, zu einer vernünftigen und gesunden Aufteilung und Verwendung dieses beschränkten Raumes - zur sinnvollen Raumordnung - zu gelangen. Ausgehend vom Landbedarf des Staates und insbesondere auch der Wehrmacht verabschiedete die Rabinettssitzung vom 29. März das "Gesetz über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Sand"

sein wird), das mit folgendem Wortlaut beginnt: Grund und Boben sind die Grundlage von Volk und Reich. Um eine 3wecholle Gestaltung bes deutschen Raumes zu sichern und den für Zwede der öffentlichen Sand erforderlichen Landbedarf nach einheitlichen Gesichtspunkten zu beden, hat die Reichsregierung bas folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verfündet wird:

(ebenso das "Geset über die Landbeschaffung für Zwede der Wehr-

macht", von dem noch im 5. Abschnitt unseres Bandes die Rede

Es wird eine Reichsstelle zur Regelung bes Landbedarfs ber öffentlichen hand errichtet, Die bem Reichstangler unmittelbar untersteht. Der Reichstanzler ernennt ben Leiter ber Reichsstelle.

Der Zweck des Gesetzes ist, den deutschen Raum in einer Weise zu gestalten, die den Notwendigkeiten von Bolt und Staat entspricht. Der von diesem Gesetz zur Erreichung dieses Zweckes geschaffenen

Befes über bie Abtretung von Beamtenbezügen gum 3mede bet Entichulbung ber Beamten

Befes über bie Regelung bes Landbedarfs bee öffentlichen Sand
- Befet über die Landbeschaffung für 3mede ber Wehrmacht

Reichsminifter Rertl Leiter ber Reichsftelle Reichsstelle ist jeder beabsichtigte Landerwerb für Zwecke der öffentlichen Hand (3. B. für Siedlungszwecke, Straßenbauten, Forstzwecke, militärpolitische Zwecke usw.) vorzulegen. Zum Leiter dieser Reichsstelle ernannte der Führer den Reichsminister Pg. Rerrl.

Erfter Erlaß über bie Reichsstelle für Raumordnung

Um 26. Juni folgte der "Erfte Erlaß über die Reichsftelle für Raumordnung":

Die durch das Geset über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen Hand bom 29. März 1935 (RGBL I S. 468) errichtete Reichsstelle führt die Bezeichnung:

"Reichsstelle für Raumordnung."

Die Reichsstelle für Raumordnung übernimmt bie zusammenfassende, übergeordnete Planung und Ordnung des beutschen Raumes für das gesamte Reichsgebiet.

Die Reichsstelle für Raumordnung fann sich zur Durchführung ihrer Aufgaben ber bestehenden Planungsbehörben und Berbande bedienen.

Diefe haben ihren Weisungen Folge gu leiften.

Der Generalinspekteur für das deutsche Straßenwesen, Dr. Todt, stellte die bisherige "Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsautos bahnen" der Reichsstelle für Raumordnung zur Verfügung. Die Gessellschaft wurde in "Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichssplanung und Raumordnung" umbenannt. (20. Juli.) Die dem Stellvertreter des Führers unterstehende Organisation "Haus der Reichsplanung" wurde in die Reichsstelle für Raumordnung überführt.

Erst der nationalsozialistische Staat, der nicht mehr auf "souderäne" Länder Rücksicht zu nehmen braucht, ist in der Lage, eine dem Ausbau von Volk und Staat entsprechende Raumordnung zu planen und zu verwirklichen.

Reichsminister Kerrl berief am 9. August den Landeshauptmann von Pommern, Dr. Jarmer, in die Reichsstelle für Raumordnung und ernannte ihn zum Vorstandsmitglied der Gesellschaft zur Vorsbereitung der Reichsplanung und Raumordnung.

Raumorbnung und Reichsplanung

Ueber die Aufgaben der Naumordnung und Reichsplanung führte Dr. Iarmer in einem grundlegenden Auffat ("Deutsche Berwaltung", 20. November 1935) aus, daß erft der Nationalsozialismus die Bebeutung des Bodens und seiner Rräfte in vollem Maße erkannt und daher die staatliche Ordnung des Raumes möglich gemacht habe. Er erinnerte an die Worte des Führers: "Wenn Deutschland leben will, dann muß es so wie ein ordentlicher Bauernhof seine ganze Wirtschaft übersichtlich und planmäßig führen und betreiben." (Erntedanksest 1935.) Iarmer schreibt weiter:

"Der Erlaß bes Führers spricht mit Recht von einer Planung und Ordnung. Denn die Ordnung bes Raumes ist das Ziel, das durch eine bie Einzelplanungen nach übergeordneten Gesichtspunkten zusammensfassende Reichsplanung erreicht wird."

Aus den Provinzialverwaltungen und den Stadt- und Landfreisen Planungsverbande wurden einzelne Planungsverbande gebildet, die mit den Behörden eng zusammenarbeiten. In Streitfällen ist die Entscheidung der Blanungsbehörde (der Reichsstatthalter, in Preußen der Oberpräsident) einzuholen. Der Reichsstelle für Raumordnung wurde am 18. Dezember burch ben "Zweiten Erlaß über die Reichsstelle für Raumord» nung" die Aufgabe zugewiesen, im Ginvernehmen mit bem Reichsarbeitsminister die regionalen Planungsverbande zu organisieren und zu beaufsichtigen. Es heift bann weiter:

ftelle für Raumorbnung

"Die Sonderplanung in ben einzelnen Arbeitsgebieten bleibt meiterhin Aufgabe ber guftanbigen Refforts. Diefe haben bie Berpflichtung, ihre Blanungsvorhaben ber Reichsstelle für Raumordnung befanntzugeben."

Bei den zuständigen Ressorts für die einzelnen "Arbeitsgebiete", Sonderpsanungen bon benen hier die Rede ift, find folgende Sonderplanungen gentralisiert:

bie Planung ber Reichsreform im Stabe bes Stellvertreters bes Führers, ber fich u. a. ber bon ber "Alfademie für Landesforichung und Reichsplanung" unter Dr. Lubowici geleisteten Borarbeiten bebient; die Regelung bes Raumbebarfs ber öffentlichen Sand und berwandte Aufgaben im Reichsministerium für Ernahrung und Landwirtschaft, in biesem auch bie Urbeiten ber Bobenmelioration, ber wafferwirtschaftlichen Planung für bas Reichsgebiet und die Fragen ber bauerlichen Gieblung; Die Planung ber nichtbauerlichen Gieblung beim Reichsarbeitsminifterium; die Planung der Gemeinden beim Reichsinnenministerium als Aufsichtsbehörde; die Berkehrsplanung beim Reichsverfehrsministerium und Reichsinnenministerium; bie Blanung ber Industrieverteilung beim Reichswirtschafts- und Reichsinnenminifterium.

An Stelle der organisierten Planlosigkeit der Niedergangsjahre trat der planvolle nationalsozialistische Ausbau — durchgeführt von dem Staate, dessen Staatsoberhaupt Abolf Hitler und dessen politischer Willensträger die von Adolf Hitler geführte Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei ist.

## Partei und Staat

Die RSDAP. als Quelle und Lräger bes politilden Billens

So fand die Stellung der Nationalsozialistischen Deutschen Ur= beiterpartei als politischer Willensträger des national= sozialistischen Reiches im Laufe bes Jahres 1935 ihre klare Berausarbeitung in gahlreichen Gesetzen und sonstigen Magnahmen, Bereits im vorhergehenden Ubschnitt (2. Abschnitt) tam dies zum Ausdruck — sowohl in der Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei Beamtenernennungen (24. September) wie auch in der Schaffung des "Beauftragten der NSDUP." durch die Deutsche Gemeindeordnung vom 30. Januar 1935. Die Ginheit bes nationalsozialistischen Reiches wurde immer geschlossener und eindeutiger — nicht nur territorial in bezug auf die Länder (siehe 2. Abschnitt) — sondern auch in der Einheit von Partei und Staat, der Einheit des politischen Willensträgers ber Nation (ber organisch gewachsenen Volksvertretung) und des zur Durchsetzung dieses Willens notwendigen Staatsapparates — an beider Spize der Führer Adolf Hitler. — Und gegen Jahresende fand diese Entwicklung ihren symbolischen Ausdruck in der "Verordnung über das Hoheitszeichen des Reiches" (5. November):

Berordnung über bas Dobeitszeichen bes Reiches

"Um der Einheit von Partei und Staat auch in ihren Sinnbildern Ausdruck zu verleihen, bestimme ich:

Artikel 1.

Das Reich führt als Sinnbild seiner hoheit bas hoheits , zeichen ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei.

Artikel 2. Die hoheitszeichen ber Wehrmacht bleiben unberührt.

Artifel 3. Die Bekanntmachung, betreffend das Reichswappen und den Reichsadler, vom 11. November 1919 (Reichsgesetztl. S. 1877), wird aufgehoben.

Der Reichsminister bes Innern erläßt im Einvernehmen mit bem Stellbertreter bes Führers die zur Ausführung des Artikels 1 erforderlichen Borschriften."

Berordnung über bie Standarte bes Führers und Reichstanzlers Die Einheit des Reiches fand ihren symbolischen Ausdruck ebenso in der "Verordnung über die Standarte des Führers und Reichskanzlers" (11. April), die das Hoheitszeichen der ASDAP, und den Adler der Wehrmacht in sich vereinigte:

"Unter Aufhebung bes § 1 Abf. 1 ber 3weiten Berordnung über die vorläufige Regelung der Flaggenführung vom 22. April 1933 (RGBl. I S. 217) bestimme ich folgendes:

Die Standarte bes Führers und Reichstanglers ift ein gleichseitiges, ichwarg-weiß-ichwarg gerandertes, rotes Rechted, bas inmitten einer runden weißen Scheibe ein von einem goldenen Eichenfrang umrahmtes, schwarz-weiß gerändertes, schwarzes hakenkreuz trägt. In den vier Eden ber Standarte befinden sich abwechselnd der Abler auf dem Sakenfreug im Gichenfrang und ber Abler ber Wehrmacht, beide in Gold."

Wie in dem "Reichsflaggengeseth" vom 15. September, das die Reichestaggengeses Dakenkreuzfahne der Bewegung zur alleinigen deutschen Nationals flagge erhob, und das im 12. Abschnitt unseres Bandes noch eingehender behandelt werden wird.

Die Tatsache, daß das Deutsche Reich ohne die Nationalsozialistische Reugennbung Deutsche Arbeiterpartei nicht mehr vorstellbar ist, daß sie vielmehr das im Saarland politische Rudgrat dieses Reiches ist, mußte bei der Rudgliederung bes Saarlandes an das Reich felbstwerständlich auch zur Neugründung der NGDUB. im Saarland führen. Unter Auflöfung ber "Deutschen Front" wurde im Rahmen des so erweiterten Gaues Rheinpfalz-Saar die NSDUP. neu geschaffen. In einer Anordnung bes Gauorganisationsleiters vom 1. Marg heißt es daher:

"1. Die NGDUB. besteht mit bem heutigen Tage auch im Saargebiet. 2. Den Gesamtaufbau der MGDUP. und der bon ihr betreuten Glieberungen leitet im Auftrage und im Ginbernehmen bes Gauleiters oder bes stellvertretenden Gauleiters der Organisationsleiter.

Jegliche Magnahme organisatorischer Urt in bezug auf die Partel und die von ihr betreuten Gliederungen, barf nur nach ausdrücklicher Anordnung des Gauleiters bzw. des stellvertretenden Gauleiters oder

bes Gauorganisationsleiters erfolgen.

3. Die bisherigen acht verdienstvollen Rreisleiter ber Deutschen Front bes Saargebiets, beren Arbeit und Rampf mit in erster Linie ber überwaltigende Sieg vom 13. Januar bieses Jahres zu banken ist, werden selbstberständlich beim Aufbau ber NGDUB. im Saargebiet - sei es im Saargebiet felbst ober bei ber Gauleitung in Neustadt an der Sardt - gur Mitarbeit herangezogen ... "

Die Unordnung veröffentlicht gleichzeitig die acht Rreisleitungen, bie im Saargebiet errichtet wurden: Homburg, Merzig, Ottweiler, Gaarbruden=Stadt, Saarbruden=Land, Sarlouis, St. Ingbert, St.

Die Partei und ihre Gliederungen nahmen sich auch sofort des bisher notleidenden Saarlandes weitgehendst an. Bereits am 15. Januar hatte der Reichsschatzmeister Pg. Schwarz bekanntgegeben:

Treiplatftiftung "Ditletfpende" fur bas Saarlanb

"Aus ber Freiplatsftiftung "Bitlerspenbe" werben für bie Bebollerung des Saargebietes 20000 Freiplate auf die Dauer von je brei bis vier Wochen toftenlog gur Berfügung geftellt.

Das Fürsorgeamt ber Reichsleitung ber NGDUP. ist mit ber weiteren

Durchführung beauftragt."

Binterhilfswert im Saarland

Das Winterhilfswerk ging sofort nach der Rückgliederung an die Arbeit, um Hunger und Kälte unter notleidenden Saarlandern zu bekämpsen, wobei der Gau Kurmark mit seiner NSB. die Patensschaft für das Saarland übernahm. (In diesem Zusammenhang sei unsvergessen, daß die zur Zeit der Volksabstimmung im Saarland stationierte schwedische Kompanie vor ihrer Abreise noch 1020 Franken für das Winterhilfswerk zur Verwendung für Kriegshintersbliedene spendetel) Erinnert sei auch daran, daß durch die NSV. über 50000 saarländische Kinder zur Erholung in Pflegestellen im Reich untergebracht worden waren.

Befet über bie Befreiung bes Grundbesiges ber NSDAD, von ber Brundfeuer und ber Bebaube-enischuldungsfteuer

Die Einheit von Partei und Staat wurde auch auf steuerlichem Gebiete zum Ausdruck gebracht durch das "Geset über die Besfreiung des Grundbesitzes der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei von der Grundsteuer und der Gesbäudeentschuldungssteuer" vom 15. April. Der § 1 dieses Gessetzes lautet:

"Grundbesitz, ber im Sigentum ber Aationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ober ber in § 2, Absat 2 genannten Berbände steht, und seinem Hauptzwed gemäß von der ASDAB. oder den in § 2 genannten Gliederungen oder Berbänden unmittelbar für ihre Zwede benutzt wird, ist von der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungssteuer besreit." (Der § 2 zählt die Gliederungen der Bewegung im einzelnen auf, für die also die Regelung dieses Gesetzes ebenfalls gilt.)

Lagung ber Reichsleiter und Bauleiter

Olbenburgifche Berwaltungs. reform

Minifterprafibent Boring über bie Bermaltungsreform Die starke Einschaltung der NSDUP. in die Arbeit des nationalsozialistischen Reiches kam auch auf der Tagung der Reichsleiter und Gauleiter am 15. Februar in Berlin zum Ausdruck. Hier beschandelte Pg. Röber, der Gauleiter und Reichsstatthalter von Oldenburg, die Fragen der Oldenburgischen Verwaltungsresorm; hier sprach Ministerpräsident Pg. Göring über die Verwaltungsresorm, die eine notwendige Voraussehung für die organisch zu entswickelnde Reichsresorm sei, — wobei er gleichzeitig betonte, daß die treibende Rraft der Verwaltungsresorm die NSUP. sei. Und der Hauptschriftleiter der NSR., Pg. Sündermann, schrieb (in Folge 40 vom 16. Februar) anläßlich dieser Gauleitertagung mit Recht:

"... So ist heute bas Rorps ber Reichsleiter und Gauleiter, bas Rorps ber Bertrauten bes Führers braugen im Lande, das lebendige politische Regulativ, bas im ganzen Reiche ber Garant ist für ben Gleich= klang ber Arbeit bes Staatsapparates mit ben politischen Grundsagen ber nationalsozialistischen Volkserneuerung.

Das ist nicht nur ein besonderer Ausbrud der großen Aufgaben der Bartei, sondern auch ein integrierender Bestandteil des nation nalsozialistischen Staatsgedankens überhaupt."

Der Führer und feine Partei

Die alten Gauleiter der NSDUP. — "das Korps der Vertrauten des Führers draußen im Lande" — sind die Statthalter des Führers

in den Gauen der NSDUP. Sie sind eins mit ihm. Sein Wille ist ihr Wille — sein Wille ist der Wille der Partei, die sein Werk ist. Die Partei ist die Waffe, mit der er den Staat eroberte und das Reich schuf. Die Partei ist seine politische Garde. Und ihre Rraft beruht wiederum in der Rraft seiner Personlichkeit, die er ihr einflößte. Das enge Verhältnis, das den Führer mit der Partei verbindet, brachte er zum Jahresbeginn 1935 erneut in einem Aufruf zum Ausdrud:

Aufruf bes Führere gum Jahresbeginn an bie Partei

Nationalsozialisten, Nationalsozialistinnen, Parteigenoffen!

Ein für Deutschland ereignisreiches Jahr ist zu Ende g gangen Bum 3weitenmal feiern wir in unserem Staat den 1. Januar: Mit Stol3 fann die Bewegung auf ihre Leiftungen in ben letten zwölf Monaten Burudbliden. Denn bie staatliche und moralische Regeneration sowohl wie die wirtschaftliche Wiederaufrichtung unseres Bolfes find ihr Werf!

Wohin ware Deutschland gekommen ohne fie?

Die Nachwelt wird bereinft die Große diefer allgemeinen Umwalzung geschichtlich feststellen, die im zweiten Jahr bes nationalsozialiftischen Regimes fortgeführt und befestigt wurde.

Noch vor zwölf Monaten prophezeiten unfere Gegner fur bas Sahr

1934 den unausbleiblichen Busammenbruch des neuen Reiches.

Deutschland und das deutsche Bolt aber sind auf allen Gebieten ihrer nationalen Egisteng und Gelbstbehauptung starter geworben.

Trotbem und in biefem Jahr bie Borfehung in bem Generalfelbmarichall den großherzigen Bermittler genommen hatte, ist bie geistige Uebereinstimmung zwischen ber 3dee ber nationalsozialisti= ichen Bewegung, ihrem Wollen und bem beutichen Bolfe eine immer innigere geworben. Nach ber im letten Sommer borgenommenen Gauberung ber Partei von unwürdigen Elementen ift fie heute mehr benn je ber tatfacliche politische Willenstrager ber Nation, und bies nicht etwa aus unberechtigter und bamit überheblicher Unmaßung, sondern zu Recht bestätigt durch die erneut festgestellte Willensmeinung der überwältigenden Mehrheit unferes Bolles.

Ich weiß, meine Parteigenossen, daß dies im kommenden Jahr nicht nur so bleibt, sondern sich noch verstärkt, denn: die große reformatorifche Arbeit an Bolf und Reich wird weitergeführt!

Der Rampf gegen bie Arbeitslosigkeit und soziale Not wird fortgesett! Den Feinden und Phantasten aber, die soeben wieder glauben, burch eine Flut von geschriebenen Lügen und Berdächtigungen bas nationalsozialistische deutsche Bolt und Deutsche Reich entzweien und das ihnen berhafte Regiment sturgen zu konnen, wird die harte Wirklichkeit nach zwölf Monaten die gleiche Widerlegung zuteil werden laffen, wie in bem Jahre, bas hinter uns liegt.

Un ber Disgiplin und Treue ber Nationalsogialistischen Partei und ihrer Unhänger sowie am unerschütterlichen Willen sowie der Beharrlichkeit der Führung wird jeder Versuch, Deutschland zu schädigen, am Ende ergebnistos sein.

Nach bem Abschluß bieses Sahres banke ich all meinen Mitarbeitern und Führern ber Politischen Organisation ber Nationalsogialistischen Partei, ben Führern ber Gu., 44, bes Arbeitebienftes, ber SitlerJugend und des MSRR., den Führern unserer Bauern- und Arbeiterorganisationen, sowie den Führerinnen der Frauenschaften und des BDM., für die unentwegte Treue und den blinden Gehorsam, die sie

entgegenbrachten und in benen fie mir folgten!

Ich danke damit aber auch den Millionen der Parteigenossen und Anhänger, den zahllosen braden SU.= und 1/1=Männern für die treue Anhänglichkeit an meine Person als ihren Führer, für die Hingabe an die Bewegung, für ihre Opser und für ihre Arbeit im Dienste unseres Polkes und damit für ihren Glauben an Deutschland.

Ich danke auch den Millionen Unbekannter und Namenloser, die die Erfüllung unseres Wollens durch ihre fleißige und sachliche Mitarbeit

ermöglichen halfen.

Das Jahr 1935 soll uns alle erfüllt sehen von einem verstärkten

Gifer des Rampfes und der Urbeit fur unfer Bolt.

Diesem aber wollen wir nichts Besseres munfchen als ein Leben in Ehre und Frieden. Denn bann wird es unserer Urbeit mit Gottes hilfe gelingen, ber Nation auch bas tägliche Brot 3u sichern.

Um heißesten aber munschen wir für dieses Jahr 1935 die Rudfehr jenes beutschen Gebietes, das durch seine Stimme des Blutes am 13. Januar die unlösbare Gemeinschaft mit dem Deutschen Reiche vor aller Welt bekunden wird.

Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe unser einiges

beutsches Bolk und Deutsches Reich. München, ben 1. Januar 1935.

gez. Abolf Hitler.

Rundgebung bes Führertorps bes Reiches in ber Staatsoper Und bereits zwei Tage später — am 3. Januar — wurde die eiserne Geschlossenheit des nationalsozialistischen Deutschlands erneut unter Beweiß gestellt: Ungesichts der (wegen der bevorstehenden Saarsabstimmung) gegen Deutschland eingeleiteten Lügenkampagne der Weltpresse war binnen 24 Stunden das gesamte Führertorps aus allen Teilen des Reiches (aus Partei, Staat und Wehrmacht) nach Berlin zu einer machtvollen Rundgebung in der Staatsoper berusen worden, die sämtliche lächerlichen Verleumdungen und Behauptungen über "Uneinigkeit" in Deutschland Lügen strafte. Die Stimmungssmache der jüdischen Presse verblaßte gegenüber dem geschlossenen Bild der deutschen Führerschaft. Der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Heß, unter dessen Leitung die Rundgebung stand, eröffnete:

Eröffnung burd Dg. Des

"Die Rundgebung ber deutschen Führerschaft ift eröffnet.

Die Spigen ber Partei und des Staates sind hier versammelt, um gegenüber ben im Ausland verbreiteten Lügen und Gerüchten, die wohl vor allem die Saarabstimmung beeinflussen sollen, Ihnen, mein Führer, unsere an sich so selbstverständliche Ergebenheit vor aller Deffentlichkeit zum Ausdruck zu bringen..."

Rebe bes Rubrers

Dann sprach der Führer Adolf Hitler in begeisternden Worten, entlardte das jüdische Lügengewebe und stellte fest: Sie (die Gegner) sollen nicht denken, daß sie einen von uns allein vor sich haben, sondern sie müssen alle wissen: In der Verteidigung der deutschen Ehre und in der Verteidigung des Friedens und der Lebensinteressen der Nation haben sie die ganze

beutsche Nation, ben ganzen heutigen Staat als eine ver-

ichworene Gemeinschaft sich gegenüber.

Und er schloß seine packende Rede mit dem Wunsche: "Möge der allmächtige Gott unser Volk und Sie alle nicht nur gesund erhalten, sondern moge er und auch für dieses kommende Jahr einen gang starten Geist geben, um allen Aufgaben, die an uns herantreten, gerecht zu werden. Wir wollen auch in diesem Jahr uns in gren-Benlosem Vertrauen einander die gande reichen und so wie bisher nicht nur in ein Jahr bes Rampfes und ber Gorgen, sondern auch des Sieges hineinmarschieren als eine Gemeinschaft, die burch gar nichts erschüttert werden fann!"

Die Führerschaft bes Reiches dantte dem Führer in tiefer Er= abreffe bes griffenheit mit spontanen Beifallsbemonstrationen, und Minister= gibertotps präsident Pg. Hermann Göring übergab ihm in aller Namen fols

gende Adresse:

"Die hier versammelten Mitglieber ber Reichsregierung und ber Reichsleitung ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, die Reichsstatthalter und die Bertreter ber Landerregierungen, die Chefs und Offiziere der Wehrmacht, die Befehlshaber und Offiziere der Landespolizei, die Gauleiter der Partei, die Führer der Gu., 44, des MORR., bes Arbeitsbienstes, bes Feldjagerforps und der hitler-Jugend danken

Ihnen für Ihre eindrucksvollen und hinreißenden Worte.

Das Vertrauen, daß Gie uns ausgesprochen haben, erfüllt uns mit tiefem Stol3. Eine ebenfo unverantwortliche wie durchlichtige Bete im Austand hofft angelichts ber bevorstehenden Abstimmung an der Saar, die unsere beutschen Bruder ins Beimatland gurudführen wird, bergeblich, burch erfundene sinnlose Lugen und Gerüchte im Auslande wie in ber Beimat Unruhe und Migtrauen gu ftiften, um die beimattreuen Gaarlander in ihrer festen haltung schwanfend zu machen. Mit Abicheu und Emporung wenden wir und gegen diese bon interessierter Seite stammenben Machenschaften.

Die burch Ihr Bertrauen berufenen Inhaber höchster Reichs-, Staatsund Barteiamter sowie Generale und Offiziere ber Wehrmacht und Landespolizet, Die altbewährten Führer ber Gu.= und 44=Ginheiten, sowie alle anderen anwesenden, an hervorragender Stelle im öffentlichen Leben stehenden Manner erflaren alles daranguseben, um burch Standhaftigfeit, Aufflarung und Durchgreifen biefen Berleumbungen ein raiches und grundliches Enbe zu bereiten.

Der Bersuch, uns burch biese raffinierte sistematische Pressefampagne murbe zu machen, foll und wird an unseren eisernen Nerven und unserer

gegenseitigen Treue und Berichworenheit icheitern.

In blindem Gehorsam werden wir alle auch in diesem Jahre Ihnen ale unferem Fuhrer folgen, erfüllt bon bem unericutterlicen Bertrauen, daß all 3hr Fuhlen und Denten, Thre raftlofe Urbeit nur bem Bluben und Gebeihen bes deuts ichen Bolfes gewidmet ift, eines Bolfes, bas nichts anderes will, als in friedlicher Gleichberechtigung mit allen anderen Bolfern gu leben unter Bertretung feiner Ehre und feiner Freiheit."

Mit Recht konnte Alfred Rofenberg über diese historische Stunde im "Bölkischen Beobachter" schreiben:

m.. In der Verteidigung aller erschaffenen Werte und ihrer Freiheit wird die ganze deutsche Aation aber heute einmutig dastehen, stolz, in dieser geschichtlichen Stunde einen Führer zu kennen, der das Aotwendige unserer Zeit mit dem unbändigsten Glauben an das deutsche Volf und mit der unbezwingbaren Energie eines Menschen vollbringt, der weiß, daß die Mission seines Lebens auch die Sendung seines ganzen Volkes ist.

So grußt die Bewegung, so grußt ganz Deutschland heute in unverbrüchlicher Gesolgschaftstreue Abolf hitler als ben herzog seines

Reiches, den wahrhaftigen Führer Deutschlands."

Parteigrundungs.

Stolz konnte Deutschland und vor allem die NSDUP. am 24. Februar 1935 die 15jährige Parteigründungs feier begehen. Die Rrönung dieses Tages aber war, als der Führer in dem Saale, in dem er vor 15 Iahren das nationalsozialistische Parteiprogramm verstündet hatte, — im Festsaal des Münchener Hosbräuhauses — aufstand und zu seinen Getreuen über den kämpferischen und sieghaften Inhalt dieser 15 Iahre sprach, über die Liebe zum deutschen Volke, die der Bewegung die Kraft zu diesem erbitterten und opfervollen Ringen verliehen hatte, — und als er zur deutschen Jugend sagte: "Du kannst kein besseres Teil erwählen, als daß du einrückt in die große Marschlonne, die damals von hier aus ihren Ausgang nahm. Und so wird es bleiben in alle Zukunft, solange ein deutsches Auge offen ist, denn die Liebe zu unserem Volk wird sich nie ändern und der Glaube an unser Deutschland ist unvergänglich!"

Bereibigung

Seine Worte waren vom ganzen deutschen Bolke vernommen worben, vor allem aber von den in dieser Stunde im ganzen Reiche zur Vereidigung angetretenen neu ernannten Führern der HI., des BDM., des Jungvolks, des Arbeitsdienstes, den neuernannten politisschen Leitern der Partei und Amtswaltern ihrer Gliederungen. Von dem historischen Saale in München aus hatte der Stellvertreter des Führers, Pa. Heh. zu ihnen gesprochen:

Anfprache bes Stellvertreiers bes Führers "Meine Kampfgenossen und -genossinnen aus alten Tagen! Deutsche Volksgenossen, beutsche Volksgenossen, beutsche Volksgenossen und Mädchen angetreten, die sich dem Führer im Treueschwur sur ihren Dienst an Volk und Bewegung verpstichten wollen. Politische Leiter, Führer der H., Führerinnen des VMM, Führer des Arbeitsdienstes, Führer der Arbeitsfront, legen den Sid dem Führer ab an dem Tage, an dem er vor 15 Jahren die deutsche Revolution durch die Verkündung des nationalsozialistischen Programms einleitete. Ich nehme den Eid ab aus dem gleichen Saal, in dem das mals der Führer sprach, als er zum erstenmal sein Programm verkündete, aus dem gleichen Raum, in dem er stand, als vor ihm die jungen Stohtrupps der Vewegung, die werdende Sul., den ersten Rampf lieferten und zur Sprengung kommandierte Marxisten das erstemal das Rampffeld räumen mußten unter den Hieben nationalsozialistischer Kämpfer, aus dem gleichen Saal, in dem das erste Blut der Vewegung sloß.

Ich spreche qu euch braufen angesichts vieler Manner und Frauen. Die noch Zeugen waren ber erften Programmverfundung und ber erften Rampfe, bie jum Guhrer und feiner Bewegung fich befannten, als biefe noch in ihren fleinsten Unfangen stand, bie gu ihr hielten, trog Spott und hohn der anderen, die jedes Opfer zu bringen bereit waren und so bem Rührer bas Durchhalten ermöglichten.

Ich stehe hier vor Sausenden, die sich bann hinzugesellten in einer Beit, ba taum die Geburtsstätte bes Nationalsozialismus, München, ben Namen hitler fannte, geschweige benn die übrige Welt. Taufende, die nie wankend wurden im Glauben an den Mann, der ihnen nichts geben konnte als diesen Glauben, der von ihnen nur Rampf und Opfer forberte, Tausende, die ihm die Treue hielten burch Zeiten der Rudschläge und Entfäuschungen, burch Beiten, ba alles hoffnungslos ichien und Rebntaufende wieder bon uns gingen.

Die Frauen und Manner hier bor mir tragen bie Ehrenzeichen ber Bewegung als Sinnbilder dafür, daß fie dem Juhrer und seiner Bewegung die Treue hielten, daß sie fur ihn und fur Deutschland fampften und darbten, daß sie am 9. November 1923 für ben Rührer marschierten, Berfolgungen ertrugen und bom Führer nicht ließen, als alles berloren schien.

Sie haben mit ihm ben ichier finnlofen Rampf wiederaufgenommen, als Ubolf Hitler gurudkehrte aus ber Gefangenschaft. Sie haben feinen Gieg ermöglicht, fie find bei bem Führer geblieben bis gum Giege und fie find die gleichen geblieben auch nach bem Giege. Diefe alten Rampfer und Rampferinnen find Borbild für alle, die heute bier angetreten find, in deutschen Landen ben Schwur auf hitler gu leisten. Gie follen und fie werden die Treue halten, wie die alten fie bielten.

Hier in biesem Raume stand ber Führer einst im zerschlissenen feldgrauen Rod, kaum mehr sein Eigen nennend als diesen, denn er gab a alles immer wieder hin für die Bewegung, und bis heute ist er auch der gleiche geblieben, jederzeit bereit, alles zu opfern, für das Werk, bem er bient. Was die wenigen damals in ihm sahen, sieht heute die Welt: ben großen Juhrer, der seinem Bolte lebt und der nichts tennt als sein Bolt. Wie er als Frontsoldat einst tämpfte für fein Deutschland, fo tampfte und fampft er heute als der erfte Soldat ber Revolution für fein Deutschlanb.

Gein Rampf gilt ber Erfüllung beffen, wofür die Millionen an ber Front bes Weltfrieges ihr Leben ließen. Gein Gieg gibt ihrem Tode Sinn so wie sein Gieg auch Sinn gab bem Tobe berer, die ihr Leben opferten, damit bas neue Deutschland wurde.

Im Erinnern an die toten Rampfer legt ihr heute ben Gib ab, ber euch an Adolf Hitler bindet, der euch einreiht in Adolf Hitlers Führerschaft, ber euch zu tampferischem Einsah verpflichtet: Jederzeit bereit gu fein fur bas beutige Deutschland und bie nationalfozialistische Revolution,

Ihr follt ichworen, ftets bem Befehl bes Führers gu folgen, ihr follt ichworen, ftets in feinem Geifte gu handeln.

Bergeft nie: Das handeln in feinem Geiste gereicht euch gur Ehre,

bas Sandeln wiber feinen Geift gereicht ihm gum Leid.

Seid wurdig eures Fuhrers, bag er ftolg auf euch fein tann, und bag ihr nicht in Unwurde vergeht. Rraft eigenen Willens ichwort ihr den Gib: Brecht ihr ihn, ichließt ihr euch burch eigene Schulb aus ber Boltsgemeinschaft aus.

Bedenkt euch, ob ihr ben schweren Sid zu leisten vermögt, ob ihr

ein Leben lang halten fonnt, was ihr heute ichwort.

Und wir alle, die wir einst Adolf Hitler die Treue schworen, nugen biesen feierlichen Augenblick des Gedenkens, um uns zu fragen, ob wir zu jeder Stunde und in jeder Handlung die Treue hielten, ihm und seinem Geist.

Bedenkt euch um eurer selbst willen, bedenkt euch um des Mannes

und beffen Werks willen, bem ihr bient.

Bedenkt euch um Deutschlands willen und bedenkt euch um der Soten willen, die für dieses Deutschland ihr Leben gaben.

Gedenkt in Diesem Augenblid Borst Wessels, ber feinen Gib bor

fünf Jahren mit seinem Leben besiegelte.

Ich gebe euch jett Bevenkzeit. Niemand soll Schaden baraus erwachsen, wenn er seine Sand nicht zum Schwur erhebt und bann hingeht, sein Umt niederzulegen. — Webe bem, ber schwört und seinen Eid bricht!"

Und nach einer letten Bedenkpause hatte Pg. Heß zu ihnen ge- sprochen:

"Ihr, die ihr zur Vereidigung angetreten seid, erhebt die Sand zum Schwur und sprecht mir nach: Ich schwöre Abolf Bitler unber-brüchliche Treue, ihm und ben mir von ihm bestimmten Führern unbedingten Gehorsam!"

Und hunderttausende im ganzen Reich hatten mit erhobener

Schwurhand die Worte nachgesprochen und den Eid geleistet.

Die Treue ist die Grundlage, auf der das gegenseitige Berhältnis von Führer und Gefolgschaft ruht. Die Treue der Gefolgschaft zu ihrem Führer und des Führers zu seiner Gefolgschaft - sie ist das Unterpfand der unerschütterlichen Einheit, die Schut und Schirm des Reiches ist. Die Treue zwischen Führer und Gefolgschaft verbindet besonders aber die alten Mitkampfer und Rameraden mit ihrem Führer Udolf Hitler, - die alten Gauleiter der NGDUP., - wenn einer von diesen aus dem Leben scheidet, so entsteht eine schmergliche Lude. Und es war von besonderer Tragit, daß wenige Tage nach der Parteigrundungsfeier - am 5. Marg - einer der besten, der Parteigenoffe Sans Schemm, mit dem Flugzeug tödlich verunglückte. 2113 am 9. März Staatsminister Pg. Schemm, der Gauleiter der Baperischen Ostmark, der Reichsleiter des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, in Banreuth zur ewigen Ruhe gebettet wurde, erwies ihm der Führer die lette Ehre — und am Sarge des toten Rämpfers war der Rranz des Führers mit der Inschrift: "Meinem treuen alten Gauleiter, dem Rampfgenoffen um die Macht, dem Erzieher eines neuen Volkes, hans Schemm, in tiefer Bewegung und Dankbarkeit. Adolf Kitler." -

Die nationalsozialistische Bewegung blickt stets in die Zukunft, aber sie vergißt nie die Vergangenheit. Die Rampfzeit mit ihren Opfern und Leiden, ihrer Glaubensstarke und ihren Siegen, stirbt nicht

Sanleiter Schemm |

bet national-fozialistischen Bewegung

im Bewußtsein dieser Bewegung. Sage wie der 24. Februar 1920, ber 9. November 1923, der 30. Januar 1933 werden jährlich nicht nur als Gedenktage ins Gedachtnis gurudgerufen, fondern burch würdige und wuchtige Feiern neu erlebt. Go dient der 9. November dem Bermächtnis der Gefallenen, - der 24. Februar der Bereidigung der Neuen angesichts der Erinnerung an die Parteigrundung und seeschichte, - ber 30. Januar der Feier des Sieges und dem gläubigen Rukunftswillen. Go brachte auch der 30. Januar 1935 neben der feierlichen Erinnerung die Berfundung grundlegender neuer Gefete (Reichsstatthaltergeset, Deutsche Gemeindeordnung und die Gesetze über die Rudgliederung des Saarlandes - siehe 2. Abschnitt). Go Der wurde dieser dritte Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution als Lag burch Sonderleistungen des dom Führer geschaftenen Minterkiles sollinischen Lat burch Sonderleiftungen des bom Juhrer geschaffenen Winterhilfswerks zu einem Sag ber sozialistischen Sat erhoben, über ben ber Reichsminister fur Boltgaufklarung und Propaganda, Bg. Dr. Goebbels, folgende Bekanntmachung erließ:

"Auch in biefem Sahre werden, wie im vergangenen, am 30. Januar, bem zweiten Sahrestage bes Durchbruchs ber nationalfozialiftischen Revolution, feine raufdenben Feste gefeiert werden. Das beutsche Volk begeht diesen Sag, der in die schwerste Beit des Winters fallt, vielmehr dadurch, daß es ihn wieder zu einer besonderen Silfsaftion für seine notleidenden und gum Seil noch nicht in Arbeit befindlichen Bolfsgenoffen geftaltet.

Entsprechend ber heute noch borhandenen Bahl bon bedurftigen und burd bas Winterhilfswert betreuten Bolksgenoffen gelangen am 30. Banuar Diefes Jahres im gangen Spenden im Werte bon 23 Millionen RM. zufählich zur normalen Leistung bes Winterhilfswerks zur Berteilung. Sie werden aufgewandt für

1. 14 Millionen Lebensmittel-Gutscheine im Werte von je 1 RM., und 2. 6 Millionen Rohlengutscheine über 1 Zentner Rohle im Werte von je 1,50 RM.

Das Winterhilfswerf wird die Ausführungsbestimmungen zu biefer Silfsafrion befanntgeben.

Indem so dem 30. Januar eine einzigartige soziale Würde verlieben wird, ehrt ber neue Staat sein nationales Aufbauwert und bam mit sich selbst und jeden einzelnen Deutschen. Im Gedenken an unsere noch notleidenden Bolfsgenossen aber befräftigen wir in uns allen für jede Bukunft den Entichluß, nicht eher zu ruhen und zu rasten, bis die große Parole des nationalsozialistischen Rampses für jeden Deutschen Wirklichkeit geworden ift: "Freiheit und Brotl"

Die "Nationalsozialistische Volkswohlfahrt" (NGV.), die diese Aktion durchführte, war bereits mit dem Leben des Volkes, das kolkswohlsabet sie zu sozialistischer Satbereitschaft erzog, aufst engste verbunden. Ihre 3ahlreichen bedeutenden Einrichtungen wie zum Beispiel das "Winterhilfswert" und das "Hilfswert Mutter und Rind", von denen bereits in den Bänden 1933 und 1934 eingehend die Rede gewesen ist, hatten sich zu segensreichen Institutionen entwickelt, die in der Welt einzig

Etholungswert bes beutschen Boltes

bastehen. Jest trat die NSV. mit einem "Erholungswert des deutschen Volkes" an die Oeffentlichkeit, um Ferienpläte für deutsche Kinder und hilfsbedürstige Volksgenossen zu schaffen. Der Leiter der NSV., Pg. Hilgenfeldt, Hauptamtsleiter des Hauptamtes für Volkswohlsahrt der NSVUP., wandte sich daher am 9. Februar mit solgendem Aufruf an das ganze deutsche Volk:

"Wieberum tritt die NG.-Volkswohlsahrt an die Deffentsichkeit und ruft Männer und Frauen aller Schichten und Stämme unseres Volkes zur Mitarbeit an einem Erholungswerk des deutschen Volkes auf. Bereits im hilfswerk "Mutter und Kind" ist vieles geschafft worden — sehr, sehr viel muß noch geleistet werden. Unnähernd 200000 Kinder und rund 40000 Mütter konnten bisher in Erholungsheimen Stärskung und Gesundung sinden, und 393 522 Kinder verlebten eine herrliche Ferienzeit als Pflegekinder bei unseren deutschen Bauern und Siedlern, bei unseren Volksgenossen auf dem Lande und in der Kleinstadt.

Eine solche Erholungszeit in ländlicher Auhe, fern ber Haft und Unrast ber Großstadt, soll in biesem Jahre aber nicht nur den Müttern und Kindern, sondern auch allen übrigen erholungs- und hilfsbedürstigen Volksgenossen möglich gemacht werden. Dabei werden Gegensähe übersbrück — Verständnis zwischen Stadt und Land, zwischen Arb und Gud geschaffen werden. Der rheinische Bergarbeiter soll die Vodenständigkeit des Bauern in Pommern, Bahern oder eines anderen Teiles

unferes Baterlandes tennen und achten lernen.

Aus einem solchen Kennenlernen erhosse ich nach den Ersahrungen des vergangenen Iahres, daß sich die Verbundenheit aller deutschen Volksgenossen immer mehr vertiesen wird zu einer begeisterten Besjahung der deutschen Jukunft. Dann werden alle guten Kräfte in unserem Volke wachgerusen und nutdar gemacht für den Wiederausstieg unseres Volkes. Auch der letzte Deutsche wird sich in dem Gemeinschaftsserlednis wiedersinden als lebendige Zelle im Organismus des Volkes und frei werden von allen egoistischen Regungen.

Daher rufe ich alle beutschen Bolksgenossen auf bem Lanbe und in ben Rleinstädten auf, einen Ferienplat für ein beutsches Rind ober einen hilfsbedürftigen Bolksgenossen zur Berfügung zu stellen, damit das Erholungswerk des beutschen Bolkes zu einem überragenden Erfolge geführt wird."

Reichstagung ber RSB. in Kaffel Die Reichstagung der NSB. in Rassel vom 17. bis zum 21. Februar legte Rechenschaft ab über den bisher zurückgelegten Weg und stellte die Richtlinien auf für den kommenden Ramps dieser "Front gegen die Not", in der sich das soziale Gewissen des ganzen Bolkes wie auch des einzelnen Volksgenossen zu verkörpern hat.

Abschluß bes Binterhilfswerks 1934/35 Als dann am 31. März das Winterhilfswerk 1934/35 seinen Abschluß fand und Adolf Hitler am 3. April den Hauptamtsleiter Hilgenfeldt und die Gauamtsleiter der NSV. — in Gegenwart des Reichsministers Dr. Goebbels, unter dessen Oberaufsicht das Wintershilfswerk stand — persönlich empfing, um ihnen seinen Dank und seine Anerkennung für die geleistete Arbeit auszusprechen, konnte Pg. Dr. Goebbels das vorläusige Ergebnis des WH. 1934/35

mitteilen: Insgefamt waren aufgebracht worden 362 Millionen Reichsmark (im Vorjahre 358 Mill. RM.), mit deren Kilfe etwa 13486 000 Volkagenoffen unterftütt wurden (mahrend es im Vorjahre noch 16617681 Volksgenossen gewesen waren, da damals - selbst bei engerer Begrenzung des Rreises der Hilfsbedürftigen die Rahl der Hilfsbedürftigen noch wesentlich größer war). Neben der hervorragenden unmittelbaren Wirkung dieser 362 Millionen zum Wohle des Volkes, muffen aber darüber hinaus auch noch die indirekten Wirkungen mit veranschlagt werden, über die der "Bölkische Beobachter" am gleichen Tage 3. B. mitteilte:

.... Go wurde u. a. der Arbeitsmartt ber Rifdereihafen-Stadte gunftig beeinflußt; allein in einem Monat wurden über 31 b. g. ber gesamten Unlandungen an Geefischen bom Winterhilfswerk aufgenommen. 76 Millionen Blaketten und Abzeichen mit einem Gesamtherstellungspreis von fast 4000 000 RM, wurden in beutschen Notstandsgebieten hergestellt und sind hilfsbedurftigen Beimarbeitern zugute gekommen ..."

Ein leuchtender Beweiß der vom Nationalsozialismus geschaffenen alle verbindenden Volksgemeinschaft ist die Satsache, daß die von der "Auslandsorganisation der NGDUP." (unter Gauleiter Pg. Bohle) bei den Deutschen im Auslande veranstalteten Winterhilfssammlungen (neben den zur Unterstützung im Ausland befindlicher notleidender Deutscher notwendigen Mitteln) eine halbe Million erbrachten, die ins Reich geschickt wurden. So opferten die Deutschen in der ganzen Welt für notleidende Volksgenoffen im Reich. Das Winterhilfswerk wurde vor der Welt ein überzeugender Beweiß der alle verbindenden "nationalen Golidarität" des deutschen Volkes.

Das ganze beutsche Volk hatte beigetragen, um die sozialistische Tat bes Winterhilfswerks durchzuführen. Männer und Franzen und Ro. Franenschaft Schichten des Volkes sind freiwillige und ehrenamtliche Helfer und No. Franenschaft der deutschen Frauen hervorgehoben, die in der "AG.=Frauen= schaft" und im "Deutschen Frauenwert" unter Führung ber Parteigenossin Gertrud Scholts-Rlink zur Mitarbeit an der Volksgemeinschaft erzogen werden.

Wie schon im Jahre 1934 — haben NG.-Frauenschaft und Deutsches Frauenwerk auch in den ersten Monaten des Jahres 1935 Vereinbarungen über ständige Zusammenarbeit mit anderen Gliederungen abgeschlossen, so am 24. Januar mit der AG.=Rulturgemeinde, am 21. Februar mit der Arbeitsgemeinschaft Nationalsoziali= stischer Studentinnen im Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund, am 26. Februar mit dem Reichenährstand, am 10. Mai mit dem Reichsluftschutbund.

Binterhilfsmert und Auslands. organisation ber NGDAV.

Ausstellung "Frau und Bolf" in Duffelborf — Muttertag Am 11. Mai wurde dann — anläßlich des "Muttertages"—in Düsseldorf die Ausstellung "Frau und Volt" eröffnet, die die Eingliederung der Frau in das Ausbauwert des Führers plastisch erkennen ließ. Die Ausstellung war ein bildhafter Rechenschaftsbericht über die erfolgreiche Arbeit der NS.=Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerts. In einer bedeutenden Rede (anläßlich eines Besgrüßungsabends am Vorabend der Ausstellungseröffnung) sagte Pg. Alfred Rosenberg:

.... Der große Fehler der liberalen Emanzipationsbewegung ift es gewesen, genau so wie auf fulturellem Gebiete eine anorganische Nivel= lierung angestrebt wurde, so auch wahllos die sogenannten "Rechte ber Frau" bertreten zu haben, ohne zu begreifen, daß diefe Emanzipations. bewegung im großen und ganzen gar nicht die Rechte ber Frau wieder. herstellen konnte, sondern darauf hinauslief, gewisse Eigenschaften bes Mannes nachzuahmen. Natürlich hat auch die Frauenbewegung bes letten halben Jahrhunderts Forderungen gezeitigt, die niemand von uns gurudzuweisen gebenft. Namentlich was die Ausbilbung ber Frau betrifft, fo wird die nationalsozialistische Bewegung gerade hier nicht etwa gurudsteben wollen, fondern gang im Gegenteil wird fie ihre Bflicht barin erbliden muffen, ber beutschen Frau alle ihr irgendwie gufagenden Bildungsmög. lichfeiten gu eröffnen und fur die Bufunft ein ftartes, felbft= bewußtes Frauengeschlecht herangubilben. Gibt man gu, daß das eiserne Gefüge eines Staates vorwiegend in der hand eines Mannes liegt, fo ist bamit zugleich die Erkenntnis ausgesprochen, daß Urt und feelische haltung des Boltes in gesteigertem Mage von ber Frau aus bestimmt wird ...

... Wir sind der tiefen Ueberzeugung, wenn der deutsche Mann und die deutsche Frau ihre Pslichten auf dieser Welt erfüllen, im Dienst der Ehre und der Freiheit des deutschen Volkes und tiefer Uchtung voreinander, sie damit auch einem religiösen Gebot auf dieser Welt nachkommen. Diese Erfüllung eines Gesetze ist der einzige wirkliche Prüsstein für eine große und eble Gesinnung und bedeutet das, was das nationalsozialistische Programm germanisches Sittlichkeitsgesühl nennt. Dieses steht über aller kleinen Spießbürgerlichkeit, es steht auch über aller kleinlichen zänkischen Dogmatik. Es ist für alle ein gemeinsam bindendes seelisches Element, das heute beginnt, wirklich die Herrschaft über alle zu beanspruchen..."

Reichsmatterbienft

Anläßlich des Muttertages war vor allem auch auf die Mütterschulung des vom Deutschen Frauenwerk geschaffenen "Reichsmütterdenstes" hinzuweisen.

Reichsichule ber NG.-Frauenichaft Bur Schulungsarbeit der NS.-Frauenschaft sei insbesondere an die im Haus Hohensels in Roburg (im Jahre 1934 eröffnete) Reichsschule der NS.-Frauenschaft erinnert. —

Außenpolitisches Schulungsbaus ber RSDAD.

Um 7. Februar rief die NSDUP, ein Außenpolitisches Schuslungshaus in Berlin ins Leben, das dazu beitragen sollte, an die Stelle der früheren außenpolitischen Interessenlosigkeit des deutschen Volkes die klare Erkenntnis über die Lebensnotwendigkeiten der anderen Völker und das Bewußtsein der Lebensberechtigung des

eigenen Volkes zu setzen — wie der Reichsleiter des Außenpolitischen Umtes der NSDUB., Pg. Ulfred Rosenberg, in seiner Eröffnungsansprache ausführte. -

Unter den wesentlichen organisatorischen Ereignissen, die die NEDUB, betreffen, ift insbesondere das am 29. März vom Reichs= tabinett verabschiedete "Gefet über ben 3wedverband Reicheparteitag Nürnberg" zu nennen, deffen § 1 lautet:

Befes über ben 3med verbanb Reichspatteitag Rürnberg

"Bur Errichtung und Unterhaltung sowie gum Betriebe ber Unlagen, Gebaube und sonstigen Ginrichtungen für ben Reichsparteitag in Aurnberg wird ein Zwedverband gebildet. Mitglieder bes Zwedverbandes find die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiter-Partei, das Deutsche Reich, bas Land Babern und die Stadt Murnberg.

Der Zweckverband führt ben Namen "Zweckverband Reichsparteitag Murnberg". Er ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat feinen Gig in Murnberg."

Der "Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg", zu dessen Leiter der Führer am 5. Upril den Reichsminister Pg. Rerrl ernannte, schuf die finanzielle Möglichkeit, eine würdige und zweckmäßige Außgestaltung der Stadt Nürnberg für die Reichsparteitage der NGDUP. in Ungriff zu nehmen. -

Von wesentlicher Bedeutung waren auch zwei Ausführungsbestim= mungen, die der Reichsschahmeister der NSDUP., Pg. Schwarz, am 29. April zur Verordnung über die Durchführung des "Gefetes Bur Sicherung ber Einheit von Partei und Staat" bom 1. De-3ember 1933 (siehe Band 1933, Seite 344) erließ. Die erste Außführungsbestimmung behandelte eingehend die Vermögensverwal= tung der NGDUB. und stellte u. a. (in § 1, Absatz 2) fest:

Rermngende

"Rechte ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei fann nur der Reichsschatmeister ausüben ober geltend machen. Verbindlichfeiten für die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei fann außfolieflich ber Reichsschatmeister übernehmen."

Die zweite Ausführungsbestimmung schuf die Meldepflicht der Mitglieder der NGDUP. und bestimmte in ihren beiden ersten Baragraphen:

Melbepflicht ber

Die Mitglieder ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei find berpflichtet, alle, auch zeitlich beidranfte, Wohnungs- und Bersonenstandsanderungen threr zuständigen politischen Dienststelle gu melden.

Die Melbung ber Wohnunge ober Perfonenftandeanderung hat innerhalb brei Sagen zu erfolgen.

Bur gleichen Zeit wurde auch an der Reorganisation der alten Aur noch Partei-Rampstruppe der Bewegung, der Su., gearbeitet, - und am 16. April

genoffen in ber Ca.

teilte Stabschef Lute mit, daß in Zukunft nur noch Parteigenossen in der SU. zu finden sein sollen. Er sagte u. a.:

"Ich wünsche lieber eine kleine, aber geschulte, glaubensstarke und bem Führer sanatisch ergebene Truppe als eine Su., die durch Masse zu imponieren versucht."

46. Beburtstag bes gubters

Fluggefchmaber Porft Beffel Als der Führer am 20. April seinen 46. Geburtstag seierte, übergab ihm seine SU. ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk; ein Fluggeschwader, dem der Führer den Namen Geschwader Horst Wessel verlieh.

Der Geburtstag seines Führers wurde dem deutschen Volke zum inneren Feiertag. Zehntausende versammelten sich auf dem Wilhelmsplat vor der Reichskanzlei und gaben ihrer Verbundenheit zu dem Manne, der Deutschland gerettet hat, durch stürmische Heilruse und Sprechchöre Ausdruck. In zahllosen Massen liesen die schriftlichen Gratulationen aus dem Reiche ein. Unter gewaltiger Beteiligung der Bevölkerung nahm Adolf Hitler den Vorbeimarsch der Wehrmacht ab. Alle diese Huldigungen hatten nichts mit den byzantinischen Gespslogenheiten einer vergangenen Spoche zu tun, die Adolf Hitler serner liegen als je einem Staatsoberhaupt, sondern waren der Ausfluß herzlichster Begeisterung und Verehrung. Mit Recht sagte Reichsminister Pg. Dr. Goebbels bei seiner Rundsunkrede anläßlich des Geburtstages des Führers:

Rundfuntanfprache Pg. Dr. Goebbels

"Abolf hitler ist eines der wenigen Staatsoberhäupter, die außer einer einzigen hohen Kriegsauszeichnung, die er sich als einsacher Soldat durch höchste persönliche Tapserfeit erward, nie Orden und Ehrenzeichen tragen. Das ist ein Beweis für Zurüchaltung, aber auch für Stolz. Es gibt unter der Sonne keinen Menschen, der ihn auszeichnen könnte, als nur er selbst."

Und Pg. Dr. Goebbels sagte zum Schluß seiner eindrucksvollen Ansprache:

"Aus dem Volke ist er gekommen, und im Volke ist er geblieben. Er, der zwei Tage lang in fünfzehnstündiger Ronferenz mit den Staatsmännern des weltbeherrschenden England in geschliffenem Dialog und mit meisterhafter Beherrschung der Argumente und Zahlen über die Schicksafragen Europas verhandelt, spricht mit derselben selbstverständlichen Natürlichkeit zu Leuten aus dem Volke und stellt durch ein kameradschaftliches "Du" sogleich die innere Sicherheit eines Kriegskameraden wieder her, der ihm mit klopfendem Herzen entgegentritt und sich tagelang vielleicht die Frage vorgelegt hat, wie er ihn anreden und was er ihm sagen soll. Die Kleinsten nahen ihm mit freundlicher Jutraulichkeit, weil sie empfinden, daß er ihr Freund und Beschützer ist. Das ganze Volk aber Liebt ihn, weil es sich in seiner Hand geborgen sühlt, wie ein Kind im Arm der Mutter.

Dieser Mann ist sanatisch von seiner Sache beselsen. Er hat ihr Glud und Brivatleben geopfert. Es gibt für ihn nichts

anderes als bas Wert, bas ihn erfüllt und bem er als gen treuester Arbeiter am Reich in innerer Demut bient.

Ein Runftler wird zum Staatsmann, und in feinem hiftorifchen Aufbau offenbart sich wieder sein höchstes Runftlertum. Er bedarf feiner äußerlichen Ehren; ihn ehrt am bleibenbften und unverganglichften fein Wert felbft.

Wir aber, die wir bas Glud haben, taglich um ihn fein zu burfen, empfangen nur Licht von seinem Licht und wollen im Bug, ber von seinen Fahnen geführt wird, nur seine gehorsamften Gefolgsleute sein. Dft schon hat er in jenem kleinen Rreise seiner altesten Mitkampfer und engsten Vertrauten gesagt: "Furchtbar wird es einmal werden, wenn der erste von uns stirbt und ein Plat leer wird, den man nicht mehr befegen fann." Gebe ein gutiges Schidfal, bag fein Plat am längsten befett bleibt, und bag noch viele Sahrzehnte hindurch die Nation unter feiner Führung den Weg zu neuer Freiheit, Große und Macht fortfegen fann. Das ift ber aufrichtigfte und heißeste Wunsch, ben heute bas ganze beutiche Bolf ihm in Dantbarteit ju Fugen legt. Und wie wir, die eng um ihn versammelt steben, so sagt es zu biefer Stunde ber lette Mann im fernsten Dorf:

"Was er war, das ist er, und was er ist, das foll er bleiben: Unfer Bitler!"

Aus der Rraft der Perfonlichkeit Abolf Hitlers erwuchs die NSDUP., erwuchs das nationalsozialistische Reich und seine Zukunft, über die Reichsleiter Alfred Rosenberg den Auffat "Der Ordens= gedanke des XX. Jahrhunderts" im "Schwarzen Korps" schrieb. Die Bas gewarze Korps" 44 unter Führung des alten Mitkampfers Adolf Hitlers, Pg. Heinrich himmler, die Leibgarde des Führers, brachte im Februar ihre eigene Wochenzeitung heraus — "Das Schwarze Korps", das im weltanschaulichen Ringen der folgenden Zeit von besonderer Bedeutung wurde. In der ersten Nummer dieser Zeitung der 44 schrieb Rosenberg seinen grundlegenden Aufsatz über den Ordensgedanken bes XX. Jahrhunderts:

Der Orbensgedante des XX. Jahrhunderts

"Die nationalsozialistische Bewegung hat durch ihren revolutionären Sieg eine neue Formung bes gesamten Lebens eingeleitet. Politisch haben wir uns 14 Jahre lang nicht darüber gestritten, ob die Republik ober die Monarchie die richtige Form der politischen Lebensgestaltung sei, sondern wir haben in den Auseinandersetzungen darüber erklärt, hierin eine Frage zweiten Ranges zu erbliden. Wir haben uns nur 3u einem Bringip des Führertums befannt, das immer dort borhanden ist, wo eine Gemeinschaft wirklich ernst um ihren Bestand gefämpft hat Das ift Pringip nicht nur im Goldatenleben, tausendmal erprobt, sondern selbst in ben verwahrloften Zeiten ber politischen Demofratie war diefes Führerpringip überall bort vorhanden, wo es wirflich um Leiftung und Berantwortung ging-

Ein Rapitan eines Dampfers, auch eines Sandelsdampfers, ift immer Berr über fein Schiff gemefen; er trug Die Berantwortung fur bas Schidfal bes ihm anvertrauten Gutes, und eine Nichteinhaltung seiner Anordnungen war genau so Meuterei, wie eine Gehorsamsverweigerung im Beer. Jeber wissenschaftliche Leiter einer Expedition war Herr über diese und verantwortlich für Inhalt und Durchführung aller Anordnungen.

Ueberall also, auch im Leben bes 19. Jahrhunderts, herrschte noch berschiedentlich diese einzig mögliche Form, um eine Gemeinschaft einheitlich und bewußt zu führen. Mit ein Ziel der nationalsozialistischen Bewegung war deshalb auch die Zurücksührung des Willens auf die organischen Grundlagen seder Gesellschafts- und Machtgestaltung.

Aun ist es dem Nationalsozialisten aber immer bewußt gewesen, daß seine Bewegung nicht eine Sache weniger Jahre, auch nicht eine Angelegenheit einer Generation, sondern vieler, vieler Geschlechter sein muß, wenn sie das erreichen will, was ihr vorschwebt. Sie wird sich also eine dauerhafte Führungsform schaffen mussen, in der die Grundprinzipien von Führer und Gesolgschaft ihren klar saßbaren Niederschlag sinden, so daß sie thpenschaffend auf kommende Zeiten einwirken und jede Störung des nationalen Lebens, wie sie durch den Tod eines Führers herbeigesührt werden konnte, verhindert. Und hier greift die nationalsozialistische Bewegung auf den Ordensgedanken zurück.

Der Orden des Mittelalters zeigt Züge, die dem ewigen germanischen Wesen entsprechen, aber auch Formen, die zeitbedingt sind. Alles das, was das mittelalterliche Leben als Askese und Naturabwendung kennzeichnet, ist durch das Erwachen des europäischen Menschen überwunden worden; das Wesen der nationalsozialistischen Bewegung besteht ja in erster Linie in Lebensbejahung und in ehrfürchtiger Anerkennung jener ewigen Naturgesetz, denen wir uns nicht entziehen konnen und auch heute nicht entziehen wollen. Wir sind der Ueberzeugung, daß also ein Orden heute nicht etwa durch Menschen geführt werden kann, die dem Leben widersprechen, sondern ganz im Gegenteil, die dieses Leben stärken und stählen wollen durch die Prinzipien einer unsbedingten Führung, die Grundsätze einer verschworenen Rameradschaft.

Das Geloben von Treue und Gesoloschaft und der einmütige Einsat, das ist es, was den deutschen Ritterorden einmal groß machte und ihn 3u Leistungen auf allen Gedieten befähigte, die für immer der Bewundenrung des deutschen Bolkes und auch der anderen Bolker sicher sein werden.

Der Orben und ber Orbensrat sollen also jene stählernen Rlammern bilden, welche die Form bes beutschen Lebens zusammenhalten, und wenn man diese Form mit dem Gehalt, b. h. mit unserer Weltanschauung, erfüllt, dann erscheint uns der Orden als eine auf einer Weltanschauung begründete, von stärkster Disziplin bestimmte Führungsgemeinschaft.

Dieser Orbensgebanke steht nun ichon langere Beit im Vordergrund ber Debatte über die fünstigen Lebenssormen ber nationalsozialistischen Bewegung und wirb immer bewußter ein notwendiger Begriff in ihrem Wirken.

Die 1/4 hat hier mit die große Aufgabe, in ihrer Gemeinschaft biese Ordenssorm schon vorzuleben und vorzubilden und diese Form mit dem Gehalt der nationalsozialistischen Idee zu einer einzigen Einsbeit zu führen.

In diesem Sinne ist die 44 eine pflichtbewußte Vorkampferin unserer gesamten Bewegung, und weiß sich eins mit allen jenen, die sich bewußt sind, daß die nationalsozialistische Revolution politisch, machtpolitisch beendet ist, daß sie aber geistig, weltanschaulich und in der bewußten Ausgestaltung ihrer Lebensnotwendigkeit noch am Ansfang ihrer Sendung steht."

Das vom Nationalsozialismus errichtete Reich, das Dritte Reich der Deutschen, sieht im deutschen Volke Grundlage und Daseins Daleinszwed des 3 wed

Das Bolt als Brundlage unb

"Wir erbliden im Siege ber nationalfogtaliftifchen Weltan» ichauung heute ben Abichluß vielhundertjähriger Rampfe, die fich zwischen dem Gedanken einer konfessionell bestimmten Universalmonarchie und dem Bolfstumsgedanken vollzogen, der zwar militarisch oft unterlegen war, jedoch im Laufe ber Jahrhunderte immer wieber gegen eine fremde Staatsform und gegen ein fremdes Rechtsbenken auftrat."

- so sagte Alfred Rosenberg, der Beauftragte des Führers für die Ueberwachung der weltanschaulichen Erziehung, am 6. Februar über alle deutschen Sender zu 5 Millionen deutscher Jungen und Mädel.

Diese Jungen und Mädel sind die Zukunft der Nation. In die DI. und BDM. Hände der Hitlerjugend und des Jungvolks, des Bundes Deutscher Mädel und seiner Jungmädel ist das zukunftige Schicksal des deutschen Volkes gelegt. Und der Jugendführer des deutschen pg. von Schirach Volkes, Reichsjugendführer Pg. Baldur von Schirach, konnte mit auf der Führer. Recht sagen:

tagung bes Be. bietes Schleffen ber DI.

"Wenn wir ausammenstehen, so wird uns nicht nur bas Jahr 1935 gehören, sondern das tommende Jahrtausend."

Mit diesen Worten schloß er seine Rede am 2. Januar auf der Hitlerjugend-Führertagung des Gebietes Schlesien, die ein Auftakt für die Arbeit des Jahres 1935 gewesen war und in deren Rahmen Pg. von Schirad) über die Arbeit dieses Jahres gesprochen hatte, das im Zeichen der Ertüchtigung stehen muffe. Den Dienst der 53. am ganzen Bolke hatte er in den eindeutigen Worten zum Ausbrud gebracht:

"Wir wollen nicht einen Rlungel von Symnasiasten, sondern die ganze Mation. Wir wollen nicht Jugendbewegung um ihrer selbst willen, sondern fur Deutschland, fur das deutsche Bolf. Wir wollen nicht einen Jungen- und Maddenbund aufbauen zur Pflege ber Geselligkeit, sondern wir wollen das Leben der zwölfjährigen Jungen und Mädel in den harten Dienst an Deutschland und seiner Bus funft ftellen."

Bur Verwirklichung ber Aufgaben ber hitlerjugend aber bedarf es Der p3. Führerfland eines Rorps von Jugendführern, deren Heranbildung eine der wichtig= sten Aufgaben der Jugendarbeit überhaupt ist. Go mußte sich ein 53.=Führerstand heranbilden, über den die "Nationalsozialistische Parteikorrespondenz" (NSA., Folge 41) am 18. Februar unter der Ueberschrift "Der BI. Führerftand" ausführte:

.... Es ist bekannt, daß in ber hitler=Jugend als erster Jugendbewe= gung ber Welt bas Pringip ber Gelbstführung ber Jugend burch die Jugend gilt, das der Führer selbst ihr gegeben hat. Wären die Führer der hitler-Jugend und des deutschen Jungvolkes Jugendbeamte, bom Staat eingesetzt und angestellt, dann ware ihre Singliederung in das öffentliche Leben und die Verankerung ihres Beruses in eine allgemein anerkannte Rechtsstellung ein Leichtes gewesen. So aber mußte bei dieser Jugendbewegung, die ihre Führer aus

sich selbst hervorbrachte, eine andere Lösung gefunden werben.

In der Rampfzeit, als die B3. gahlenmäßig noch flein war, fonnte ber größte Teil der Führerschaft seine Führertätigkeit in freien Stunden neben dem Beruf ausüben. Mit dem Unwachsen ber 53. gu einer Millionenbewegung stieg in ungeheuerem Mage bas Bedürfnis nach Formationsführern, die hauptamtlich und als einzige Beschäftigung bie Führung einer Sitler-Jugendeinheit übernahmen, benn es ift nicht möglich, 1000 Jungen unter sich zu haben und seine Formation in Ordnung zu halten, wenn man für diese Aufgabe nur wenige Stunden zur Berfügung hat. Go ergab es sich, daß immer mehr HI.-Führer, die in der Führung und ber weltanschaulichen und politischen Erziehung ber jungen Generation eine Aufgabe faben, die sie ihrem Privatberuf voransetzen, diesen letteren aufgaben, um nun ihre volle Rraft restlos in den Dienst der politischen Aufgabe zu stellen. Aur wenige Boltsgenossen machen sich ein rechtes Bild von der Arbeit eines Unterbannoder Bannführers in ber HI. oder der entsprechenden Führer und Führerinnen in Jungvolf und BDM., und nur wenige wußten ihre Urbeit bisher vollauf zu wurdigen, gang gu ichweigen von Reaktionaren und Mörglern, die an ber Hitler-Jugend von Natur etwas auszuseken haben.

Die Reichsjugenbführung weiß, daß bei der Berantwortung, die fie bor ber Bufunft ber Nation tragt, die Anerkennung ber 53.=Führerschaft im Staate und im öffentlichen Leben ben Weg über eine bis gum Legten gebende Ertüchtigung und Auslese biefer Führericaft geben muß. Nachdem ber Reichsjugenbführer Balbur bon Schirach in feiner Botschaft in ber Marienburg eine breijahrige Ausbildungezeit für HI.= und Jungvolkführer verkundet bat, führt nun das Führerorgan der nationalsozialistischen Jugend, "Wille und Macht", diese Gedanken weiter aus und zeigt zum erstenmal die weitgehenden Ronsequenzen, die sich aus dem Plan ber Reichsjugendführung ergeben. Wenn die Zulaffung zu ben höheren Jugendfil reräutern bon einer dreijährigen vorherigen Ausbildungszeit in ber Formation und in Führerschulen abhängig gemacht wird, so wird dadurch nur nach außen dokumentiert, was in Wirklichkeit sich als naturgegebene Entwidlung längst vollzieht, daß der BI.-Führerstand zu einem wirklichen Beruf mit einer eigenen Berufsausbildung und einer eigenen

Berufsehre wirb.

Durch biese Entwicklung wird es in Jukunst jedem Volksgenossen beutlich, daß H.-Führer sein nicht nur eine bloße Beschäftigung ist, der man so nebendei nachkommt, sondern zum mindesten gleichzussehen ist mit anderen Berusen, die man nach einer bestimmten Aussblungszeit bekleidet. Dabei wird durch den Dienst in der Formation, durch den dauernden Einsah im Politischen die Garantie dafür gegeben, daß unmöglich dieser neue Verus, wie leider so viele, zum bloßen Gegensstand des Gelderwerds werden kann, weil die HV. kein Beamtenapparatisch, sondern eine Vewegung, in der es auf dauernden perfönlichen Einsah ankommt.

In "Wille und Macht" heißt es: "Der Reichsjugenbführer hat biese Berfündung seiner Absichten in vollem Bewuhtsein in die Marienburg gelegt, denn eine Berwirklichung dieses Gedankens ist nur dann möglich, wenn sie im Geiste dieses Wahrzeichens des deutschen Ostens geschieht, wenn der Beruf hinter dem Orden zurückritt und

wenn die junge Führung, die Gaule der nationalsozialistischen Bewegung bon morgen, in unerschütterlicher Treue gu fich felbst und gu ihrer Fahne ben Orben bes jungen Deutschlands bilbet und im Geiste jener Pioniere bes Oftens wirkt, jener Manner, die sich selbst bergaffen und nur an Deutschland dachten."

Daß auch in der deutschen Jugend das alles umfassende Erlebnis der Volksgemeinschaft lebendig ist, bewies das überall Aufsehen er= regende Welttreffen der Hitlerjugend: Das Deutschland= lager 1935 in der Nähe der HI.-Führerschule Ruhlmühle bei Rheinsberg in der Kurmark. Hier fanden sich vom 28. Juli bis zum 12. August etwa 1500 auslandsdeutsche Hitlerjungen aus allen Teilen der Erde mit ihren Rameraden aus dem Reiche zu einer begeisterten Gemeinschaft zusammen. -

Belttreffen bet D3 .: Deutschlandlager

Eine gewaltige Demonstration des Aufbauwillens der deutschen Jugend lag aber insbesondere in den Energien des Zweiten Reichs= berufswettkampfes. (Der Erste Reichsberufswettkampf hatte vom 9. bis zum 15. April 1934 stattgefunden — siehe Band 1934, Geite 216).

Reichsberufs. mettfampf 1935

Als am 19. Januar die konstituierende Sitzung des Reichsauß= schuffes für den Reichsberufswettkampf stattfand, stellte Obergebiets= führer Urmann fest, daß jede Gelegenheit wahrgenommen werden muffe, der deutschen Jugend das Berufsethos und den Leiftungs= willen, die in den Niedergangsjahren zum Teil verlorengegangen seien, wiederzugeben.

Reichsausschuß für ben Reichs. berufsmetttampf

Um 15. Februar folgte die feierliche Eröffnung des Zweiten Reichsberufswettkampfes im Berliner Sportpalast — mit den Worten bes Reichsjugenbführers Pg. von Schirach:

Eröffnung bes Reichsberufsmetttampfes

.... Ich weiß, daß jeder von euch, meine Rameraden und Ramerabinnen, seine Pflicht tun wird, in Zukunft genau so, wie er es in ber Bergangenheit getan bat.

Biermit eröffne ich ben zweiten Reichsberufswettfampf, bem ich folgendes Geleitwort mitgebe:

"Durch Gozialismus zur Nation!"

Dann sprach der Führer der Deutschen Arbeitsfront, Reichsorganisationsleiter Pg. Dr. Ley:

Jugend! Immer wieder erinnern wir uns an den Rampf um bas beutsche Bolf, um die beutsche Seele, an ben Ramps, den Abolf hitler führte: denn Abolf Hitler gelobte: Wenn sie alle verzagen, gebt mir die Sahnel Ich glaube an Deutschland..."

— und kennzeichnete die Verpflichtung der Jugend — angesichts der übermenschlichen Leistung des Führers und des großen Baues der Rutunft — an ihrem Teile an diesem Bau mitzuwirken. Anschließend sprach der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Pg. Dr. Goebbels, und verkundete, daß die Ausscheidungskämpfe an 3000 Orten in 50000 Wettkampfstätten stattfinden würden, -

daß dann am 1. Mai die 100 besten deutschen Jungarbeiter vor dem Rührer aufmarschieren durften. Er stellte fest, daß ber diesjährige Reichsberufswettkampf nicht ausschließlich um die berufliche, sondern auch um die körperliche, sportliche, geistige und weltanschauliche Eignuna gehe.

pg. von Schirach iber bie politische Bedeutung bes Reichsberufs. metttampfes

Ueber die politische Bedeutung des Reichsberufswettkampfes schrieb Bg. Balbur von Schirach in der HI.=Reitschrift "Das junge Deutschland":

".. Es muß unsere Aufgabe fein, die sozialistische Idee diefes Berufswettkampfes von Jahr zu Jahr reiner und flarer berauszuarbeiten und den Reichsberusswettkampf zum Wahrzeichen der antikapitali-stischen Gesinnung des heranwachsenden Deutschlands zu gestalten. Es geht nicht barum, ber beutschen Wirtschaft einen gut geschulten Nachwuchs zu erziehen...

... und vielleicht noch wesentlicher ist die andere Lehre, die dem jugendlichen Teilnehmer zwangsläufig aus seiner Mitarbeit erwächst: daß der arbeitende Mensch und nicht der Kapitalist das Schidfal ber Nation gestaltet, daß nicht bas Geld, fondern

Er sah in dem Wettkampf die Dokumentierung des Adels der Arbeit. Jeder deutsche Junge und jedes deutsche Mädel, die irgend=

Die schöpferische Leiftung entscheibet. . ."

wo in der Urbeit standen, konnten sich freiwillig an dieser gewaltigen Demonstration des jungen Abels der Arbeit beteiligen. Und sie Die Beittämpse kamen: 1450000 deutsche Jungen und Mädel eilten in der Zeit vom 18. bis 25. März zu den Wettkampfpläten, um ihre Leistung zum

Segen der Volksgemeinschaft unter Beweis zu stellen. Aus diesen Ausscheidungswettkämpfen gingen 13000 siegreiche Wettbewerber hervor. die dann an der zweiten Brüfung vom 5. bis zum 7. April teilnahmen und auß der wiederum 500 Sieger hervorgingen, die schlieklich an den Endkämpfen am 25., 26. und 27. April im befreiten Saarland, in

Caarbruden, teilnehmen durften. 38 Reichsfieger (26 Jungen und 12 Mädel) gingen aus diesen Endkämpfen hervor und wurden am 29. Upril burch den Reichsjugendführer Bg. bon Schirach feier= lich bekanntgegeben. Ba. Dr. Len, der Führer der Deutschen Arbeits=

front, erklärte, daß zur weiteren Ausbildung diefer Reichsfieger ein Stipendium gestiftet worden sei. - Ba. von Schirach ernannte am 2. Mai die der HI., dem Jungvolk oder dem BDM. angehörenden Reichsfieger zu Gefolgschaftsführern, Fähnleinführern und Gruppen-

führerinnen. -So bot die deutsche Jugend ein Bild schaffender Arbeit, — erfüllt bom Geiste des ehrenvollen, friedlichen und unaufhaltsamen Aufbaues Deutschlands!

Abichluß bes Reichsberufs. metitampfes

## Außenpolitische Widerstände

Im Gegensatz zu diesem gewaltigen friedlichen Aufbauwerk des deutschen Volkes waren seine Nachbarn nach wie vor bereit, der internationalen judischen Pressehete zu folgen und das neue Deutsch= land mit Miktrauen als gefahrdrohende Größe zu betrachten. Das Unverständnis und die Miggunst weiter Kreise des Auslands waren noch keineswegs gewichen. Auch die Saarabstimmung vom 13. Ja= nuar hatte letten Endes mehr unfreundliche als freundliche Gefühle ausgelöst, obwohl gerade sie unendlich viel Schwierigkeiten und Spannungen beseitigt hatte. Bedeutete doch die endliche Rückgliede= rung des Saarlandes ins Deutsche Reich den Abschluß einer an Mißverständnissen und Spannungen reichen Epoche der Nachtriegs= geschichte, gleichzeitig aber auch den Auftakt einer europäischen Politik, bie weit eher Möglichkeiten zu einer Berftandigung bot. Deutsch= land war zur Mitarbeit bereit, nachdem es seinerseits keine terri= torialen Unsprüche gegenüber Frankreich mehr stellte und insbesondere 3wischen Frankreich und ihm keinerlei Reibungsflächen mehr be= standen. Deutschland verlangte nur, daß bei dieser Mitarbeit Spiel= regeln zur Anwendung kamen, die für alle gleiche Gültigkeit haben. Der Führer Abolf Hitler hatte dies schon in seiner Antwort auf die Glückwünsche des Apostolischen Auntius Monsignore Cesare Orsenigo, die dieser als Doyen des Diplomatischen Korps beim Neujahrsempfang im "Hause des Reichspräsidenten" an ihn gerichtet hatte, klar zum Ausdruck gebracht:

icht hate, flar zum Ausdruck gebracht:

"... Das beutsche Volk und seine Regierung sind jedenfalls entscholssen, das ihre zu einer Gestaltung der Völkerbeziehungen beizutagen, die ein ehrliches Zusammenwirken auf der Grundlage der Gleichberechtigung aller sicherstellt und dadurch allein das Wohl und den Fortschritt der Menscheit gewährleistet..."

Aber es änderte sich wenig an der Lage: Adolf Hitler erklärte in Reden und in zahlreichen Interviews die Bereitschaft Deutschlands zu lohaler Mitarbeit; er betonte die starke Friedenssehnsucht, die das deutsche Volk beherrscht; er schlug den Staaten, die sich bedroht sühlten, den Abschluß zweiseitiger Abkommen nach dem Muster des deutschspolnischen Verständigungsvertrages vor. Aber die ausgestreckte

Saatabstimmung und auslandisches Migtrauen hand wurde nie wirklich ergriffen. Wir kennen bieses Bild bereits aus den Jahren 1933 und 1934.

Die frangöfische Dolitif Es schien sich auch 1935 nicht wesentlich zu ändern. Die französische Diplomatie konnte sich nicht zu einer rückhaltlosen, ehrlichen Verständigung mit dem Reich entschließen. Vergebens versuchten die wenigen Vorkämpser einer solchen befreienden Politik — wir denken etwa an Jules Romain, Jean Goh, Henry Pichot, Undre Gersmain — sich am Quai d'Orsay Gehör zu verschaffen. Das alte Bündnisschema Rußland—Balkan—England blieb das U und Oder französischen Außenpolitik. Un die Stelle des wieder "untreu gewordenen" Nachkriegsfreundes Polen war die Sowjetunion gestreten, die Rleine Entente wurde durch den Tschechen Benesch und den Rumänen Titulescu an der französischen Randare gehalten, und an der "Entente cordiale" hielt man — übrigens auch in England — nach wie vor fest.

Der neue französische Außenminister Laval, der nach der Ermorbung Barthous im Oktober 1934 (siehe Band 1934, Seite 352 f.) dessen Erbe übernommen hatte, zeichnete sich zwar durch eine wesentelich leidenschaftslosere und gerechtere Haltung gegenüber Deutschland aus, aber er konnte sich doch nicht zu einer aktiven Neugestaltung des deutschaftsnösischen Verhältnisses durchringen. Immerhin änderte er die Methoden seines Vorgängers, indem er ihnen die Starrheit und Schärfe nahm. Vor allem bemühte sich Laval um die Beilegung der französischen Protokolle" am 7. Januar in Italien einen neuen Pseiler der französischen Politik gewonnen zu haben. Es sollte sich jedoch bald zeigen, daß sowohl Laval als auch Mussolini Entetäuschungen hinsichtlich ihres Vertragspartners erlebten — besonders im Sinblick auf den italienisch=abessinischen Konflikt, der allerdings zunächst noch sehr harmlos aussah.

Romifche Prototolle

Das nationalsozialistische Deutschland verfolgte — wie schon 1933 und 1934 — das große Ziel eines ehrenhaften Ausgleichs unter den Völkern Europas, des verständigen Auskommens vor allen Dingen mit seinen Nachdarn. Einen besonders geeigneten Weg zu diesem Ziele sieht es im persönlichen Rennenlernen der Völker, deren beste Vertreter — die Frontkämpfer — und deren Garanten der Zukunft — die Jugend — eine Mission zu erfüllen haben. Das junge nationalsozialistische Reich hat diese "Außenpolitik" (mit der freilich keine schnellen Erfolge vor der Veffentlichkeit zu erzielen sind) daher auch kräftig gesördert. Die deutschzenzisselnschen Frontkämpfergespräche, denen sich bald deutschzenglische anschlossen, wurden fortgesett. Ein weiteres deutschzenglische

Deutschfrangofische Fronttampfergespräche Jugendlager wurde in Berchtesgaden abgehalten (die Teils Deutschenglisches nehmer wurden am Abschluftag - 7. Januar - vom Ministerpräsis

Jugendlager in Berchtesgaben

denten Göring empfangen).

Deutschland hatte dafür die Genugtuung, das sich von Zeit zu Zeit - vor allem jenseits des Ranals - Stimmen der Vernunft vernehmen ließen. (Go 3. B. die "Times", die am 13. Januar in einem Leitartikel die militärischen Rlauseln im Artikel V des Berfailler Vertrages für reformbedürftig erklärte.)

ber Bernunft

Die Reichsregierung gab allerdings dem Ausland auch jede Möglichteit, sich über die Ginrichtungen bes nationalsozialistischen Deutschlands zu unterrichten und sich vom Bestand dieses fried= und ehr= liebenden Regimes zu überzeugen. So gewährte der Reichs= und Breukische Minister des Innern, Dr. Frick, Anfang Januar bem Vertreter der Bearst. Presse eine Unterredung, in der er verschiedene staatsrechtliche Fragen beantwortete. Bur Frage der Verfassungsreform außerte bei dieser Gelegenheit Dr. Frid:

Dr. Frid in bet Dearft- Dreffe

Beute arbeitet die Regierung an ber Berwirklichung ber innerpolitischen Grundsage des nationalsozialistischen Staatsgebankens und pollendet auf legalem Wege den Neuaufbau des Reiches. Go wächst organisch mit der fortschreitenden Entwidlung Sag für Sag ein neues Stud Berfaffung, und am Schluß der bom Juhrer beanspruchten Bierjahresfrist wird bas Werk mindestens im Robbau vollendet dasteben. Das beutsche Bolt wird bann selbst Gelegenheit haben, dazu Stellung 3u nehmen."

Am 17. Januar hielt Alfred Rosenberg auf dem dritten Winter- Alfred Rosenberg empfangsabend des Außenpolitischen Amtes der NSDAB, vor zahlreichen Diplomaten und Bertretern der Auslandspresse einen Bortrag über das Thema: "Die Weltanschauung in der Außenpolitit". Mus den interessanten Darlegungen Rosenbergs greifen wir im folgenden einige außenpolitisch bedeutsame Stellen herauß:

por ben Diplomaten und ber Musianbspreffe

... Der heute von ber nationalsogialistischen Bewegung getragene autoritäre Staat ist imstande, sowohl eine nicht berechtigte Rultur-propaganda in Bölfern anderer Rassen zu verhindern, wie eine regellose Wirtschaftserpansion zu unterbinden, die die beutsche Nation nur gu leicht von Wirtschaftstonflitten zum politischen Busammenftog mit anderen Bolfern führen tonnte.

Der deutsche Nationalsozialismus, die aus Blut und Boden begrundete Weltanichauung, ift nicht universalistisches Dogma, b. h. fie erhebt weber in ihren behaupteten Voraussehungen noch in ihren Schluffolgerungen Unfpruch barauf, gang andersartige Volfer

und Rassen beeinflussen zu wollen...

Die nationalsozialistische Weltanschauung erscheint uns beshalb als eine bewußte Abrehr von jenen Lebensformen, die das Wesen ber berschiedenen Bolker und Rassen nicht berudsichtigen, als Abwendung von Allgemeingültigfeit anstrebenden fultur-wiffenschaftlichen Doftrinen und als der Bersuch eines erhöhten und zugleich bertieften Gelbitbewufitwerdens ber eigenen Triebfrafte auf eben biefen Gebieten. Diese Umgestaltung bedeutet beshalb nicht etwa Miß= ober gar Berachtung anderer Lebensgestalten, sondern ganz im Gegenteil: sie ist die Voraussezung für eine wirkliche Achtung zwischen den

berichiedenen Rulturen und Staaten ..."

"... Der Ausgleich der Lebensgestalten in der Welt, die autoritär durchführbaren Abmachungen von einem in sich ruhenden, alle Zweige des Daseins leitenden Staat zum anderen und von den sich daraus ergebenden Staatenkomplexen zu anderen, politisch, rassisch und geographisch bestimmten Käumen, im Unterschied zur wahllosen Kräfteauslösung, wie sie das 19. Jahrhundert charakterisiert, das erscheint uns als die entscheidende innere Wendung unserer Zeit, der zu dienen der Nationalsozialismus im Interesse aller Nationen bereit ist."

Interviem bes Führers in ber Rothermere-Preffe

Vor allem gab am 17. Januar der Führer und Reichskanzler selbst dem bekannten Korrespondenten der Kothermere= Presse, Ward Price (der schon mehrmals von Hitler empfangen worden war), Geslegenheit, sich über die außenpolitischen Anschauungen der Reichseregierung zu informieren. Der Führer wandte sich bei dieser Gelegensheit ganz energisch gegen die Unterscheidung zwischen "moralischer" Gleichberechtigung, die man Deutschland großmütig zugestehen will, und "sachlicher" Gleichberechtigung, die man ihm vorenthalten möchte. Zum Thema "Krieg und Frieden" sagte der Führer und Reichsekanzler:

"Wenn ich vom Frieden rebe, brude ich nichts anderes aus, als was der tiefinnerste Wunsch des deutschen Volkes ist. Ich kenne die Schreden des Krieges.

- ... Ich habe nicht gesehen, daß der Krieg bas höchste Glud ist, sondern im Gegenteil, ich sah nur tiefstes Leid. Ich spreche daher zwei Bekenntnisse gang offen aus:
- 1. Deutschland wird von sich aus niemals ben Frieben bre- den, und
- 2. Wer uns anfaßt, greift in Dornen und Stacheln. Denn ebenso, wie wir den Frieden lieben, lieben wir die Freiheit. Wenn ich auf der einen Seite, ohne dazu gezwungen zu sein, Frankreich namens des ganzen deutschen Volkes die Versicherung abgebe, daß wir keine territorialen Forderungen mehr erheben werden und damit durch uns selbst jede Revanche-Voraussehung beseitigen, so gebe ich auf der anderen Seite aber genau so die heilige Versicherung ab, daß uns keine Aot, kein Druck und keine Gewalt jemals zum Verzicht auf unsere Ehre und unsere Gleichberechtigung bringen werden."

Donzig und Polen Vor einem Jahre, am 26. Januar 1934, hatte Deutschland mit der Unterzeichnung der deutsch=poinischen Verständigung gerklä=rung (siehe Band 1934, Seite 46 f.) einen Beweiß seiner Frieden liebe gegeben, der nicht nur daß diß 1933 unerträglich gespannte Verhältniß zwischen Polen und dem Deutschen Reich auf eine neue, gesündere Grundlage gestellt hatte, sondern auch auf die Beziehungen Danzigß zum polnischen Staate von wohltuender Wirkung gewesen war. Ansfang Januar 1935 kam nun der Danziger Senatspräsident Pg.

Greifer zu einem zweiten Staatsbesuch nach Warschau, von wo aus er nach Genf fuhr, um dort vor dem Völkerbunderat zu dem Bericht des englischen Lordsiegelbewahrers Eden Stellung zu nehmen. (Be= handlungsgegenstand waren zwei Eingaben der katholischen Briefter und der Zentrumspartei in Danzig - jedoch wurde die Behandlung dann auf den Mai verschoben.) In seiner Erwiderung stellte Greiser fest, daß in Danzig nach den Grundsätzen der Demokratie, d. h. ent= sprechend dem Willen der Bevölkerungsmehrheit regiert werde. Er gab im übrigen seiner Freude über die Dangig-polnische Berständigung Ausdruck und erklärte:

"Die Regierung ber Freien Stadt Danzig wunscht auch in Bukunft etwaige Streitigkeiten gwischen Danzig und Bolen in birekter Musfbrache und Berhandlung zu klaren und einer Erledigung zuzuführen, ohne die Instanzen des Rates in Anspruch zu nehmen."

Aehnlich äußerte er sich am 9. Januar bei einer großen Volkskund= gebung in Danzig. — Um die falsche Behauptung der Danziger Oppositionsparteien, die bestehende Mehrheitsbildung entspreche nicht mehr bem Willen des Boltes, zu widerlegen, beschloft der Danziger Volkstag am 21. Februar seine Auflösung und Neuwahlen.

Unläglich des vor einem Jahre abgeschloffenen beutschepolnischen Deutschland Pattes gewährte ber Führer und Reichstangler bem Berliner Korrespondenten der "Gazeta Polska", Smogorzewski, ein Interview, in dem er über die verschiedensten innerdeutschen Fragen Auskunft gab und zum genannten Freundschaftsabkommen u. a. bemertte:

... Es ift und gelungen, eine ber geschichtlich bedeutsamften Korrekturen rechtzeitig durchgeführt zu haben. Nämlich eine Korrektur bes Irrtums, als ob zwischen ben beiben Bolfern eine Feindschaft als eine Urt Erbmaffe ftets vorhanden gewesen ware und damit für alle Bufunft borbanden fein mußte..."

Ende Januar hielt Ministerpräsident Göring sich einige Tage zur Jagd in Polen auf und wurde am 31. in Warschau von Marschall Pilsudski empfangen. —

Auch das Verhältnis Deutschlands zu den meisten Balkanstaaten hat sich seit der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus erheblich gebessert. Wir denken insbesondere an die Beziehungen zu Jugoslawien, wo Ministerpräsident Göring ein gern gesehener Deutschland Gast geworden ist. Symptomatisch war der Bortrag, den Gauleiter Wagner am Jahrestag der nationalsozialistischen Revolution in Belgrad über die geistigen Grundlagen und Ziele bes Nationalsozialismus hielt.

Die Lage der deutschen Minderheiten in den Donauländern wurde jedoch leider — genau wie in Polen — taum gebessert. Das

Auflösung bes Danziger Boltstages

Pg. Göring in Polen

und Jugoflawien

Die beutichen Minberheiten in ben Donaugilt für Jugoslawien ebenso wie für Rumänien (auf die Lage in Ungarn kommen wir noch bei späterer Gelegenheit zu sprechen) — von der Tschechoslowakei in diesem Zusammenhang ganz abges sehen. —

England und bie bentich-frangofiichen Spannungen

Bei der Behandlung der um die Befriedung und Berständigung Europas gemachten Bemühungen muffen wir jest zunächft unfer Augenmerk England zuwenden, denn die britische Diplomatie war es, die nach der Rlärung ber Saarfrage bemüht war, die Spannungen in Europa — und besonders den "Rompler Deutschland-Frankreich" - einer Lösung entgegenzuführen. In London liefen alle Faben zusammen. Und nicht nur das Foreign Office, auch die inoffizielle, private Diplomatie entfaltete eine rege Tätigkeit. Go find die Deutsch= landbesuche (Ende Januar) von Lord Allen of Hartwood und Marquef of Lothian zu verstehen als eine Urt "Borhut", die bas diplomatische Terrain sondieren, die erste Fühlung mit Reichskanzler und Reichsregierung aufnehmen sollte. (Wir wollen hier noch eine andere, an sich völlig unpolitische, in ihrer Wirkung aber boch nicht gering zu veranschlagende Begebenheit verzeichnen, nämlich die Verleihung des Clond-Bronzeschilds — eine sehr seltene Auszeichnung an die elf heldenhaften deutschen Seeleute, die in der Nacht vom 18. 3um 19. Dezember 1934 die Besatzung des norwegischen Dampfers "Sisto" gerettet hatten (siehe Band 1934, Seite 398, 399). Um 18. und 19. Januar fand biefe Chrung in London ftatt.) Zurud gur englischen Außenpolitik: Bom 31. Januar bis zum 3. Februar fanden in London sehr eingehende Besprechungen zwischen ben Bertretern Englands (Mac Donald, Baldwin, Gir John Simon, Bender= fon) und ben frangösischen Ministern Flandin und Laval statt. Die Verhandlungen führten nach mancherlei Schwierigkeiten schlieflich zu Vereinbarungen auf dem Gebiete gemeinsamen Vorgehens in Genf, ber Unabhängigkeit (Integrität) Desterreichs, eines geplanten Oft= patts und einer Ruftungsvereinbarung (burch die Deutschland - nach Wiedereintritt in den Völkerbund - eine Abanderung bes Artikel V des Verfailler Vertrages erreichen könnte). Aus der amt= lichen Mitteilung ift folgender Absatz ebenso bemerkenswert wie bedenklich:

Englische frangofiche Besprechungen

Die Londoner Ratichlage

"Sie (bie englischen und französischen Minister) stimmen überein, daß weber Deutschland noch irgendeine andere Macht, beren Kustungen burch die Friedensberträge bestimmt worden sind, berechtigt ist, burch einseitige Aktion diese Verpslichtungen abzuändern."

Bemerkenswert war weiterhin der Vorschlag eines "Lustschutzlocarnos", an dem Italien, Deutschland und Belgien teilnehmen sollten. Alles in allem — ein Erfolg Frankreichs! Während Lothian und Allen in der "Times" eine möglichst lohale Haltung gegenüber dem neuerstandenen Reich und seine Befreiung von den einseitigen militärischen Bestimmungen des Bersailler Diktats empsahlen, wurde Deutschland durch das englischsfranzösische Rommusnique (das dem Führer am 3. Februar von den Botschaftern Sir Eric Phipps und Francois Poncet mitgeteilt wurde) überrumpelt und seine praktische Gleichberechtigung von allen möglichen höchst undurchssichtigen Bindungen abhängig gemacht. Man erkannte zwar bei den "Sieger"staaten, daß das Vertragswert von Versailles vor dem endspültigen Zusammenbruch stand, wollte das aber nicht wahrhaben und einen möglichst hohen Preis bei seiner Beerdigung herausschlagen. Der gewiß nicht als Deutschenfreund bekannte Garvin erkannte das Recht Deutschlands vorbehaltlos an, wenn er im "Observer" ersklärte, die Welt müsse sich Votwendigkeiten "einhämmern":

1. Das nationalsozialistische Regime wird nie stürzen,

2. Deutschland ift — wie allen anderen Großmächten — bie absolute Gleichberechtiqung zuzugesteben,

3. Der Führer muß gefragt werben, ob er bereit ist, "sich an einer allgemeinen Garantie des territorialen Status quo in Europa für eine auf zehn, sieben oder fünf Jahre begrenzte Beit zu beteiligen."

Nun — gefragt wurde Deutschland ja (durch die Mitteilung der Londoner Ubmachungen) — aber seine Mitwirkung war an zahlreiche Voraussehungen geknüpft; — es sollte freudig zugreisen und dabei auf eine gesunde, selbständige und selbstwerantwortliche Politik verzichten.

Um 14. Februar gab die Reichsregierung ihre Stellungnahme zu den Londoner Vorschlägen den Votschaftern von Frankreich und England bekannt. In ihr wird die eingehende Prüfung der in London aufgeworfenen europäischen Fragen ebenso lebhaft begrüßt wie der Geist vertrauensvoller Aussprache, in welchem alle Fragen, besonders die Gesahr des Wettrüstens, behandelt werden sollen. Der weitere Wortlaut ist folgender:

"Die Beutsche Regierung ... ist überzeugt, daß nur der in dem britisch-französischen Kommuniqué zum Ausdruck kommende Geist freier Bereinbarung zwischen souveränen Staaten zu dauerhaften internationalen Recellungen

internationalen Regelungen auf dem Gebiete der Austungen sühren kann. Die Deutsche Regierung begrüßt den Borschlag, die Sicherheit vor plöglichen Angriffen aus der Luft zu erhöhen durch eine baldmöglichst adzuschließende Kondention, die den unmittelbaren Einsah der Luftstreitkräfte der Unterzeichner zugunsten des Opfers eines nicht herausgesorderten Luftangriffs vorsieht. Sie ist grundsählich bereit, ihre Luftsträfte als Abschreckungsmittel gegen Friedensstörungen einzusehen. Sie ist daher geneigt, in freier Bereinbarung mit den in Frage kommenden Regierungen alsbald Mittel und Wege zu sinden, mit denen eine solche Kondention verwirklicht werden kann, welche die größtmögliche Sicherheit aller Unterzeichner verdürgt.

Deutiche Stellungnahme gu ben Lonboner Borichlagen Die Deutsche Regierung ist der Auffassung, daß Verhandlungen in größerem Rreise, die nicht genügend vorbereitet sind, ersabrungss und naturgemäß Reibungen mit sich bringen, die im Interesse des Absschlusses einer solchen, in ihren Auswirfungen völlig neuartigen Luststonvention vermieden werden sollten. Bevor die Deutsche Regierung an solchen Verhandlungen teilnimmt, hält sie es für wünschenswert, eine Reihe grundsätlicher Vorfragen in Einzelbesprechungen mit den beteiligten Regierungen zu klären. Sie würde es deshalb begrüßen, wenn — nach den vorangegangenen französisch-britischen Beratungen — zunächst die Röniglich-Britische Regierung als diesenige Teilsnehmerin an den Londoner Besprechungen, die zugleich Garant von Locarno ist, bereit wäre, hierüber in einen unmittelbaren Meisnungsaustausch auch mit der Deutschen Regierung zu treten.

Die Deutsche Regierung ist sich eins mit der Königlich Britischen und der Französischen Regierung in der Auffassung, daß der Ab-schluß einer Luftkonvention ein bedeutsamer Schritt auf dem Wege zur Solidarität der europäischen Staaten wäre und geeignet sein kann, auch die anderen europäischen Probleme einer alle Staaten

befriedigenden Lösung entgegenzuführen."

Deutschland begrüßt also den vorgeschlagenen Luftpakt und will die anderen Fragen in Einzelbesprechungen einer genaueren Prüfung unterziehen. Es schlägt daher seinerseits vor, den englisch=französi=schen Verhandlungen einen englisch=deutschen Meinungsaustausch solgen zu lassen.

Frankreichs Stellungnahme zur beutschen Antwort Die Stellungnahme der Auslandspresse zu dieser Antwort war im allgemeinen als günstig zu bezeichnen (eine Seltenheit). In Paris war man allerdings über die angeregten deutsch=englischen Besprechungen start verärgert und verdächtigte Deutschland des Versuchs, einen Reil zwischen England und Frankreich zu treiben. Auch war man über die offene und selbsitbewußte Sprache des Dokuments aussechacht. Unverkennbar war die Absicht, ein Zusammentressen deutscher und englischer Vertreter zu hintertreiben und zu erreichen, daß Deutschland vor die Alternative gestellt wurde: Entweder Annahme der Londoner Vorschläge "en bloc" — oder gar nicht.

Nur wenige Stimmen der Vernunft fanden sich in Frankreich, wie 3. B. de Brinon, der in der "Information" die deutsch-englische Außsprache "logisch" nannte. Ueberhaupt haben die Anhänger einer deutsch-französischen Verständigung in Frankreich jett (kurz nach der Saarabstimmung) einen schweren Stand. In einem Rededuell, das am 9. Februar zwischen dem kriegsblinden Abgeordneten Scapini und dem ehemaligen Rriegsflieger de Rerillis stattsand, wurden die Außsührungen des letzteren, eines fanatischen Gegners der Verständigung und Anhängers der deutsch-seindlichen Einkreisungspolitik mit wesentlich stärkerem Beisall aufgenommen.

Franzöfisches Rebebuell Scapini-de Rerillis

> Allgemein nahm die französische Deffentlichkeit jett in sehr starkem Maße Anteil an den innerpolitischen Vorgängen und außenpolitischen

Absichten seiner Nachbarn. Das galt besonders von den Sympathies bzw. Antipathiekundgebungen zum italienischen Vorgehen in Ostsafrika, das jett schon langsam bedrohliche Formen anzunehmen bes gann. Die ständigen Truppens und Munitionstransporte nach Italies nischsCritrea und Somaliland erregten auch die Gemüter der Ofsisiellen in Paris und London, und es sollte sich bald zeigen, wie entscheidend der italienischsabessinische Konflikt die europäische Politik beeinflußte (und wie unangenehm er vor allem für den sonst so geschicken Lenker der französischen Ausgenpolitik, Laval, wurde).

Die oftafritanifchen Abfichten Italiens

Während man sich in London mit dem Gedanken eines deutschengelischen Ministertreffens vertraut macht und die zu behandelnden Fragen (Donau-Abkommen, Ostpakt, Rückkehr Deutschlands in den Völkerbund) sondiert, war man in Frankreich nach wie vor entschlossen, nur dann den Abschluß eines allgemeinen Abkommens mit Einschluß Deutschlands zuzulassen, wenn seine Freunde, Vasallen und Verbündeten (Sowjetrußland, Rleine Entente) einbezogen würden.

Die Frage ber beutich-englischen Besprechungen

Störungsfeuer ber Sowjetbiplomatie

Die Sowjetdiplomatie sorgte ihrerseits dafür, daß sich teine Distussion der Londoner Vorschläge in einer freieren Atmosphäre entwickeln konnte. Das Störungsseuer der russischen Botschafter Postemtin (in Paris) und Maisti (in London), blieb nicht ohne Ersolg. Die Absicht war unverkennbar: Um den Ostpakt durchzudrücken (dieser Teil der Vorschläge löste vor allen anderen die stärksten Bedenken bei der Reichsregierung aus, denn das nationalsozialistische Deutschland würde sich damit z. B. zur Filseleistung gegen einen Angriff von dritter Seite auf die Sowjetunion verpslichten), traten die Aussen warm für die französische These ein, nach der nur eine geschlossen Annahme ("en bloc") der Anregungen des Londoner Protokolls in Frage käme.

Indes Polen sich damit begnügte, die Pläne zur Kenntnis zu nehmen und zunächst den Zuschauer zu spielen.

Die Stellung. nahme Polens

Am 22. Februar teilte die Reichsregierung dem englischen Rabinett in bestimmter Form ihre Zusage zu einer umfassenden Besprechung aller im englisch=französischen Rommuniqué vom 3. Februar erwähn=ten Punkte mit. Der englische Botschafter suchte am gleichen Tage den Reichsaußenminister, Freiherrn von Neurath, auf. Die deutsch=englische Aussprache war gesichert.

Sicherung ber beutich-englischen Ruefprache

Das im Londoner Protofoll enthaltene Rapitel "Sicherung der Unabhängigkeit Desterreichs" und das dabet auftauchende Projekt eines Donaupaktes veranlaßte den österreichischen Bundeskanzler Schuschnigg und den österreichischen Außenminister Berger-Waldenegg (neben einigen anderen Sorgen wie die Habsburger Restau-

Defterreichische Bertreter in Paris und London

ration, eine neue Anleihe, ein dem Reich entsprechendes Maß an Aufrüstung) zu einer Reise nach Paris und London. Von der Verleihung des Rreuzes der Chrenlegion abgesehen, blieb ihre Reise
ersolglos (bei der übrigens Berger-Waldenegg in Paris betr. die
innerpolitische Lage in Oesterreich — siehe Band 1934, Seite 252 f. —
ben bemerkenswerten Ausspruch tat, die Forderung nach einer Volksabstimmung sei einsach "närrisch"!) — In der Schweiz nimmt man
es mit dem Willen des Volkes wesentlich ernster. Am gleichen Tage,
an dem der österreichische Aussenminister diesen Ausspruch tat, entschieden sich die Eidgenossen mit 506 000 gegen 431 000 Stimmen —
etwas knapp zwar — für eine Wehrvorlage, die in ihrer Auswirkung
erhöhten Schutz gegen Angrisse bot. In Deutschland konnte man
dieses Bestreben nur zu gut verstehen. —

Fortfesung ber englischfrangöfischen Befprechungen Die französisch=englischen Besprechungen wurden mit einem Besuche best englischen Außenministers Sir Iohn Simon in Parist sortz geseht, wo er am 28. Februar mit Laval zusammentras. Und wieder zeigte es sich, daß die starken anderweitigen Bindungen den französizschen Außenminister zu einer außerordentlich starren Haltung — vor allen Dingen in der Frage des Ostpaktes — zwangen.

Anfang März teilte die britische Regierung der Reichsregierung mit, daß Außenminister Sir John Simon und Lordsiegelbe= wahrer Eden am 7. März in Berlin eintreffen würden.

Revolution in Sciechenland

Deutschland und Ungarn

Wir wollen jedoch hier zunächst eine kurze Betrachtung des Süd= oftens Europas einschalten, wo der blutige Aufstand der Venizelog= Unhänger in Griechenland (in den ersten Tagen des März) die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog, während in Ungarn eine praktisch bedeutungslose Regierungsumbildung unter dem bisherigen Minister= präsidenten Gombos vorgenommen wurde, der die Auflösung des Parlaments auf dem Fuße folgte. Für uns wesentlich interessanter war eine Diskuffion, die sich in der ungarischen Presse im Unschluß an eine Rede des Abgeordneten von Wolff entwickelte über das Thema: Freundschaft mit wem? Wolff, Führer der driftlich-nationalen Wirtschaftspartei in Ungarn, hatte sich energisch für ein berg= liches Freundschaftsverhältnis Ungarns zu Deutschland ein= gesett, und die gesamte judische Presse Budapeste fiel nun über ihn her und forderte eine frangosen= b3w. italienfreundliche Orientierung ber ungarischen Außenpolitik. Der Streit wurde dann durch die Praris, d. h. die Politik des ungarischen Ministerpräsidenten Gombos qua aunsten der Unhänger des Vierecks Berlin-Warschau-Budapest-Rom entschieden.

Die Lage bes Subeten. beutichtums.

Die Tschechoflowakei, mit der Ungarn von Anbeginn (d. h. seit dem Diktat von Trianon) auf Rriegsfuß steht, betrieb auch weiterhin eine sehr eindeutige "Minderheitenpolitit". Die Tschechisierung Gu= detendeutschlands wurde mit allen Mitteln betrieben. Begünstigt durch die entsekliche wirtschaftliche Not, die in diesem Gebiet durch die Unfähigkeit oder bewußte Nachlässigkeit der tschechischen Regierung herrschte und tagtäglich zunahm, wurde das deutsche Volkstum zahlenmäßig bezimiert und fo unaufhaltsam zurückgedrängt. Gine Fahrt durch die deutschen Grenzgebiete der tschechossowakischen Republik, die durch den "Friedens"vertrag von St. Germain zu einem Not= standsgebiet in wirtschaftlicher wie in kultureller Beziehung gemacht worden sind, gehört zu den traurigsten Eindrücken. -

> Internationales Stilager ber Deutschen Stubentenichaft in Benf unb Laufanne

Ru den positiven Ergebnissen bes Jahresanfangs 1935 gahlte das Internationale Stilager ber Deutschen Studentenschaft Genf und Laufanne, das nach fechstägiger Dauer gum Jahres= beginn seinen Abschluß gefunden hatte. Un ihm hatten die Bertreter bon zehn Nationen teilgenommen. So schlug die Rameradschaft der Jugend Breschen in eine Welt bes Hasses, bes Mißtrauens und bes Unverstandes. In gleicher Weise stand ber Besuch frangösischer Studenten, der auf Einladung des Sohlbergkreises (siehe Band 1934, Seite 21 und 365) zustandegekommen war und die jungen Franzosen mit deutschen Studenten zum Skisport in einem Lager (Ende Februar in Schliersee) zusammenbrachte, im Zeichen ber Kamerabschaft ber Jugend — und damit der Verständigung.

Frangofifche Stubenten in Schlierfee

Deutiche Wahl.

erfolge in Rotbidleswig Deutschlanb

Nachdem wir noch der deutschen Wahlerfolge in Nord= schleswig bei den dänischen Kreistagswahlen am 12. März (6 anstelle von 2 Mandaten), weiterhin der guten Beziehungen zwischen Deutschland und Japan gedacht haben (die beim Besuch des Vize= admirals Namamoto bei von Ribbentrop am 29. Januar und beim Empfang des neuernannten japanischen Botschafters Mus= hakoji beim Führer am 7. Februar — zwecks Entgegennahme seines Beglaubigungsschreibens — zum Ausdruck kamen), mussen wir uns nun wieder dem Fragenkomplex des Londoner Protokolls vom 3. Februar zuwenden, das eine so lebhafte diplomatische Tätig= keit in London und Paris, in Berlin und Warschau, in Prag und Moskau verursacht hatte.

und Japan

Um 4. März veröffentlichte die britische Regierung jenes berühmte Das englische "Beisbuch" und berüchtigte Weißbuch, in dem — als Kernstück — der Absatz enthalten ist:

"Beißbuch"

"Die britische Regierung hat die Erklarungen ber Führer Deutsch= lands, daß fie den Frieden wunschen, jur Renntnis genommen und begrußt. Sie fann jedoch nicht umbin, anzuerkennen, bag nicht nur bie Rräfte, sondern auch der Geist, in dem die Bebölkerung und insbesondere die Jugend des Landes organisiert werden, das allgemeine Gefühl der Unsicherheit, das bereits unzweiselhaft erzeugt worden ist, begründen und fördern."

Das damit kundgetane beleidigende Mißtrauen in die Friedensliebe des Führers, in seine aufrichtigen Erklärungen und ehrlichen Ungebote, wurde als Vorwand für die Forderung nach stärkerer Aufrüstung benutt. Die englische Diplomatie zeigte hier wieder einmal eine jener befremdlichen Sinneswandlungen, die an ihr leider des österen beobachtet werden mußten. Sie kehrte mit diesem plötzlichen Umfall zur französischen These — durch Aufrüstung Sicherzheit, durch Sicherheit Erhaltung des Friedens — zurück. Der Erz folg, den die französischen Minister Unsang Februar in London erz rungen hatten, trug nun seine "Früchte". Auslandsecho: Jubel in Frankreich, eisige Zurückhaltung in Berlin, Erstaunen in der übrigen Welt. "Das tragischste Dokument seit dem Kriege" — so nannte Enowden mit Recht dieses englische Weißbuch.

Berichiebung bet beutschenglischen Aussprache

Interview von Ribbentrops in der "Daily Mail" Eine Versteifung der Lage trat ein. Zu spät erkannte die englische Regierung ihren Fehlgriff. Da der Führer Adolf Hitler von einer plöhlichen starken Heiserkeit ergriffen wurde, mußte überdies der Besuch Simons und Sdens in Berlin verschoben werden. Wir geben einen Teil einer Unterredung von Ribbentrops mit Ward Price ("Dailh Mail") wieder, in der Ribbentrop sich energisch gegen den unfairen Versuch der englischen Regierung wendet, die britische Aufrüstung mit der Bedrohung durch das abgezüstete Deutschland und dem Mißtrauen in die Angaben Adolf Hitlers zu begründen:

Ward Price: Dann ist es also nicht wahr, daß die Berschiebung bes britischen Ministerbesuchs mit der Veröffentlichung des Weißbuches etwas zu tun hat?

Ribbentrop: Weißbücher scheinen das Pech zu haben, daß sie, wann immer sie auch erscheinen, Beunruhigung und alle möglichen Rombinationen herborrusen. Eines aber muß ich Ihnen sagen: Niemand in Deutschland versteht den Teil des Schriftstück, der sich mit Deutschland beschäftigt, und erst recht versteht niemand den Termin der Veröffentlichung am Vorabend eines britischen Besuches in Verlin.

Ward Price: Dann ftimmt es also, bag bas Weißbuch in Deutschland Entruftung hervorgerufen bat?

Aibbentrop: Entrüstung? Aein, vielmehr eine bittere Entatäuschung. Denn, was ist geschehen? Als Antwort auf den versöhnslichen Geist des englisch-französischen Kommuniqués hat Deutschland am 15. Februar an England eine freundliche Aussorberung zu einer freien Besprechung des europäischen Problems ergehen lassen.

In seinem aufrichtigen Wunsch, zu einer Bersöhnung mit Frankreich und, um zu praktischen Ergebnissen zu gelangen, im Interesse bes

Friedens, hat Deutschland Großbritannien als eine Garantiemacht des Locarno-Pattes gebeten, in zweiseitigen Besprechungen in Berlin seine Sand zu einer fairen Lofung ber Probleme zu reichen. Es schien ein neuer Geift, in dem diese Noten gewechselt und in dem die Ginladung bon Großbritannien angenommen wurde, ein neuer Geist vertrauensvoller Beratung und freier Vereinbarung zwischen souveranen Staaten. Aur ein solcher neuer Rurs versprach prattische Ergebnisse. Und ich bin der Meinung, daß England empfunden haben muß, wie herzlich die Begrüßung dieses neuen Rurses in Deutschland war. Das englifche Weißbuch hat nun ungefahr biefelbe abfühlende Wirkung auf diese hoffnungsfrohe Stimmung ausgelöst, wie die augenblickliche sibirische Ralte auf unseren Vorfrühling. Dag biefe im übrigen auch nicht besonbers gefundheitsfördernd ist, brauche ich nicht zu erwähnen."

Im englischen Unterhaus folgte dann noch eine sehr anhaltende Englische Unterund erregte Debatte über das Weißbuch. Der Lordkanzler Bald= win verteidigte die Ruftungsdenkschrift der Regierung gegen die 3ahlreichen Angriffe der Opposition und versuchte, sie in ihrer Tendenz etwas abzuschwächen. Nach einer versöhnlichen Erklärung Simons über seinen bevorstehenden Besuch mit Eden in Berlin (Eden sollte dann noch weiter nach Warschau, Mostau und Prag fahren), wurde schlieflich ber Regierung mit 424 gegen 79 Stimmen das Vertrauen ausgesprochen.

hausbebatte über das Beifbuch

Während Deutschland weiter eine Politik fried= und ehrliebender Dr. Len vor ben Diplomaten und Verständigung verfolgte (am 6. März sprach der Führer der Deutschen Arbeitsfront, Dr. Ley, vor Diplomaten und Auslandspressevertretern über "Weg und Ziel der Deutschen Arbeitsfront"; pressertretern über "Weg und Ziel ver Deutschenst Berlin—Tokio Eröffnung am 12. Marz wurde der Fernsprech=Funkdienst Berlin—Tokio bes Feinsprechseierlich eröffnet, wohei die Reichsminister Dr. Goebbels, Freiherr Funkbienstes Berlin—Tokio bon Elg-Rübenach, Freiherr von Neurath, sowie Alfred Rosenberg und der japanische Botschafter Mushakoji auf der einen, der japanische Außenminister Hirota und der deutsche Botschafter in Totio, von Dirchfen, auf der anderen Seite des Drahtes das Wort ergriffen), unternahm die französische Regierung, angespornt durch das englische Rüstungsmemorandum — "Weißbuch" genannt —, nun ihrerseits einen folgenschweren Schritt, der Deutsch= land zum entscheibenben Handeln zwang: In einer Regierungs= erklärung am 15. März sette Ministerpräsident Flandin die französische Rammer und vor diesem Forum die ganze Welt von dem Beschluß der frangösischen Regierung in Renntnis, eine Verlängerung der Militärdienstzeit durchzuführen. In seinem Rommentar versuchte er an Hand von sehr vielen Zahlen die Notwendig= keit dieser Magnahme zu beweisen — wir schenken uns die Wieder= gabe seiner "Argumente". Entscheidend für die frangösische Regierung

bet Auslandspreffe

Berlangerung ber Militarbienfigeit in Frantreich

als Vorwand war die deutsche "Ueberfallsgefahr" — und sie konnte sich hier auf das Weißbuch der englischen Regierung stühen.

Entscheidend für Adolf Hitler war die Tatsache, daß sowohl England als auch Frankreich nunmehr zum zweiten Male die Abrüstungsverpflichtung des Vertrages von Versailles brachen. Deutschland sah sich, als die französische Rammer dem Beschluß ihrer Regierung zustimmte, zu seinem Schuhe — in berechtigter Notwehr — gezwungen, die Folgerungen aus dem Verhalten der "Siegersmächte" zu ziehen:

Biebereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland Um 16. März verkündete der Führer des Deutschen Volkes und Reiches, Adolf Hitler, die Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland!

## Deutsche Wehrfreiheit

Us Deutschland so vor aller Welt stolz und seierlich seine Wehr= freiheit verkundete und ob diefer kuhnen Befreiungstat bas Ausland zunächt fassungsloß staunte - und als bann schließlich die Gegner des nationalsozialistischen Deutschlands in aller Welt mit großen Tiraben und Schimpftanonaben über diesen notwendigen Uft der Gelbstbehauptung herfielen - konnte man ehrlicherweise wirklich nicht von einem "Blit aus heiterem himmel" sprechen. Denn "Beiter" war ber politische Simmel Europas und ber gangen Welt schon seit vielen Jahren nicht mehr gewesen.

Gewiß war in der Welt noch nie so viel über die "Abruftung" Die "Abruftung" gesprochen und geschrieben worden, wie in den vergangenen 15 Jahren. Viel Sinte war verbraucht und Unmengen von Alten waren mit Beschlüssen, Borschlägen, Planen, Entwürfen, Gegenentwürfen, ja sogar mit fertigen Verträgen angefüllt worden. Wie aber war die Wirklichkeit jener Jahre? Alle rüftungsfreien Staaten ver= mehrten ihre Ruftungen bis gur Sochftgrenze ihrer finan= giellen Leiftungsfähigkeit.

Als dann am 15. Mär3 — wie bereits im vorigen Abschnitt erwähnt - bie frangösische Rammer den Beschluß fagte, die Länge ber militarischen Dienstzeit auf die doppelte Zeit zu erhöhen (so daß in Zukunft jeder französische Soldat zwei Sahre unter den Fahnen dienen muß) und damit den berühmten Schritt Deutschlands herausforderte, stand es mit seinen Aufrüstungsmaßnahmen keineswegs allein da. Rußland hatte inzwischen unter Ausnutung aller seiner wirtschaftlichen Hilfsquellen und unter Zurudstellung aller für unsere Begriffe lebensnotwendigsten Bedürfnisse seiner Bevölkerung eine Armee aufgebaut, die sowohl nach ihren Rahl wie auch nach ihrer technischen Ausrüstung einzigartig in der Welt daitand.

Nur Deutschland sollte an die schmählichen Bestimmungen bes Berfailler Diftats gebunden bleiben, follte ein Beer haben, das nach seiner Bahl und seiner beschränkten Bewaffnung auch nicht ent= fernt in der Lage sein konnte, die deutschen Grenzen zu schützen, sollte nicht das Recht haben, sich den notwendigen Schut zu beschaffen —

Krangoffiche Militarbienftzeit

Die Lage Deutichlanbe wie es im Londoner Brotofoll (3. Februar) der englisch=frangösischen Besprechungen (siehe boriger Abschnitt) klar zum Ausbruck ge= kommen war -, sollte dafür aber trothdem der Gegenstand eines chronischen und unwürdigen Miktrauens bleiben, das am 4. Märs in dem (im vorigen Abschnitt behandelten) englischen "Weißbuch" erneut festgestellt worden war.

Wenn sich eigentlich auch jeder vernünftig und gerecht Denkende, gang gleich ob Deutscher ober nicht, darüber flar sein mußte, daß der Führer des erwachten beutschen Volkes eines Sages die Fesseln der entehrenden militärischen Bestimmungen des Berfailler Diktates zerstören mußte, so horchte doch die ganze Welt erstaunt auf, als am 12. März die Presse des In- und Austandes ein Interview des englischen Journalisten Ward Price mit dem Reichsminister der Luftfahrt, Bg. Hermann Göring, brachte, in beffen Berlauf Göring erklart hatte, daß Deutschland bisher den Aufbau der Luft= fahrt gang allgemein betrieben habe, daß es aber - nachdem nun die englische Regierung Deutschland aufgefordert habe, einem Luftpakt beizutreten — eine Trennung seiner Luftfahrt in einen zivilen und einen militärischen Teil habe vornehmen muffen. Diese neuen militärischen Luftkräfte gehörten der Wehrmacht an, die Mannschaften als Goldaten und die Führer als Offiziere. Geführt werde die neue Luftwaffe vom General der Flieger.

Diese aufsehenerregende Erklärung besagte nicht mehr und nicht weniger, als daß Deutschland über eine militärische Luftflotte ver= fügte.

Der 16. Dara 1935

Reichsluftfahrt. minifter Boring über bie beutiche

2uftflotte

Noch hatte sich das Austand kaum von seiner Ueberraschung erholt, als am 16. März nachmittags 4 Uhr die historische Proklamation ber ReichBregierung bekannt gegeben wurde.

2113 am 15. März in Frankreich die verlängerte Militärdienstzeit eingeführt worden war, hatte der Rührer Adolf Bitler sofort seinen Rrankheitsurlaub unterbrochen, war nach Berlin zurückgekehrt und hatte dort für den 16. März einen Ministerrat einberufen, dem er seinen Entschluß mitteilte.

Die Mitglieder der Reichsregierung erhoben sich in dieser feierlichen Stunde, da die schmählichsten Retten des Verfailler Diktats zerbrachen, spontan von ihren Siken.

Am Nachmittag des gleichen denkwürdigen Tages — um 4 Uhr - empfing der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, Ba. Dr. Goebbels, die deutsche und danach auch die ausländische Presse und teilte ihr die Proklamation der Reichsregierung mit, die am gleichen Abend bei einer Belbengedenkfeier des Gaues Groß-Berlin im Sportpalast und damit über alle deutschen Sender verkundet wurde. Die Proklamation, die zum Schluß das "Geset für den Aufbau der Wehrmacht" bekannt gibt, hat folgenden rung an bas beutiche Bolt Wortlaut:

Un das deutsche Bolt!

Alls im November 1918 das deutsche Volk - vertrauend auf die in ben 14 Bunften Wilsons gegebenen Zusicherungen - nach biereinhalbjährigem ruhmvollen Widerstand in einem Rriege, beffen Musbruch es nie gewollt hatte, die Waffen streckte, glaubte es nicht nur der gequälten Menschheit, sondern auch einer großen Ibee an fich einen Dienst erwiesen zu haben. Gelbst am schwersten leidend unter ben Folgen biefes wahnsinnigen Rampfes, griffen die Millionen unseres Volkes gläubig nach dem Gedanken einer Neugestaltung der Bölkerbeziehungen, die durch die Abschaffung der Geheimnisse diplomatischer Rabinettspolitik einerseits, sowie der schrecklichen Mittel des Krieges andererseits veredelt werden sollten. Die geschichtlich hartesten Folgen einer Niederlage erschienen vielen Deutschen damit geradezu als notwendige Opfer, um einmal für immer die Welt von ähnlichen Schred-

nissen zu erlösen.

Die Idee des Völkerbundes hat vielleicht in keiner Nation eine beißere Zustimmung erwedt als in der bon allem irdischen Glud verlassenen beutschen. Aur so war es verständlich, daß die in manchem geradezu finnlosen Bedingungen der Berftorung jeder Wehrvoraussehung und Wehrmöglichfeit im beutschen Bolfe nicht nur angenommen, sondern von ihm auch erfüllt worden sind. Das deutsche Bolt und insonderbeit seine damaligen Regierungen waren überzeugt, daß durch die Erfüllung der im Berfailler Bertrag borgeschriebenen Entwaffnungs. bestimmungen entsprechend ber Berheifung biefes Bertrages ber Beginn einer internationalen allgemeinen Abruftung eingeleitet und garantiert fein murbe. Denn nur in einer folden zweiseitigen Erfüllung dieser gestellten Aufgabe bes Bertrages tonnte die moralifche und vernünftige Berechtigung für eine Forderung liegen, die, einseitig auferlegt und burchgeführt, zu einer ewigen Disfriminierung und damit Minderwertigkeitserklärung einer großen Nation werden mußte. Damit aber fonnte ein folcher Friedensvertrag niemals bie Boraussetzung für eine wahrhafte innere Aussohnung der Boller und einer dadurch herbeigeführten Befriedigung der Welt, fondern nur für Die Aufrichtung eines ewig weiterzehrenden Saffes fein.

Deutschland hat die ihm auferlegten Abrüftungsverpflichtungen nach ben Feststellungen ber Interalliterten Rontrolltom. miffion erfüllt.

Folgendes waren die von dieser Rommission bestätigten Arbeiten der Berstörung der beutschen Wehrkraft und ihrer Mittel:

A. Seer

59 897 Geschütze und Robre 130 558 Maschinengewehre

31 470 Minenwerfer und Robre

6 007 000 Gewehre und Karabiner

243 937 MG.=Läufe

28 011 Lafetten

4 390 MW.=Lafetten

38 750 000 Geschosse

16 550 000 Sands und Gewehrgrangten

60 400 000 scharfe Zünder

491 000 000 Sandwaffenmunition

335 000 t Geschofbullen

23 515 t Rartusch- und Patronenhülfen

37 600 t Pulver

79 500 Munitionsleeren

212 000 Fernsprecher

1 072 Flammenwerfer

31 Panzerzüge

59 Tanks

1762 Beobachtungswagen

8 982 Drahtlose Stationen

1240 Feldbädereien

2199 Pontons

981,7 t Ausrustungsstücke für Golbaten und

823, 350 Gat Ausruftungsftude für Goldaten

2300 Pistolen und Revolver

180 MG.-Schlitten

21 Fahrbare Werkstätten

12 Flatgeschützwagen

11 Progen

64 000 Stahlhelme

174 000 Gasmasten

2500 Maschinen ber ehemaligen Kriegsindustrie

8 000 Gewehrläufe.

B. Quft

15 714 Jagd- und Bombenflugzeuge

27 757 Flugzeugmotoren.

## C. Marine

Berstörtes, abgewradtes, bersenttes ober ausgeliefertes Rriegsschiffmaterial ber Marine:

26 Grokkampfichiffe

4 Rüstenbanger

4 Panzerfreuzer

19 Kleine Rreuger

21 Schul- und Spezialichiffe

83 Torpedoboote

315 U=Boote.

## Bemerkungen zu A und B

Ferner unterlagen der Zerstörungspflicht: Fahrzeuge aller Urt, Gaskamps und zum Teil Gasschuhmittel, Treibs und Sprengmittel, Scheins werser, Visiereinrichtungen, Entsernungs und Schallmeggerät, optische Geräte aller Urt, Pserdegeschirr, Schmalspurgerät, Feldbrudereien, Feldsküchen, Werkstätten, Hieds und Stichwaffen, Stahlhelme, Munitionstransportmaterial, Normals und Spezialmaschinen der Kriegsindustrie sowie Einspannvorrichtungen, Zeichnungen dazu, Flugzeugs und Luftsschissfhallen usw.

Nach dieser geschichtlich beispiellosen Erfüllung eines Vertrages hatte das deutsche Bolf ein Anrecht, die Einlösung der eingegangenen Verpflichtungen auch von der anderen Seite zu erwarten.

Denn:

- 1. Deutschland hatte abgerüftet.
- 2. Im Friedensvertrag war ausdrücklich gefordert worden, daß Deutschland abgerüstet werden müsse, um damit die Voraussetzung für eine allgemeine Abrüstung zu schaffen, d. h. es war damit behauptet, daß

nur in Deutschlands Ruftung allein bie Begrundung für die Ruftung

der anderen Länder läge.

3. Das deutsche Bolt war sowohl in seinen Regierungen als auch in seinen Barteien bamals von einer Gesinnung erfüllt, die ben pagififtischbemofratischen Ibealen bes Bolferbundes und seiner Grunder reftlos entiprach.

Während aber Deutschland als die eine Seite der Bertragschliegenden feine Berpflichtungen erfüllt hatte, unterblieb die Ginlösung ber Berpflichtung ber zweiten Bertragsfeite. Das heigt: Die hohen Bertrag. ichließenden der ehemaligen Siegerstaaten haben fich einseitig bon ben Berpflichtungen bes Berfailler Bertrages

gelöft!

Allein nicht genügend, daß jede Abruftung in einem irgendwie mit ber beutschen Waffenzerstörung vergleichbaren Mage unterblieb, nein: es trat nicht einmal ein Stillftand ber Ruftungen ein, ja im Gegenteil, es wurde endlich die Aufruftung einer gangen Reihe von Staaten offensichtlich. Was im Rriege an neuen Berftorungsmaschinen erfunden wurde, erhielt nunmehr im Frieden in methodisch-wissenschaftlicher Arbeit Die lette Bollendung. Auf dem Gebiet der Schaffung machtiger Landpanger sowohl als neuer Rampf= und Bombenmaschinen fanden ununters brochene und schredliche Berbesserungen statt. Aeue Riesengeschütze wurden konftruiert, neue Sprengs, Brands und Gasbomben entwidelt.

Die Welt aber hallte feitbem wider von Rriegsgeschret, als ob niemals ein Weltfrieg gewesen und ein Berfailler Bertrag geschloffen

ware.

Inmitten biefer hochgerufteten und fich immer mehr ber modernften motorisierten Rrafte bedienenden Rriegsstaaten war Deutschland ein machtmäßig leerer Raum, jeder Drohung und jeder Bedrohung jedes einzelnen wehrlos ausgeliesert. Das deutsche Bolf erinnert sich bes Unglucks und Leides von fünfzehn Jahren wirtschaftlicher Berelendung, politischer und moralischer Demütigung.

Es war baber verständlich, wenn Deutschland laut auf die Einlösung bes Beriprechens auf Abruftung ber anderen Staaten zu drangen begann.

Denn diefes ift flar:

Einen hundertjährigen Frieden wurde die Welt nicht nur ertragen, fonbern er mußte ihr von unermeglichem Gegen fein. Eine hundertjährige Berreigung in Gieger und Befliegte aber

erträgt fie nicht.

Die Empfindung über bie moralische Berechtigung und Notwendigkeit einer internationalen Abruftung war aber nicht nur in Deutschland, sondern auch innerhalb vieler anderer Bolfer lebendig. Alus dem Drangen biefer Rrafte entstanden die Bersuche, auf bem Wege von Konferenzen eine Rustungsverminderung und damit eine internationale allgemeine Ungleichung auf niederem Niveau in Die Wege leiten gu mollen.

So entstanden die ersten Vorschläge internationaler Rüstungsabkommen, von denen wir als bedeutungsvollsten den Blan MacDonalds in Erinnerung haben.

Deutschland war bereit, diesen Plan anzunehmen und zur Grundlage

bon abzuschließenden Bereinbarungen zu machen.

Er scheiterte an der Ablehnung burch andere Staaten und wurde endlich preisgegeben. Da unter solchen Umständen die dem deutschen Bolf und Reiche in ber Dezember=Erklarung 1932 feierlich zugeficherte Gleichberechtigung teine Berwirklichung fand, sah fich die neue beutsche Reichsregierung als Wahrerin der Ehre und der Lebensrechte bes deutschen Boltes außerstande, noch weiterhin an solchen Ronferenzen teilzunehmen oder bem Bolferbunde anzugehören.

Allein auch nach dem Berlassen Genss war die deutsche Regierung dennoch bereit, nicht nur Vorschläge anderer Staaten zu überprüsen, sondern auch eigene praktische Vorschläge zu machen. Sie übernahm dabei die von den anderen Staaten selbst geprägte Auffassung, daß die Schaffung kurzdienender Armeen für die Zwede des Angrissungeeignet und damit sur die friedliche Verteidigung anzuempsehlen sei.

Sie war daher bereit, die langdienende Reichswehr nach dem Wunsche der anderen Staaten in eine kurzdienende Armee zu verwandeln. Ihre Vorschläge vom Winter 1933/34 waren praktische und durchführbare. Ihre Ablehnung sowohl als die endgültige Ablehnung der ähnlich gedachten italienischen und englischen Entwürse ließen aber darauf schließen, daß die Geneigtheit zu einer nachträglichen sinngemäßen Ersfüllung der Versaller Abrüftungsbestimmungen auf der anderen Seite der Vertragspartner nicht mehr bestand.

Unter biesen Umständen sah sich die deutsche Regierung veranlaßt, von sich aus jene notwendigen Maßnahmen zu tressen, die eine Beendigung des ebenso unwürdigen wie letten Endes bedrohlichen Zustandes der ohnmächtigen Wehrlosigkeit eines gro-

Ben Voltes und Reiches gewährleiften fonnten.

Sie ging dabei bon benselben Ermägungen aus, benen Minister Baldwin in seiner letten Rebe so mahren Ausbrud verlieb:

"Ein Land, das nicht gewillt ist, die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen zu seiner eigenen Verteidigung zu ergreisen, wird niemals Macht in dieser Welt haben, weder moralische

noch materielle Macht."

Die Regierung des heutigen Deutschen Reiches aber wünscht nur eine einzige moralische und materielle Macht; es ist die Macht, für das Reich und damit wohl auch für ganz Europa den Frieden wahren zu können!

Sie hat daher auch weiterhin getan, was in ihren Rräften stand und

zur Förderung bes Friedens dienen Connte:

1. Sie hat all ihren Nachbarstaaten schon vor langer Frist den

Abichluk bon Nichtangriffspatten angetragen.

2. Sie hat mit ihrem öftlichen Nachbarstaat eine vertragliche Regelung gesucht und gesunden, die dank des großen entgegenkommenden Verständnisses, wie sie hofft, für immer die bedrohliche Utmosphäre, die sie bei ihrer Machtübernahme vorsand, entgistet hat und zu einer dauernden Verständigung und Freundschaft der beiden Völker führen wird.

3. Sie hat endlich Frankreich die feierliche Versicherung gegeben, daß Deutschland nach der ersolgten Regelung der Saarfrage nunmehr keine territorialen Forderungen mehr an Frankreich stellen oder erheben wird. Sie glaubt damit in einer geschichtlich seltenen Form die Voraussehung für die Veendigung eines jahrhundertelangen Streits zwischen zwei großen Nationen durch ein schweres politisches und sachliches Opfer geschaffen zu haben.

Die deutsche Regierung muß aber zu ihrem Bedauern ersehen, daß seit Monaten eine sich fortgesett steigernde Aufrüstung der übrigen Welt stattsindet. Sie sieht in der Schaffung einer sowjetrussischen Armee von 101 Divisionen, d. h. 960000 Mann zugegebener Friedens-präsenzstärke ein Element, das bei der Absassischen Bersailler Verstrages nicht geahnt werden konnte.

Sie sieht in der Forcierung ahnlicher Magnahmen in anderen Staaten weitere Beweise der Ablehnung der seinerzeit proklamierten Abrustungsibee. Es liegt der deutschen Regierung fern, gegen irgendeinen Staat

einen Borwurf erheben zu wollen. Allein, sie muß heute feststellen, daß burch die nunmehr beschlossene Ginführung ber zweijahrigen Dienstzeit in Frankreich die gedanklichen Grundlagen ber Schaffung kurzdienender Berteidigungsarmeen zugunsten einer langdienenden Organifation aufgegeben worden find.

Dies war aber mit ein Argument für die seinerzeit von Deutschland geforderte Preisgabe seiner Reichswehr!

Die deutsche Regierung empfindet es unter diesen Umständen als eine Unmöglichkeit, die für die Sicherheit bes Reiches notwendigen Magnahmen noch länger auszusegen oder gar bor ber Rennt. nis der Mitwelt zu verbergen.

Wenn sie daher dem in der Rede des englischen Ministers Baldwin am 28. November 1934 ausgesprochenen Wunsch nach einer Unshellung ber deutschen Absichten nunmehr entspricht, bann geschieht es:

- 1. um bem beutichen Bolfe bie Ueberzeugung und ben anberen Staaten die Renntnis gu geben, daß die Wahrung ber Ehre und Sicherheit bes Deutschen Reiches von jest ab wieder ber eigenen Rraft ber beutschen Nation anvertraut wird,
- 2. aber, um burch die Fixierung des Umfanges der deutschen Maßnahmen jene Behauptungen zu entfraften, die dem deutschen Bolfe bas Streben nach einer militarischen Begemoniestellung in Europa unterschieben wollen.

Was die deutsche Regierung als Wahrerin der Ehre und der Interessen ber beutschen Nation wünscht, ist, bas Ausmaß jener Machtmittel sichergustellen, die nicht nur fur die Erhaltung ber Integrität Des Deutschen Reiches, sondern auch für die internationale Respektierung und Bewertung Deutschlands als ein Mitgarant des allgemeinen Friedens erforderlich find.

Denn in biefer Stunde erneuert bie beutsche Regierung por bem beutschen Bolf und vor der gangen Welt die Berficherung ihrer Entichloffenheit, über die Wahrung ber deutschen Ehre und der Freiheit bes Reiches nie hinausgehen und insbesondere in ber nationalen deutschen Ruftung fein Inftrument friegerischen Angriffs als vielmehr ausschließlich ber Berteibi. gung und damit der Erhaltung des Friedens bilden zu wollen.

Die beutsche Reichsregierung drudt dabei die zuversichtliche hoffnung aus, baß es bem bamit wieder zu seiner Ehre gurudfindenden beutschen Bolfe in unabhangiger gleicher Berechtigung vergonnt fein moge, seinen Beitrag gu leiften gur Befriedung der Welt in einer freien und offenen Busammenarbeit mit ben anderen Nationen und ihren Regierungen.

In biesem Sinne hat bie beutsche Reichsregierung mit dem heutigen

Sage das folgende Gefet beichloffen:

Gefet über den Aufbau der Wehrmacht. Die Reichsregierung hat das folgende Geset beschlossen, das hiermit ber Wehrmacht.

Beset über den Aufbau der Wehrmacht.

Beset über den Aufbau der Rehmacht perfundet wird:

§ 1. Der Dienst in der Wehrmacht erfolgt auf der Grundlage ber allgemeinen Wehrpflicht.

§ 2. Das beutsche Friedensheer einschlieglich der überführten Eruppenpolizeien gliedert sich in

12 Korpskommandos und 36 Divisionen.

Die erganzenden Geseke über die Regelung der allgemeinen Wehrbflicht sind durch den Reichswehrminister dem Reichsministerium als. bald vorzulegen.

Der Führer und Reichstangler.

Der Reichsminifter bes Auswärtigen. Der Reichsminifter bes Innern. Der Reichsminister ber Finangen. Der Reichswirtschaftsminister. Der Reichsarbeitsminister. Der Reichswehrminister. Der Reichspost- und Reichsverkehrsminifter. Der Reichsminifter ber Juftig. Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft. Der Reichsminister für Boltsauftlarung und Propaganda. Der Reichsminister ber Luftfahrt. Der Reichsminister fur Wissenschaft, Erziehung und Boltsbilbung. Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich A. Beg. Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich Rerrl. Der Reichsminister ohne Geschäftsbereich Dr. Sans Frank.

Die Begeisterung des gesamten deutschen Volkes ist mit Worten nicht zu schildern. Und in dem Jubel der ganzen Nation erklangen Dank und Verehrung für den Mann, der Deutschland Ehre und Freiheit wieder schenkte — Adolf Hitler.

Auslandsecho gut Bieberberftellung ber beutichen Bebrizeiheit

Im Ausland aber schlug die Nachricht von der Wiedereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht wie eine Bombe ein. Die großen Zei= tungen in den Hauptstädten der gangen Welt brachten Ertrablätter heraus, aus deren Schlagzeilen man bereits die Ginstellung zu dem deutschen Schritt ersehen tonnte. Beift es in Paris: "Deutschland gerreißt ben Verfailler Vertrag!", in Butareft: "Ber= ausforderung der gangen Welt" und ahnlich in Brag, Bruffel, Mostau, so ruft man andererseits in Sofia Deutschland ein "Bravo Hitler!" zu, begrüßt sogar in Wien das "neue Rapitel der europäischen Geschichte" und nennt in Budapest die Ründigung von Versailles eine "Bestürzend tapfere Sat", die "das Welt= gewissen aufrütteln und den besiegten Boltern die Befreiung von ihren Fesseln bringen wird." In England, Amerika, Italien, Polen und der Schweiz zeigte die Presse Zurudhaltung und zum Teil verschiedene Auffassungen. Die ftarksten Worte der "Empörung" riskierten natürlich die Sowjetzeitungen; "Prawda" und "Iswestija" tobten sich in nicht wiederzugebenden Satgebilden aus.

Die einen schrieen wieder mal nach "Sanktionen" gegen das "bertragsbrüchige" Deutschland — die anderen aber stellten fest, daß Deutschland nichts anderes getan hatte als sich das zu nehmen, was

ihm bie "Siegerstaaten" icon langft ichulbig waren.

Delbengebenftag 1935

Das deutsche Bolt aber feierte in würdiger Form seine wieder= gewonnene ehrenvolle Freiheit: Der Sag nach der Verkundung der deutschen Wehrfreiheit - der 17. März - wurde zum Gelden= gedenktag im wahrsten Sinne bes Wortes, benn heute konnte man mit Recht fagen: "Unsere Toten sind nicht umsonst gefallen,

das Leid und die Opfer waren nicht vergebens!" — wie der Reichs= wehrminister Generaloberst von Blomberg in seiner Unsprache in webiministers der Berliner Staatsoper erklarte. Er gedachte daher der Gefallenen des Weltkrieges und der nationalsozialistischen Bewegung:

.... Go erinnern wir uns ber zwei Millionen toter beuticher Solbaten, die in allen Ländern und allen Meeren bes Erdballes ruhen. Go gedenken wir ber um ein Bielfaches größeren Bahl ber Berwundeten und besonders jener Rriegsopfer, die einen dauernden Schaben an Leib ober Geift babontrugen. Go gilt unsere Unteilnahme jenen ungähligen Bolfsgenoffen, die ber würgenden Blodade erlagen. Die ichmere Todesstunde, die viele Deutsche mahrend bes Rrieges und auch nach dem Waffenstillstand in feindlicher Gefangenschaft erlitten, steht vor unserem geistigen Auge. In Ehrsurcht neigen wir uns por dem unermeglichen Leid, das die deutschen Frauen, die Mutter, Witwen und Waisen erdulbeten Wir schließen in unser Gedenken ein jowohl bie große Urmee der deutschen Golbaten, die in fruheren Rriegen ihr Leben fur bas Baterland gaben, als auch bie Blutzeugen ber nationalfogialiftifden Bewegung, benen wir bas neue Reich und auch bie Sinngebung bes heutigen Sages als Belbengebenktag mit berdanken. Ungesichts ber Allgewalt bes Sobes ehrt der deutsche Fronttampfer auch die gefallenen Goldaten aus dem Lager des Gegners. Es gab und es gibt fur die beutsche Wehrmacht und fur unser Bolf feine Schuld am Weltfriege und feine in Diefem Rriege. Mit blankem Schild find wir in den Rampf gezogen, mit reiner Ehre gingen wir daraus hervor. Und wie der deutsche Goldat im Kriege nur seine Pflicht erfullte, ohne ben Sag zu fennen, ber ben Gegner berabwurdigte, fo bietet er auch heute dem einstigen Feind die Sand gur Berjohnung, bie getragen fein muß bon gegenseitiger Achtung und bon ber Unerfennung der Ehre und ber natürlichen Lebensrechte jeder Mation ... "

Er sprach von den Aufgaben der durch das Wehraufbaugesetz neugestalteten deutschen Wehrmacht:

3... Inbem bie Reichsregierung am gestrigen Sage bas Gefet über ben Aufbau ber beutigen Wehrmacht verfündete, mit dem die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt wird, ist die Grundlage für bie Sicherheit des Reiches geschaffen. Für das innen- und außen-politische Leben unseres Bolles aber ist die deutsche Wehrmacht im Begriff, wieder das zu werden, was sie einst war und was sie sein mun. nach ihr das zu werden, was sie einst war und von gerer muß: nach innen eine Sonle ber Nation für die Erziehung unserer Jugend im Geiste der Wehrhaftigfeit und opferbereiter Baterlandsliebe, nach außen ber nöllig gleichberechtigte und gleichbefähigte Suter und Wächter bes Reiches ...

Der Reichswehrminister dankte dem Führer Abolf Bitler im Namen dieser Wehrmacht — und gedachte dabei bes Generalfeldmarichalls bes Weltfrieges, Sindenburg:

".. Wenn heute auf Befehl bes Führers und Reichstanglers an den Fahnen und Standarten der alten Urmee das Chrentreug für Frontfampfer angebracht wird, bann grußt damit die junge Webrmacht die toten und lebenden Rameraden des alten beutschen Feldheeres auf taufend Schlachtfelbern, Die Manner vom Stagerraf, von Coronel und von der U-Bootwaffe, die Rampfgenoffen von Richthofen, Boelde

und Immelmann. Die Wehrmacht dankt aus tiefstem Herzen ihrem Oberbesehlshaber für diese Ehrung der ruhmbedeckten Feldzeichen. In stolzer Trauer gedenkt sie und mit ihr das deutsche Bolk in dieser Feierstunde des großen Soldaten, der diesen Fahnen auf den Schlachtseldern von Königgrät und St. Privat folgte, der im Weltkrieg unverwelkdare Lorbeeren um sie flocht, der ihnen vor zwei Jahren mit dem neuen Staat eine neue würdige Heimat gab und der jeht im Dentmal von Tannenberg inmitten seiner toten Soldaten ruht..."

Und betonte erneut, daß Deutschland nicht den Krieg, sondern den ehrenvollen Frieden wolle, denn:

"... Europa ist zu klein geworden als Schlachtfeld für einen zweiten Weltfrieg; zu wertvoll sind seine Rulturgüter, um sie auss neue der zerstörenden Wirkung neuzeitlicher Wassen auszusehen. Da alle Staaten über diese Kriegsmittel versügen, kame ein neuer Krieg der Selbst-

Berfleischung gleich. -

Wir Deutschen brauchen keine Revanche, weil wir in den vier Jahren des Großen Krieges Ruhm genug für kommende Jahrshunderte geerntet haben. Wir glauben an die Möglickeit einer Neusordnung Europas und der Welt auf friedlichem Wege, sofern sie den natürlichen Lebensgesehen der Nationen Rechnung trägt und nicht aus starrer Beharrung auf überholten Jwangsmaßnahmen ihr Unrecht ableitet. Wir wollen den Ausgleich und die Versöhnung unerträglicher Spannungen in einem Frieden, der allen Völkern gleiches Recht und gleiche Sicherheit bietet. So sehen wir in Klarheit und rüchaltlosem Vertrauen zu unserem Führer die Saat reisen, die unsere toten Gelden ausstreuten und deren Erntetag uns geben wird: ein Reich der Einigkeit, der Stärke und der Ehre, ein Deutschland des Friedens in einem befriedeten Europa."

Nach der Feier in der Staatsoper gab ein Vorbeimarsch der Wehrmacht vor dem Führer dem Tag sein sestliches Gepräge. Und auf Unordnung des Führers wurde das Ehrenkreuz für Frontkämpser (siehe Band 1934, Seite 264, 265) an 81 Fahnen alter Regimenter des Weltkrieges angebracht.

Behigefen

Dem programmatischen Wehraufbaugesetz vom 16. März folgte am 21. Mai das eigentliche "Wehrgesetz", das mit folgenden Bestimmungen beginnt:

Die Reichsregierung hat bas folgende Geseth beschlossen, bas hiermit verfündet wird:

Abschnitt I. Allgemeines.

§ 1.

Wehrdienst ist Chrendienst am deutschen Volke.

Jeder deutsche Mann ist wehrpflichtig.

Im Rriege ist über die Wehrpflicht hinaus jeder deutsche Mann und jede deutsche Frau zur Dienstleistung für das Vaterland verpflichtet.

Die Wehrmacht ist der Waffenträger und die soldatische Erziehungsschule des deutschen Bolkes. Sie besteht aus

dem Heer, der Kriegsmarine, der Luftwaffe.

Oberfter Befehlshaber ber Wehrmacht ift ber Führer und Reichstangler. Unter ihm übt ber Reichstriegsminister als Oberbesehlshaber ber Wehrmacht Befehlsgewalt über die Wehrmacht aus.

Abschnitt II. Die Wehrpflicht.

Dauer der Wehrbflicht.

§ 4.

Die Wehrpflicht dauert vom vollendeten 18. Lebensjahre bis zu bem auf die Bollendung des 45. Lebensjahres folgenden 31. Märg...

Das Wehrgesetz regelt — neben der Wiedereinführung der Wehr= pflicht - die Hauptgliederung, obere Führung und staatsrechtliche Stellung der Wehrmacht, Boraussetzungen und Dauer der Wehr= pflicht, Pflichten und Rechte der Ungehörigen der Wehrmacht, das rechtliche Berhältnis der Ungehörigen des Beurlaubtenstandes usw.

Der Wehrdienst umfaßt:

a) ben aftiben Wehrdienft,

b) den Wehrdienft im Beurlaubtenftande.

Bum Beurlaubtenstand gehören:

1. die Referbe,

2. die Erfagreferbe,

3. die Landwehr.

Iahrgänge, die im Alter von über 45 Lebensjahren stehen, bilben ben Landsturm,

Nicht herangezogen wird zum Wehrdienst:

1. wer wehrunwürdig ift, 2. wer nicht arischer Abstammung ist,

3. wer die fatholische Priesterweihe erhalten hat,

4. wer förperlich untauglich ist.

Während der Wehrdienstzeit ruht für den Goldaten die Zugehörigkeit zur NSDUP., das Recht zu wählen oder zur Seilnahme an Abstimmungen; der Soldat soll während seiner Wehrdienstzeit keine politische Betätigung ausüben. Aber: für den Goldaten gibt es nur eine "Unschauung": jederzeit rudhaltlos für den Führer und das nationalsozialistische Reich einzutreten.

Im § 37 ift bestimmt, daß der Führer und Reichskangler das mili= tarische Verordnungsrecht ausübt. Er kann es dem Reichskriegs= minister — und in Fragen des Ersatwesens und der Wehrüber= wachung dem Reichsminister des Innern — übertragen. (Von dieser Möglichkeit machte er am 22. Mai Gebrauch — in dem "Erlaß des Führers und Reichstanglers über die Uebertragung bes Berordnungsrechts nach dem Wehrgefet").

Die Ableistung des Arbeitsdienstes ist Voraussetzung für den aktiven Wehrdienst. Jeder, ob Offizier oder Mann, hat erst durch die

Schule des Arbeitsdienstes zu gehen.

Die der Leiter des Wehrmachtsamtes im Reichskriegsministerium, Generalmajor von Reichenau, vor der Breffe ausführte, foll die neue deutsche Wehrmacht feine Standesvorrechte und feine Bilbung Sprivilegien tennen: nur Charafter und Leiftung haben den Weg des Goldaten zu bestimmen. Demnach steht auch der Weg zum Offizier bes Beurlaubtenstandes jedem Wehrfähigen offen, der als Soldat im heer gedient hat. Nicht erforderlich ist der erfolgreiche Abichluß einer höheren Bildungsanstalt. Es tommen jedoch nur folche Berfonlichkeiten als Offizieranwärter in Betracht, Die nach Auffaffung, Perfonlichkeit und Lebenswandel den an Führer= perfonlichkeiten gu ftellenden Unforderungen entsprechen, geordnete wirtschaftliche Verhältnisse nachweisen und für sich und ihre Chefrau ben Nachweis arischer Abstammung erbringen können, Diefe Offizieranwärter muffen nach Beendigung ihrer aktiven Dienft= zeit drei Uebungen bei der Truppe ablegen, bevor sie zum Offizier bes Beurlaubtenstandes ernannt werden fonnen.

Der Name "Reichswehr" verschwand, da er die nun überholte Berufswehrmacht kennzeichnete. Un seine Stelle traten neue Bezeich= nungen für die drei Wehrmachtskeile: "Heer", "Rriegsmarine", "Luftwaffe", die staatsrechtlich betrachtet drei wesensgleiche Bestand= teile der Wehrmacht sind. Statt des Wortes "Reichswehrministerium" wurde die Bezeichnung "Reichskriegsministerium" eingessührt, das von dem Reichskriegsminister geleitet wird. Die Chess der Wehrmachtsteile erhielten die Bezeichnungen: Oberbesehls= haber des Heeres, der Rriegsmarine und der Luftwaffe. Die drei Oberbesehlshaber leiten in dem einheitlichen Reichskriegsministerium ihren Geschäftsbereich nach den Weisungen des Reichskriegs= ministers selbständig. Der Reichskriegsminister übt seine Besehls= und Rommandogewalt unter dem Führer und Reichskanzler als dem Obersten Besehlshaber der Wehrmacht aus. Der Führer ist somit der militärische Borgesetzte des Reichskriegsministers.

Behrbegirte-

Am 22. Mai wurde die Wehrbezirkseinteilung für das Deutsche Reich mit Außnahme der entmilitarisierten Zone veröffentslicht, die sich den bestehenden Wehrkreisen anpaste. In der entmilitarisierten Zone wurde das Ersatwesen durch die zuständigen zivilen Behörden wahrgenommen. In den Wehrkreisen erhielten die Besellschaber ihre frühere Bezeichnung aus der alten Armee, "Rommandierender General" mit dem Zusat, "und Besehlschaber im Wehrkreise" wieder. (Auch der bisherige "Inspekteur der Krastsahre

truppen" erhielt am 27. Oktober die neue Bezeichnung "Romman= dierender General der Panzertruppen".) -

Um 22. Mai bestimmte ber "Erlaß des Führers und Reichs= Dauer ber aktiven kanglers über die Dauer der aktiven Dienstpflicht in der Wehrmacht":

Dienftpflicht

"Die Dauer ber aktiven Dienstpflicht bei den brei Wehrmachtsteilen wird einheitlich auf ein Jahr festgesett."

Der gleiche Tag brachte außerdem eine "Verordnung über das Erfassunaswesen".

über bas Erfaffungemejen

Gemäß dem § 2 des Wehraufbaugesetzes vom 16. März wurden Belet über bie auch die Landespolizeiverbande, die truppenähnlichen Charatter hatten, in die Wehrmacht überführt. Das "Gefet über die Landespolizei" bom 29. März und die "Berordnung gur Durchführung des Gefetes über die Landespolizei" bom 22. Juli, deren § 1 lautet:

Landespolizei

"Das Reich tritt mit bem 1. April 1935 in alle vermögensrechtlichen Pflichten und Rechte ein, die mit der Landespolizei der Länder verbunden sind."

bienten u. a. auch der Erleichterung dieser Ueberführung. Die Ueber= ueberführung ber führung als solche erfolgte durch das "Gesetz über die Ueber- bie Behrmacht führung von Angehörigen der Landespolizei in die Wehr= macht" vom 3. Juli. — Nicht überführt wurden die in der entmilitarisierten Abeinlandzone stehenden Landespolizeiverbände; sie unterstanden auch weiterhin dem Besehlshaber der Polizei, General= leutnant der Landespolizei Daluege.

Lanbespolizei in

Um 29. Mai erging auf Grund der wieder geschaffenen Wehrpflicht Berordnung über die erste Musterungs= und Aushebungsverordnung, die "Verord= Aushebung 1935 nung über die Mufterung und Aushebung 1935", beren Wortlaut folgendermaßen begann:

bie Mufterung unb

"Auf Grund bes Wehrgesetzes vom 21. Mai 1935 (AGBI. I S. 609) und des Erlasses des Führers und Neichskanzlers vom 22. Mai 1935 über die Uebertragung des Verordnungsrechts nach dem Wehrgeset (RGBl. 1 S. 615) wird folgendes verordnet:

Dienstanweisung für die Musterung und Aushebung 1935 Umfang und 3wed ber Musterung und Aushebung 1935

§ 1. Versonenfreis. Bur Musterung und Aushebung 1935 werden erstmalig herangezogen bie Wehrpflichtigen der Jahrgänge 1914 und 1915, in Ostpreußen auch des Jahrgangs 1910. Sie heißen im Sinne dieser Anweisung Dienste pflichtige (vgl. § 1 216f. 2 der Berordnung über das Erfassungswesen (Erfassungsorbnung) vom 22. Mai 1935, AGBL I G. 615).

Bur Erfüllung ber attiben Dienstpflicht werden bie Dienstpflichtigen bes Jahrgangs 1914, in Ditpreußen auch die bes Jahrgangs 1910,

berangezogen.

Bum Arbeitsbienst sind die Dienstpflichtigen bes Jahrgangs 1915 bestimmt.

§ 2. Mufterung.

Die Diensthflichtigen werden in der Zeit von Anfang Juni bis 15. August, in der entmilitarisierten Zone bis 31. August gemustert.

§ 3. Aushebung. Durch die Aushebung wird entschieden, welche von den bei der Musterung als wehrfähig befundenen Dienstpslichtigen des Jahrgangs 1914 (in Ostpreußen auch 1910) zur Erfüllung der aktiven Dienstpslicht herangezogen werden..."

Danach wurden also erstmalig zur Erfüllung der aktiven Dienstspflicht die Angehörigen des Jahrganges 1914 (in Ostpreußen auch die des Jahrganges 1910) herangezogen, zur Dienstleistung im Arsbeitsdienst die Dienstpflichtigen des Jahrganges 1915 bestimmt. Die Jahrgänge 1913 und 1916 wurden für die Dienstpflicht im Jahre 1936 vorgesehen. — Am 7. November erfolgte dann in allen Standsorten in seierlicher Form die Vereidigung der am 1. November zur Ableistung ihrer Dienstpflicht eingerückten Rekruten. So wurden z. V. in Potsdam in Gegenwart des Reichskriegsministers die Rekruten sämtlicher Potsdamer Truppenteile (rund 4000) im Rahmen einer würdigen Feier vereidigt, nachdem unter dem Donner des Shrenssalutes die neuen Reichskriegssslaggen an von Doppelposten und Panzerwagen flankierten Fahnenmasten gehist worden waren.

Die neue Reichstriegsflagge

Bereibigung ber Refruten

Die neue Reichskriegsflagge, die das Hakenkreuz führt, war vom Führer und Reichskanzler durch eine Verordnung vom 5. Oktober — auf Grund des noch im 12. Abschnitt näher zu behandelnden "Reichsflaggengesetzes" — geschaffen und feierlich in sämtlichen Standorten des Heeres, der Luftwaffe und auf sämtlichen Schiffen der Kriegsmarine zur gleichen Stunde gehißt worden.

Unterbringung bet aus bet Behrmacht Ausscheibenben Um die Unterbringung der im Herbst ausscheidenden Soldaten sicherzustellen, wurde am 10. September eine Uebereinkunft zwischen dem Reichskriegsministerium und der Reichsanstalt für Arbeitsvers mittlung und Arbeitslosenversicherung getrossen, wonach die Reichsanstalt die Besehung der durch Eintritt in die Wehrmacht und in den Arbeitsdienst freigewordenen Arbeitspläte übernimmt und für diese Besehung in erster Linie die aus der Wehrmacht Ausscheidenden in Aussicht nimmt.

Militarftrafgerichtsbarteit Neue Bestimmungen hinsichtlich der Militärstrafgerichtsbarkeit ersetzen die Ehrenstrase der Entsernung aus dem Heer und der Marine durch die Ehrenstrase des Berlustes der Wehrwürdigkeit. Die zum aktiven Wehrdienst einberusenen Wehrpslichtigen wurden der militärischen Strafgerichtsbarkeit wegen aller strafbaren Handlungen unterstellt, die sie während ihrer Dienstzeit begehen. Zur Ausübung dieser Militärgerichtsbarkeit wurden die im Heer, in der Kriegsmarine und in der Lustwasse bestehenden eigenen Militärgerichte erster und zweiter Instanz herangezogen, bzw. neu geschaffen.

Auch die Befoldung und der Urlaub der Goldaten wurde neu Besoldung und Urlaub

geregelt.

Die am 1. Oftober in das Beer eingestellten Wehrpflichtigen und ausgehobenen Freiwilligen erhalten neben freier Berpflegung und Unterkunft eine Löhnung von 0,50 RM. täglich. Diese Regelung gill auch für die Ergänzungsmannschaften und zur Uebung einberufenen Mannschaften des Beurlaubtenstandes. In der Urlaubsregelung wurde festgelegt, daß die zu Uebungen Ginberufenen die gleichen Leiftungen von ber Wehrmacht erhalten, und dag ber Unternehmer verpflichtet ift, die bei ihm beschäftigten Arbeiter oder Angestellten zu berartigen Uebungen zu beurlauben. Diese Beurlaubung gibt bem Unternehmer nicht bas Recht, bas Arbeitsverhaltnis zu fundigen. Dafur hat ber Urbeiter ober Ungestellte während dieser Zeit gegen ben Unternehmer teine Unsprüche auf Bahlung irgendwelcher Bezüge. Bei Beamten find während des Urlaubs zwecks Seilnahme an einer Uebung bis zur Dauer von vier Monaten (bei ber Luftwaffe bis zu sechs Monaten) die Dienstbezüge fortzugahlen.

Um 19. Dezember erließ der Reichsminister des Innern die "Ber= Familienordnung über die Unterstützung der Angehörigen der zur verordnung Erfüllung der aktiven Dienstpflicht einberufenen Wehrpflichtigen und ber einberufenen Arbeitsdienstpflich= tigen (Familienunterstühungsverordnung) und die "Boridriften gur Durchführung ber Familienunterftühung8= verordnung". Unterstühungsberechtigt find bemnach die nach bürgerlichem Recht unterhaltsberechtigten Ungehörigen des Einberufenen, wenn der Einberufene bis zur Einberufung gang ober überwiegend der Ernährer gewesen ist. Die Unterstützung wird durch den Stadt- ober Landfreis gezahlt, in beffen Gebiet der unterstützungsberechtigte Angehörige wohnt, und ist so bemessen, daß sie zur Siche= rung des notwendigen Lebensbedarfes ausreicht. Allerdings wird von ben anderen Mitgliedern einer Familiengemeinschaft darüber hinaus erwartet, daß sie das Aufbauwert des Führers an der Wehrmacht auch ihrerseits badurch fördern, daß sie von sich aus nach Rräften zum Unterhalt der Hausgemeinschaft beitragen.

Um bei den entlassenen Solbaten die durch die Dienstzeit in Soldatenbund der Wehrmacht vermittelten moralischen Werte zu erhalten, wurde am 21. Dezember der "Soldatenbund" geschaffen, der alle aus bem Beer entlassenen Solbaten umfassen, seine Mitglieber in lebendiger Rameradschaft mit der aktiven Truppe erhalten und unter ihnen die Rameradschaft und die Erinnerung an die gemeinsam verbrachte Dienstzeit pflegen soll. Schließlich soll er seinen Mitgliedern, insbesondere den Versorgungsanwärtern, beim Uebergang in einen bürger= lichen Beruf durch Rat und Sat helfend zur Seite stehen. Zum

Bundesführer des Soldatenbundes wurde der General der Infanterie a. D. Freiherr Seutter von Löhen ernannt, zu seinem Stellsbertreter der Gauleiter Schwedes Roburg (Gauleiter von Pommern und Bundespräsident des "Reichstreubundes").

Lag det Reichsluftmaffe

Marine Bolts, woche in Riel

Rriegsopfertag in Stettin So wurde die Urmee wieder zur "Schule der Nation", und die Verbundenheit des deutschen Volkes mit seiner Wehrmacht kam in zahlreichen Veranstaltungen des Jahres 1935 zum Ausdruck. Erzinnert sei an den "Sag der Reichsluftwaffe" am 21. April, der (ähnlich dem Skagerrak-Tag der Marine) als jährlicher Chrentag der Luftwaffe gedacht ist, an die Marine-Volkswoche in Riel vom 11. dis zum 16. Juni — und schließlich auch an den von der US.-Rriegsopferversorgung in Stettin veranstalteten Rriegsopfertag (18. dis 20. Mai), in dessen Rahmen der Reichskriegsopfersührer Pg. Oberlindober auch über die im letzten Jahre gemachten Fortschritte in der Betreuung der Rriegsopfer berichtete.

Volk und Wehrmacht gehören im nationalsozialistischen Reiche aufs engste zusammen. Dementsprechend war die Unteilnahme ber deutschen

Behrwirtfchaft.

Mentmittlmin

Suhler Baffenund Fahrzeugwerte

Bevölkerung an dem im Jahre 1935 bor sich gehenden Aufbau der beutschen Wehrmacht ungeheuer start. Diefer Aufbau war aber auch in der Tat von imponierender Wucht und Schnelligkeit. Es foll jedoch in diesem Zusammenhang nicht vergessen werden, daß dazu auch Voraussehungen geschaffen sein mußten, die nicht rein militarischer Urt waren - insbesondere auf wirtschaftlichem Gebiet. Die deutsche Wirtschaft hatte sich zu einer Wehrwirtschaft gewandelt. Zielbebußte Rrafte waren am Werk, unsere aus natürlichen Bedingtheiten schwierige Rohstoff= und Devisenlage zu meistern. Erwähnt seien dabei auch die Erfolge auf dem Gebiete der fünstlichen Berstellung von Gummi und von Bengin. Durch die Unforderungen des Beeres nach Waffen, Gerät, Rahrzeugen, Unterkunftsbauten wurde ein großer Teil der Industrie und des Handwerks in Unspruch genommen. Go brachte die Wiedergewinnung der Wehrfreiheit gleichzeitig einen überaus wertvollen und wichtigen Beitrag zur Arbeitsbeschaffung mit sich. Besondere Magnahmen verhinderten einseitige Verteilung dieser Auftrage und ungerechtfertigte Gewinne. In diesem Zusammenhang ift auch erwähnenswert der Uebergang ber Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke (ehemals Simson & Co.) in den Besit des Reiches. Reichsstatthalter Saudel vollzog am 21. De= gember im Namen des Führers die Uebernahme (in einer Werksfeier, an der alle Arbeiter des Werkes teilnahmen) zum Zwecke der Fortführung des Werkes im nationalsozialistischen Sinne - in Form einer gemeinnütigen Stiftung, Que bem bisher jubifcha

tapitalistischen Unternehmen wurde eine Waffenschmiebe, die ausschließlich bem gesamten deutschen Bolke dienstbar fein wird.

Die im Zuge des Aufbaues der Wehrmacht vor sich gehenden Befet bie ganbbeschaffung umfangreichen Bauten (Rafernen, Flugpläte, usw. usw.) machten eine für Bobinacht flare Regelung der Landbeschaffung erforderlich, wie sie bereits am 29. Marg burch bas (ichon im 2. Abichnitt erwähnte) "Gefet über die Landbeschaffung für Zwede der Wehrmacht" getroffen wurde. Dieses Geset, das die mit der Landbeschaffung, Enteignung, Entschädigung, Umfiedlung usw. zusammenhangenden Fragen ausführlich gestaltet, beginnt mit folgenden Bestimmungen:

"Die Reichsregierung hat das folgende Geseth beschlossen, das hiermit berfündet wird:

Um die Beschaffung des für Bwede der Wehrmacht erforderlichen Landes zu sichern und die im Busammenhang damit notwendige Landbeschaffung für die Umfiedlung durchzuführen, wird im Reichswehrministerium eine Reichsstelle fur Landbeschaffung gebilbet. Der Leiter ber Reichsstelle wird burch ben Reichswehrminister im Ginvernehmen mit bem Reichsminister fur Ernahrung und Landwirtschaft bestellt und abberufen.

Die Reichoftelle fur Landbeschaffung bat fur bie im § 1 genannten Bwede das erforderliche Land zu beschaffen. Ob das Land für diese Bwede erforderlich ist, entscheibet die Reichsstelle endgültig.

Rommt eine Vereinbarung mit dem Grundeigentumer nicht zustande, to fteht der Reichsstelle das Recht der Enteignung zu. In diesem Fall ist die Reichsstelle Enteignungsbehörde. Gie stellt den Plan für die Enteignung ber Grundstücke fest und ist befugt, das Land sofort in

Besit zu nehmen.

84

Dem betroffenen Grundeigentumer ist eine angemessene Entschabigung (§ 15 bes Reichssiedlungsgesetzes vom 11. August 1919 — AGBI. 6. 1429 - in der Fassung der Uenderungen bom 7. Juni, 18. August, 6. November 1923, 8. Juli 1926 und 4. Januar 1935 — AGBI. I 1923 G. 364, 805, 1082; 1926 G. 398 und 1935 G. 1 —) in Land oder in Gelb zu gewähren; auch ein etwaiger Besitheinweisungsschaben ist zu verguten. Die Entschädigung ift in Land zu gewähren, wenn es sich um einen Erbhof handelt, es fei benn, daß ber Landesbauernführer beicheinigt, daß ber Erbhof burch die Enteignung in seinem Bestande nicht gefährbet wird. Bis zur Gewährung einer Entschädigung in Land ist dem Betroffenen für die Zwischenzeit eine angemessen Unterhaltsrente entsprechend ber burch bie Wegnahme von Land entstehenden Beeinträchtigung zu gewähren.

Die Reichsstelle für Landbeschaffung seht die Entschädigung nach Unhörung bon Sachberständigen fest; in den Fällen, in denen die Entschädigung in Land zu gewähren ist ober gewährt werden soll, ift die Reichsstelle dabei an die Weisungen bes Reichsministers für Ernah.

rung und Landwirtschaft gebunden.

Glaubt ein Beteiligter, bag bie von ber Reichsftelle festgesette Entschädigung nicht angemeffen fei, fo fann er feinen Unspruch innerhalb einer Frist von einem Monat nach Bustellung des Entschädigungsbebeichlusses vor dem im Abs. 3 genannten Gericht geltend machen.

Ist als Entschädigung Land zugeteilt, so können die Beteiligten mit ihrem Antrag nach Abs. 1 nur die Gewährung, Erhöhung oder Minde-

rung einer zusätzlichen Gelbentschädigung verlangen.

Das Gericht (Abs. 1) besteht aus dem Präsidenten des Senats für Siedlung und Auseinandersetzung des Preußischen Oberderwaltungsgerichts als Vorsigendem und zwei Vertretern der Landeskulturbehörde, in deren Bezirk das in Anspruch genommene Grundeigentum liegt, als Beisitzern. Die Beisitzer müssen die Fähigkeit zum Richteramt oder höheren Verwaltungsdienst haben. Vor der Entschädigung für enteignete Waldslächen ist ein sorstlicher Sachberständiger zu hören.

Die Entscheibung bes Gerichts ift endgültig.

\$ 4

Die Reichsstelle für Landbeschaffung bat bei ber Beschaffung von Land für die Umsiedlung an erster Stelle zurudzugreisen auf den Grundbesig:

a) der Körperschaften des öffentlichen Rechts (Reich, Länder, Ge-

meinden, Gemeindeverbande ufw.);

- b) von Stiftungen und sonstigen zweckgebundenen Vermögen mit und ohne Rechtspersönlichkeit, die der Aussicht des Reichs oder der Länder unterliegen oder ihrer Verwaltung unterstehen;
- c) ber gemeinnühigen und sonstigen zugelassenen ober vorläufig zugelassenen Siedlungsunternehmungen;

d) ber Landlieferungsverbande.

Die Inanspruchnahme von reiche- und staatseigenen Waldflachen er-

folgt im Einvernehmen mit bem Reichsforstmeister.

In den Fällen der Inanspruchnahme von Land der im Abs. 1 genannten Stellen gelten die Vorschriften der §§ 2 und 3 mit der Maßegabe, daß bei der Festsehung der Art und der Höhe der Entschädigung die bisherige Iwedbestimmung des Landes tunlichst zu berücksichtigen ist.

Die im Abs. 1 genannten Körperschaften und Bermögensträger haben ber Reichsstelle für Landbeschaffung über Umfang und Art ihres

Grundeigentums Ausfunft zu erteilen.

§ 5

Die Reichsstelle für Landbeschaffung kann Miet-, Pacht- und sonstige Auhungsrechte ausheben, die an einem für die Zwede des § 1 beschafften Grundstüde bestehen. Die Vorschriften der §§ 2 und 3 gelten sinngemäß.

Bur Durchführung ber Umsiedlung wird im Reichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft eine Reichsstelle für Um- siedlung gebilbet..."

Die solbatische Erziehung in SA., H. NERK., HJ.

Wenn so die erforderlichen gesetzlichen und wirtschaftlichen Vorauspetungen für das Wiedererstehen einer starken deutschen Wehrmacht gestaltet wurden, so soll schließlich nicht vergessen werden, daß wesentlichste Vorbedingung für dieses große Werk der soldatische Geist im Volke war. Ohne diese geistigen soldatischen Vorauspetungen wäre diese fast sprunghafte Vorwärtsentwicklung der Wehrmacht nicht möglich gewesen. Deshalb muß auch an dieser Stelle der gewaltigen Erziehungsarbeit von SU., 44 und NSRR. — und ebenso der HI. — gedacht werden, einer Erziehungsarbeit, die Hunzberttausenden von jungen Deutschen soldatischen Geist einflößte und

ihnen gleichzeitig elementare Grundbegriffe vermittelte. Gerade bei der kurzen, nur ein Jahr dauernden aktiven Dienstzeit ist diese "vormilitärische" (oder besser soldatische) Erziehung unentbehrlich. (Eine Ches AB bet CA. besonders große Leistung konnte auf diesem Gebiete der Chef des Ausbildungswesens der SA. aufweisen, - furz genannt "Chef AW" - deffen Dienststelle mit Ginführung der Wehrpflicht, die die Erledi= gung seiner Aufgabe bedeutete, aufgelöst werden konnte. An Wichtigteit kam ihm gleich die Erziehung durch den freiwilligen Arbeit&= dienst, der im Jahre 1935 ebenfalls weiter ausgebaut wurde, nachdem am 26. Juni das "Reichsarbeitsdienstgeset" die Arbeitsdienst= pflicht einführte (siehe 10. Abschnitt).

Der soldatische Geist hatte wieder das deutsche Volk erfaßt, der Geist der Disziplin, der Ehre und des Freiheitswillens. Handlungen gegen diesen Geist wurden nicht mehr als "Anschauungssache" betrachtet. Landesverrat war nicht mehr eine Urt "Ravaliersdelitt", Austoliung von sondern wurde vom neuen Deutschland als ehrlosestes Verbrechen gegen die Gemeinschaft behandelt, das ohne Unsehen der Berion geahndet wurde. Ohne Rudficht auf Name oder Stand, ob Mann oder Frau, muß den Landesverräter die Schärfe des Gesetzes treffen. So wurde am 18. Februar amtlich mitgeteilt:

Austonung von

"Der Bolksgerichtshof bes Deutschen Reiches hat burch Urteil bom 16. Februar 1935 wegen Verrate militarifder Geheimnisse die geschiedene Benita v. Falkenhann, geb. von Zollikofer-Altenklingen, und die Renate v. Nahmer, beide aus Berlin, zum Tode verurteilt. Außerdem wurde wegen des gleichen Verbrechens gegen ben polnischen Staatsangehörigen Georg v. Sosnowski und bie Brene v. Jena auf lebenslanges Buchthaus erkannt.

Das Urteil gegen von Falkenhahn und von Nahmer ift, nachdem ber Führer und Reichstanzler von seinem Begnadigungsrecht feinen

Gebrauch gemacht hat, heute früh vollstredt worden." -

Das deutsche Volk war zutiefst von der Notwendigkeit dieser Maßnahme überzeugt, benn über bem Leben des einzelnen steht das Leben ber Nation, das Gebot der Gemeinschaft.

Das gleiche Gebot ließ jett die Manner des deutschen Volkes wieder Dienst tun in der von Adolf Hitler geschaffenen Wehrmacht pg. Rudolf Dek des nationalsozialistischen Reiches, und Pg. Rudolf Heß konnte mit pflich Recht zu ben Parteigenossen sagen (am 26. Mai beim "Tag der beutiden Geefahrt" in Samburg):

"Ich weiß, daß ihr in seder Uniform seid, was ihr wart und bleiben werdet: Goldaten Abolf Bitlers.

Ich weiß, ihr werdet als Solbaten des nationalsozialistischen Volksbeeres ebenso eure Pflicht tun fur Deutschland, wie ihr es bisher in euren Formationen getan habt.

Und ich weiß auch, ihr alle freut euch auf diese Beit. Partei und

heer sind nach dem Willen des Führers die Saulen des nationals sozialistischen Reiches...

Ieber, der ben Rod der soldatischen Ehre in Grau und Blau wieder tragen darf, bergesse niemals, daß erst die nationalsozialistische Bewegung unter ihrem Führer es ermöglicht hat, wieder eine Wehrmacht aufzubauen, die Deutschland Freiheit und Ehre sichert.

Offiziere und Goldaten der alten Reichswehr haben durch die Jahre des Verfalls hindurch die militärische Tradition der deutschen Armee erhalten.

Daß dies nicht vergeblich war, daß aus der kleinen Reichswehr ein starkes Volksheer entstehen konnte, verdankt Deutschland Abolf Hitler und den Hunderttausenden braver Mitkampser der Zeit des Kingens um die Macht — verdankt Deutschland ihrer unverbrüchlichen Treue zu Deutschland, ihrer unermüdlichen Arbeit, ihren Opfern und ihrer Hingabe."

Ehre und Freiheit waren dem deutschen Volke zurückgegeben — burch den gottgesandten Führer Adolf Hitler. Das ganze Volkfühlte — wie Pg. Hermann Göring am 11. Mai in Freiburg i. Br. sagte —:

"Friedlos waren wir, weil wir zerrissen waren. Ehrlos wurden wir, weil wir seige einst die Waffen streckten. Über Ehre und Freiheit sind uns zurückgegeben. Und Millionen haben wieder Arbeit und Brot bekommen. Deutschland ist auferstanden, weil Gott uns den Führer schenktel"

## Finanz und Wirtschaft

Das Auferstehen des deutschen Volkes erfaßte auch die Wirt= Schaft. Allen Prophezeihungen weiter Teile der Auslandspresse zum Trot erlebte die deutsche Wirtschaft einen einzigartigen Aufschwung und die Schwierigkeiten, die in der Sat auftauchten, hatten ihre Be= gründung nicht zulett gerade in diesem Aufschwung, zum Beispiel die Rohstoffknappheit - denn die wieder mit voller Rraft Robstoff-Frage arbeitende Wirtschaft verbrauchte natürlich ein Vielfaches an Rohstoffen gegenüber der Wirtschaft der Niedergangsjahre.

Die Gesundung der deutschen Wirtschaft zeigte sich einmal in dem Beitere Sentung fortschreitenden Schwinden der Arbeitslosigkeit. In einem Be- aisse richt des "Instituts für Ronjunkturforschung" beift es:

"Ende Februar waren fast 15 Millionen Menschen in Arbeit, bas sind 720 000 mehr als vor einem Jahr, 3,2 Millionen mehr als vor zwei Jahren... Dabei steigt die Beschäftigung auf der ganzen Linie."

Auch im Jahre 1935 wurde der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit mit Energie weitergeführt, worüber im 7. Abschnitt noch eingehender berichtet wird.

Die Gesundung zeigte sich außerdem in einer Steigerung der Arbeitszeit Arbeitszeit bes einzelnen Arbeiters - burch immer stärkere Beseitigung ber Rurgarbeit, die gerade für den Lohnempfänger von einschneidenden Folgen ist. Gegenüber dem Tiefstand (1932) war die tägliche Arbeitszeit bis Anfang 1935 um 14 Prozent gestiegen auf durchschnittlich 7,42 Stunden.

hand in Sand damit war naturgemäß eine Gintommenssteige= Gintommene-fleigerung und rung vor sich gegangen. Und es konnte festgestellt werden, daß im Reigerung und vergangenen Jahre (also von 1933 auf 1934) eine Steigerung von 26,3 Milliarden Reichsmark auf 29,6 Milliarden erfolgt war, also eine Steigerung um 3,3 Milliarden (12 Prozent). Wenn man diese Zahlen nach Vierteljahren verglich, so konnte man nach Ublauf des ersten Vierteljahres 1935 folgende Zahlen feststellen:

Arbeitseinkommen feit ber Machtubernahme:

- 1. Bierteljahr 1933 6,05 Milliarden RM.
- 1. Bierteljahr 1934 6,95 Milliarden RM.
- 1. Bierteljahr 1935 7,65 Milliarden RM.

Dieser Steigerung von 27,5 Prozent seit Unfang 1933 steht aber nicht — wie es früher in solchen Fällen meist war — eine entsprechende Steigerung der Lebenshaltungskosten gegenüber. Es konnte im Gegenteil sestgestellt werden:

Lebenshaltungstoften feit ber Machtubernahme:

- 1. Vierteljahr 1933 100,0
- 1. Vierteljahr 1934 102,8
- 1. Vierteljahr 1935 104,7

Der Steigerung des Einkommens in Höhe von 27,5 Prozent steht also eine Steigerung der Lebenshaltungskosten in Höhe von nur 4,7 Prozent gegenüber.

Steigerung bet Spareinlagen In der gleichen Zeit bewies auch die Steigerung der Spartätigkeit im deutschen Volke, daß die wirtschaftliche Lage erheblich besser geworden war:

Entwidlung ber Spareinlagen feit ber Machtubernahme:

- 1. Januar 1933 9,9 Milliarden RM.
- 1. Januar 1934 10,8 Milliarden RM.
- 1. März 1935 12,9 Milliarden RM.

Die Spareinlagen waren somit in der gesamten Zeit um 30 Prozent gestiegen! Wobei nicht unerwähnt bleiben darf, daß nirgendwo im Ausland in den letzten Jahren ein solcher Zugang zu den Spareinslagen zu verzeichnen gewesen war.

Steigerung ber Lebensverficherungen Die gleichen Gesundungserscheinungen waren in der Steigerung der Lebensversicherungen festzustellen gewesen. (Die Prämien=einnahmen waren von 1933 bis 1934 von 724 Millionen RM. auf 786 Millionen angestiegen — wie in "Wirtschaft und Statistit" sest=gestellt werden konnte.)

Steigerung bes

Und das gleiche erfreuliche Bild ergab sich bei der Betrachtung der steuerlichen Entwicklung: Trohdem die nationalsozialistische Steuerpolitik — wie bereits in den Bänden 1933 und 1934 außegesührt — in großzügigster Weise Steuervergünstigungen gewährte, manche Steuern gesenkt und manche überhaupt beseitigt hatte, konnte nach dem 1. April 1935 festgestellt werden, daß das Rechenungsjahr 1934 (gegenüber 1933) bei den Besitz und Verkehrssteuern eine Steigerung des Auskommens um 906,6 Millionen Reichsmark gebracht hatte, bei den Zöllen und Verbrauchssteuern um 250,6 Milzlionen: Zusammen also eine Steigerung des Steueraufkom=mens um 1157,2 Millionen Reichsmark!

Die planvollen Magnahmen der nationalsozialistischen Bolitik, die Gentung der von Anbeginn nicht zulett auch auf eine Senkung der Zinsen auf ein erträgliches Maß gerichtet war, konnten bald nach Jahresbeginn 1935 einen starken Erfolg erzielen: Unter Vermeidung aller gewaltsamen — und damit die Nation gefährdenden — Experimente wurde im Januar eine organische Zinssenkung auf dem Rentenmarkt durchgeführt, nachdem durch die wirtschaftliche Gesundung die notwendigen Voraussehungen geschaffen worden waren. Die Rurse der festverzinslichen Werte (die bis 1932 auf 70 Prozent und darunter gesunken waren) hatten sich allmählich wieder dem Pari= stand (100 Prozent) genähert, hatten den Vorkriegsstand erreicht oder überschritten. (Ueberdies hatte die im Jahre 1934 ausgegebene vierprozentige Reichsanleihe einen fehr guten Erfolg gezeitigt.) Die eingetretene Entlastung sollte daber jett möglichst weiten Rreisen 3ugute kommen, denn es konnte nun nicht mehr als gerechtfertigt angesehen werden, wenn jemand (ber unter ben früheren wirtschaftlichen Verhältnissen Ravital langfristig geliehen hatte) weiterhin 6 Prozent oder darüber zahlen sollte, indes sich der Zinsfuß für die besten Baviere auf etwa 4.5 Prozent ermäßigt hatte.

Es war daher jett der Zeitpunkt gegeben, eine Zinssenkungsaktion im Interesse der Allgemeinheit durchzuführen. Dies geschah am 24. Januar durch bas "Geset über die Durchführung einer Binsermäßigung bei Rreditanstalten". Die hierdurch eingeleitete "Zinskonversion" wurde auf der Basis der Freiwilligkeit durch= geführt: Das Gesetz bestimmte, daß der Zinsfuß für alle Pfandbriefe bom 1. April an auf 4,5 Prozent gesenkt wird, wenn nicht der Inhaber sein Einverständnis ausdrücklich verweigert. (Im letzten Falle behält er seinen bisherigen höheren Zinsanspruch weiter. Allerdings mußte angestrebt werden, dann diese Papiere aus dem Handel an der Börse auszuschalten. Die erste Durchführungsverordnung — zum obengenannten Gesetz — vom 1. März bestimmte dann in Artifel 6, daß diese Schuldverschreibungen, die übrigens — wie sich inzwischen nach Durchführung der Aktion gezeigt hatte — nur ganz wenige waren, dauernd in der Verwahrung der betr. Kreditanstalt bleiben.) Wer dagegen zustimmt, braucht nichts zu unternehmen. Ihm wird eine einmalige Vergütung in Höhe von 2 Prozent gezahlt. —

Diese Zinssenkungsaktion bezweckte natürlich nicht eine Entlastung der Hypothekenbanken, sondern ihrer Schuldner, d. h. der produ-Bierenden Wirtschaft, die dann auch in dem gewünschten Ausmake erreicht wurde.

Befes über bie Durchführung einer Binge ermäßigung bei Rrebitanftalten

Reichsbantpräsident Dr. Schacht über die Zinstonversion Um 25. Januar erläuterte Reichsbankpräsident Dr. Hjalmar Schacht in einer Rundfunkrede nochmals diese "Zinskonversion", wobei er eingangs die bisherigen Etappen der nationalsozialistischen Politik auf diesem Gebiete (siehe Band 1933 und 1934) in größeren Zügen wiederholte:

## "Meine deutschen Volksgenossent

Sie werden alle in der Zeitung die Mitteilung gelesen haben über bie große Zinssenfungsaftion, die auf dem Gebiet des Sphotheken= und Pfandbriefmarktes mit Unterstühung der Regierung eingeleitet worden ist.

Es handelt sich barum, daß allen Inhabern von Pfandbriefen und Rommunalobligationen der Hypothekenbanken und der öffentlicherechtslichen Kreditinstitute vom 1. April 1935 ab nicht mehr 6 v. H., sondern nur 41/2 v. H. Zinsen gezahlt werden, und daß diese Zinsersparnis von 11/2 v. H. jährlich den Hypothekenschuldnern in vollem Umsange zugute kommen soll. Da sich diese Aktion auf Wertpapiere im Betrage von rund acht Milliarden Reichsmark erstreckt, so bedeutet für die deutsche Volkswirtschaft die Zinsentlastung eine jährliche Erleichterung von rund 120 Mill. Mark. Das ist ein Betrag, der für die weitere Belebung unserer gesamten deutschen Wirtschaft von erheblicher Bedeutung ist.

Ich habe schon mehrsach im Rundfunk über sinanzielle Dinge zu Ihnen gesprochen und möchte beshalb auch heute wieder Ihnen sagen, daß in der ganzen Wirtschafts- und Finanzpolitik der nationalsozialisstischen Regierung eine klare Bielsetzung und eine ebenso klare wie nachsbrückliche Führung zum Ausdruck kommt.

Auch die jest eingeleitete Aftion ift ein wohlüberlegter Bestandteil nationalsozialistischer Politik. Diese Politik geht aus von der Bermeidung aller gewaltsamen Eingriffe. Wir haben zuerst durch die Einsetzung einer Rommission zur Ueberwachung bes Rapitalmarktes verhindert, daß jeder Beliebige für seine Werts papieremissionen den Rapitalmarkt in Unspruch nehmen und die ans fallenden Ersparnisse für seine Sonderzwede abschöpfen konnte. Die Bulaffung von Wertpapieremiffionen an den deutschen Borfen war an die Genehmigung dieser Rommiffion gebunden. Wir haben bann die Reichsbank durch ein entsprechendes Gesetz in den Stand gesetzt, für die Pflege bes Rureniveaus an den Borfen eine Bilfsftellung eingehen zu konnen, baburch, bak bie Reichsbank ermächtigt wurde, Wertpapiere in größerem Umfange als früher zu beleihen und solche auch für eigene Rechnung zu kaufen, mit dem Erfolg, daß die Liquidität der Banken gestärkt und so der Rapitalmarkt gestützt wurde. Wir haben bann die große Transaktion der sogenannten Gemeindeumschuldung gemacht, durch die wir die ben drohliche und kostspielige kurzfristige Verschuldung der Rommunen in eine niedrig verzinsliche, langfristige Schuld umgewandelt haben, eine Transaktion, die rund drei Milliarden Reichsmark umfaßte. Wir haben dann im Juli 1934 die sechsprozentige Reichsanleihe und die sogenannte Neubesihanleihe des Reiches in eine bierprozentige Unleihe umgewandelt, und zwar mit vollem Erfolg.

Wir haben banach die Borfenorganisation bes Deutschen Reiches reformiert, indem wir die vielen kleinen Borsen beseitigten

und den Wertpapiermarkt an wenigen größeren Borsenplagen 3u- sammenfaßten. Wir haben ferner das umfassende Geset über die allgemeine Regelung des Rreditmesens erlaffen, durch welches ber Staat sich die Möglichkeit einer verstärften Ginsicht und Aufsicht im Bankwesen gesichert hat. Und endlich haben wir als Lettes das sogenannte Unleihestochgesetz verfundet, burch welches ein Uebermaß an Gewinn aus der Industrie vorübergebend nicht der freien Berfügung des Besitzers verbleibt, sondern im Unleihewege der Ullgemeinheit zur weiteren Finangierung ihrer Bedurfniffe gugute fommt. Nachdem wir durch alle diese Magnahmen, die niemals ben Besitz und die Erwerbstraft des einzelnen angetastet haben, sondern die nur die ordnende und leitende Sand bes Staates für die Entwicklung ber Wirtschaft einsetzen, ben Rapitalmarkt einer Gesundung entgegengeführt haben, reift jest als eine erfte große Frucht die Möglichkeit einer Berabsehung bes Bingfufes in dem Umfange, den ich porbin genannt habe.

Die Entwidlung bes Rursftandes ber berichiedenen Renten an ber Borse hat ichon seit Wochen gezeigt, daß der Wertpapierinhaber sich auf

eine Berabsetzung bes Binfes eingerichtet batte.

In den letten Monaten ist das Rursniveau der festverzinslichen Papiere an ben beutschen Borfen um rund 10 b. B. bes Nominals wertes gestiegen und ein großer Teil ber bisher fechoprozentigen festberging, den Papiere ift an den Rurg bon 100 nabe herangekommen, während gleichzeitig die mit 41/2 b. S. verzinslichen Babiere einen Rurgstand erreicht haben, der nur wenige Prozent unter dem Rursstand der sechsprozentigen Papiere liegt.

Die Inhaber ber sechsprozentigen Pfandbriefe erhalten mit bem nächstfälligen Zinsschein außer ben fälligen Zinsen noch eine Extravergutung bon 2 b. S. Diese Vergutung braucht bei ber Einkommensteuer nicht berfteuert zu werben. Die umgetauschten Stude konnen bom erften Tage ab genau so an der Börse gehandelt werden und erhalten ihre tägliche Borfennotiz genau fo wie bisher. Irgendeine Erklärung bes Einverständnisses mit dem Umtausch ober sonstige Formalität ift nicht erforderlich.

Das Gesetz regelt diese Formalitaten alle bon sich aus. Mur wer nicht einverstanden sein sollte mit dem Umtausch, muß dies erklären, und es ist selbstverständlich, daß derjenige, der nicht umtauscht, gewisse Formalitäten zu erfüllen hat, die in dem Gesetz genau umichrieben sind, und über beren weitere Erledigung ber Reichswirtschaftsminister nach Beendigung ber vorgeschriebenen Frist von zehn Tagen weitere Ausführungsbestimmungen erlaffen wirb.

Wir wünschen, die beutsche Volkswirtschaft von den schweren Fesseln zu befreien, bie aus einem zu hohen Binsnibeau für jeden mirticaftenben und bamit auch für jeden Sparer

täglich erwachsen."

Auch die Reichsgruppe Banken erließ (am 26. Januar) einen Aufruf ber Reichsgruppe Banken Aufruf zur Zinssenkungsaktion, in dem es zum Schluß heißt:

gruppe Banten gur Binsfentung

"... Der Gläubiger, ber bas Umtauschangebot ber Rreditanstalten annimmt, bient barum ebensosehr seinem eigenen Interesse wie benen unseres Baterlandes. Weil Dieser Schritt ber Regierung in jeder Sinsicht ber gegenwärtigen Wirtschaftslage entspricht, sind wir überzeugt, daß die Glaubiger mit allen Rraften dazu beitragen werden, den Magnahmen ber Reichsregierung gu einem vollen und rafchen Erfolg zu verhelfen."

Boller Erfolg ber Binsfentungs. aftion

Und in der Sat wurde diese Aktion zu einem eindeutigen Erfolg bes Appells an die nationalsozialistische Disziplin und an das Berantwortungsgefühl gegenüber ber Gemeinschaft. Aur für 0,23 Prozent ber der Zinssenkung unterliegenden Werte gingen Ginsprüche ein. Für 99,77 Prozent war somit die Zustimmung zur freiwil= ligen Zinssenkung erteilt worden!

Befet fiber Binde ermäßigung bei ben öffentlichen Unleihen

Nach diesem ausgezeichneten Ergebnis beschloß die Reichsregierung, einen weiteren Schritt gur Zinssentung gu unternehmen und auch für die im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen des Reiches, ber Länder, der Gemeindeverbände, der Gemeinden und der Zwedverbande eine entsprechende Zinsermäßigung von 6 Prozent auf 4,5 Prozent (im Wege des freiwilligen Umtausches) durchzuführen: Diesem Zwecke diente das "Geset über Zinsermäßigung bei ben öffentlichen Unleihen" vom 27. Februar, bessen Ungebot sich direkt an die Glaubiger wendet, im übrigen mit seinen Bestimmungen im wesentlichen dem oben behandelten Gesetz vom 24. Januar entspricht. Der nationalsozialistischen Wahrung sozialer Notwendigfeiten diente die Bestimmung:

Der Reichsminister ber Finangen wird ..... ermächtigt, im Ginbernehmen mit ben beteiligten Reichsminiftern Magnahmen gur Milderung bon Barten gu treffen, die bei bedurftigen Personen burch bie Unnahme bes Angebots auf Binsherabsegung gemag dem Gefet über die Durchführung einer Bingermäßigung bei Rreditanstalten vom 24. Januar 1935 und gemäß diesem Gesetz eintreten.

Auch diese Aktion führte zu einem vollen Erfolg: Das Angebot

wurde mit 99,4 Prozent freiwillig angenommen! —

Erfte Berordnung des Gintommen. fleuergefeges

> Staatefefretar Dg. Reinharbt über bie Berordnung

Die auf das Interesse der Volksgesamtheit abgestellte Steuer= politik des nationalsozialistischen Staates fand im Jahre 1935 ihre sinngemäße Weiterführung. Zum Ginkommensteuergeset vom 16. Oktober 1934 (siehe Band 1934, Seite 286, 287) erfolgte am 6. Februar die "Erste Verordnung zur Durchführung bes Einkommensteuergesetze", deren gablreiche Bestimmungen im einzelnen anzuführen weit über den Rahmen des vorliegenden Bandes hinausgehen wurde. Aus den eingehenden Darlegungen, Die Staats= setretär Pg. Reinhardt am 9. Februar über diese Verordnung vor Bertretern ber Presse machte, seien nur folgende Stellen wieder= gegeben:

... 3m neuen Einkommensteuergesetz vom 16. Oktober 1934 ist eine Bestimmung enthalten, die die erhöhten Absetjungen über fur3lebige Wirtschaftsguter bes Unlagevermögens betrifft. Die Aufwendungen für furglebige Wirtschaftsguter bes Unlagebermogens konnen im Jahre der Unschaffung oder Berftellung bereits vom vollen Gewinn abgesett werden, mas eine wesentliche Steuerersparnis auß-

machen fann. Diese Zulässigkeit erhöhter Absehungen ift im Geset vom 16. Oktober 1934 auf Vollkaufleute und auf buchführende Landwirte beschränkt. Durch § 9 ber ersten Durchführungsverordnung vom Ginkommensteuergesetz wird diese Vorschrift auch auf Minderkaufleute und auf Ungehörige ber freien Berufe ausgedehnt, die Bucher nach den Borschriften des handelsgesethuches führen, ohne dazu verpflichtet zu sein. In erster Linie durfte es sich dabei um kleine Gewerbetreibende und handwerker handeln, deren Firma zwar nicht im handels. register eingetragen ift, die aber trothem borichriftsmäßig Bucher führen, und um Ungehörige der freien Berufe. . .

... Nach § 32, Biffer 2 bes Einkommensteuergesetzes ist auf Antrag auch eine Gewährung ber Rinderermäßigung auch für volljahrige Rinder zuläffig, die auf Roften des Steuerpflichtigen für einen Beruf ausgebildet werden und diese Ausbildung mit dem 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Das gilt auch für den Fall, wenn biefe Rinder nicht zum haushalt bes Steuerpflichtigen gehören. Im § 23 der erften Durchführungsverordnung beißt es, daß eine Ausbildung ber Rinder auf Roften bes Steuerpflichtigen bann gegeben ift, wenn der Steuerpflichtige die Roften der Berufsausbildung einschließlich ber bes Unterhalts gang ober überwiegend trägt. Als Berufsausbildung gilt auch die Ausbildung in ber Sauswirtschaft gegen Lehr- ober Schulgeld. . .

Aus der Steuerpolitik des Reiches sei noch angeführt das "Zweite Zeite Belet int Gesetz zur Aenderung des Rraftfahrzeugsteuergesetzes" vom Kraftsahrzeug-28. Februar, das am 1. April in Rraft trat und

gegenüber dem bisherigen Kraftfahrzeugsteuergesetz vom 11. April 1933 (siehe Band 1933, S. 227) wichtige Aenderungen brachte, durch die der Untrieb der Rraftfahrzeuge mit heimischem nichtfluffigen Treibstoff, also Holzgas, Speichergas, Dampf und Eleftrizität, gefördert werben foll. Durch das Gefet wird daher die Rraftfahrzeugsteuer für Rraftfahrzeuge, die mit nichtftuffigen Treibstoffen angetrieben werden, auf bie Salfte ber Gate ermäßigt, die für Laftfraftwagen mit fluffigem Treibstoffantrieb gelten.

Diese Meuregelung hat hauptsächlich für Lasttraftfahrzeuge wesentliche Bedeutung.

Das Gefeht fieht weiter eine Bergunftigung fur die ichweren Laft = fraftmagen bor, und zwar für die ab 1. April neu in Betrieb gestellten Lasttraftwagen: sie werden nach dem Eigengewicht versteuert. Bis 2500 Kilogramm bleibt es bei dem bisherigen Steuersat, bei einem Gewicht über 2500 Kilogramm tritt eine Steuerermäßigung auf 10 RM. je 200 Kilogramm (bisher 30 RM. je 200 Kilogramm) ein. Daburch wird erreicht, das schwere Lasttrastwagen, die im Verhältnis zur Autslast einen günstigeren Treibstoffverbrauch hatten, in stärkerem Maße in Betrieb genommen werden.

Eine weitere Erleichterung tritt insofern ein, als u. a. die Steuer

für Unhanger beseitigt wird. -

Der 29. Marg brachte den neuen Reichshaushalt für das Recha Beier über bie Daushaltsführen nungsjahr 1935. Das neue "Geset über die Haushaltsführung im Reich 1935 im Reich" bestimmte u. a .:

§ 10 Der Reichsminister ber Finangen wird ermachtigt, Planstellen bon Beamten ber Lander von bem Saushalt eines Landes auf den des Reichs ober eines anderen Candes gu übertragen. . .

Rational. Togialiftifche Bittichafte. politif

So stand die Steuerpolitit ebenso wie alle anderen Maknahmen des Reiches im Dienst der nationalsozialistischen Gestaltung der Wirtschaft, - und alle Magnahmen haben letten Endes Wegbereiter gu sein zu der als Endziel angestrebten Wirtschaft des deutschen Volkes. die ebenso bis ins lette vom Nationalsozialismus durchdrungen sein muß wie der staatliche Aufbau, die kulturelle Gestaltung und andere Lebensgebiete bes Boltes, - und über bie im "Jahrbuch ber nationalsozialistischen Wirtschaft" (herausgegeben bon Dr. Mondmeier, Reichsfachgruppenleiter ber Wirtschaftsrechtler im BNGDI.) Dr. Buwert unter "Wandlungen im Wirtschaftsausbau" Schreibt:

"Wir fordern baber, ben sittlichen Ginn bes Wirtschaf.

tens ju erneuern.

Sierher gehört unsere leitende Forderung "Gemeinnut geht vor Eigennut,", die nicht nur eine moralische Forderung ift, sondern die Quelle aller im Interesse ber Allgemeinheit bom Staat gegenüber ber Wirtschaft zu treffenden Magnahmen.

hierher gehört die Forderung, die profitorientierte Wirtschaft durch

eine dienende Bedarfsbedungswirtschaft abzulofen.

hierher gehört die Forderung nach Ausbau ber Candwirtschaft und ber Sicherung unserer Ernährungsgrundlage aus ber beimischen Erbe.

Hierher gehört die Forberung nach Aufloderung der Großstädte und der konzentrierten Industriegebiete zugunsten einer gleichmäßig über das Land verteilten Industrie und Landwirtschaft.

Sierher gehören die bevölkerungspolitischen Forderungen, die die Hobung der Geburtenziffer und den Schutz und die Förderung der kinderreichen Familien erstreben.

Hierher gehören die Forderungen, den gefunden Seil der beutichen Arbeiter wieder mit dem Boden zu verwurzeln, ihm zu eigenem gand, eigenem Haus, eigenem Besith zu verhelfen, ihm die Rleinsiedlung, bie Nebenberufssiedlung zu erschließen und ihn aus ber Besiglosigkeit. in die ihn ein schrankenloses liberaliftisch-tapitaliftisches Shitem gebracht hat, zu befreien. . ."

Die Art und Weise, wie der Nationalsozialismus an die Gestaltung der Wirtschaft und die Lösung ihrer brennenden Fragen (3. B. die Frage der Arbeitslosigkeit) heranging, ist völlig undogmatisch - im Gegensat zu allen früheren Weltanschauungen ber Geschichte. So lebten auch Rapitalismus und Marrismus von Theorien, mit deren Hilfe das Leben nie zu gestalten, sondern höchstens zu vergewaltigen ist. Die wirtschaftlichen Handlungen des Nationalsozialismus sollen nicht Dogmen dienen, sondern bem Leben des Bolkes; sie sollen nicht die Vernunft irgendwelchen Utopien opfern, sondern dem Bolte eine gesunde und zukunftsfrohe Wirklichkeit gestalten, Im Märzheft ber N. S. Monatshefte schrieb Dr. Monnenbruch:

"... Allso halten wir fest: von der nationalfogialistischen Weltanichauung leiten fich feine festen theoretischen Formen für die Wirischaft ab. Das ist kein Mangel ber nationalsozialistischen Weltanschauung, sondern ein Vorzug: sie ist frei gegenüber der Wirtschaft. Aber das bedeutet nicht liberalistische Freiheit der Wirtschaft gesenüber der nationalsozialistischen Politik. Die Wirtschaft hat ihre liberalistische Freiheit verloren, nachdem sie in den Dienst des Volkes gestellt ist. Freiheit der nationalsozialistischen Politik gegensüber der Wirtschaft bedeutet, daß die Wirtschaft für den Nationalsozialismus praktisch zu gestaltendes Material ist. Und praks

tifche Gestaltung ift fachliche Gestaltung.

Diese scharfe und kalte Sachlichkeit spiegelt sich im nationalsozialiftischen Wirtschaftsbenken wiber. Das ist eine benkerische Bersetjung bon Gagen, an die ber Rapitalismus glaubt. Wo der Rapitalismus noch glaubt, bentt ber Nationalsozialismus icon. Die Grunddogmen bes Rapitalismus: ber Saty bom ungehemmten freien Spiel ber Rrafte, die liberaliftischen Soffnungen auf den Weltmartt, ber Gat von ber internationalen Arbeitsteilung, die Ueberbewertung bes Sparens, bie Erwartung, daß die Wirtschaft in sich selbst die Beilmittel gegen alle Schaben trage und gleichsam eine homoopathische Apothete sei, alles bas find Glaubensartifel gewesen. Ein Glaubensartifel war auch die Vorstellung von der arbeitschaffenden Wirkung des Rapitals. Es war nicht boswillige Berechnung, die dem Rapital ben Borrang por ber Urbeit gegeben hat: fo ftart find boswillige Berechnungen gar nicht. Nein, aus bem Glauben an die Schöpferfraft bes Rapitale flog feine Borrangstellung, bie allerdings, als fie ba war, mit ber Emfigfeit ber Intereffenten ausgebaut wurde. Dag bas alles Glaubensfate waren, ift burch das Verhalten der Wirtschaft in den Jahren 1924 bis 1929 hinfichtlich des Butrauens auf die Weltwirischaft bewiesen. Die Wirtschaft belud sich mit gewaltigen Untosten für die Ausfuhr: aber es ift ihr einfach nicht in ben Ginn gekommen, sich binguseten, ben Rechenftift in die Sand gu nehmen und die Aufnahmefahigfeit des Weltmarktes einmal burchzurechnen. Im Gegenteil: ber Nationalsozialismus tat es und fam zu bem Schluß, daß die Weltwirtschaft zusammenbrechen muffe. Aber über Diese fühle Rechnung war die Gegenseite fo aufgebracht, wie es immer ber Fall ift, wenn ein Glaubensfat bezweifelt wird.

Der Nationalsozialismus rechnet bort, wo der Rapitalismus glaubt. Er löst bamit die kapitalistischen Glaubenssähe auf..."

Der Sozialismus ist auch nicht ein großes Theoriengebaube (als bas ihn ber Marxismus mißbrauchte); er ist kein aus wirtschaftlichen Lehr= (und "Glaubens"=) Sähen zusammengesehtes Dogma, sondern er äußert sich wirtschaftlich in rein sachlichen Tatbeständen und:

"Eine Wirtschaft ist sozialistisch, wenn sie dem Gemeinwohl bienstbar

— wie der bereits oben genannte Verfasser am 21. Februar im "Volkischen Benbachter" (unter "Das erste Ziel unserer Wirtschaftspolitik") mit Recht feststellte.

In dieser Richtung verläuft die Wirtschaftspolitik des nationals sozialistischen Reiches. Und im Dienst dieser Wirtschaftspolitik hat auch die Arbeit der "Reichswirtschaftskammer" zu stehen, über

Reichswirtfchafts.

beren Aufgabe ber "Völkische Beobachter" ("Die Aufgaben der Reichswirtschaftskammer") am 24. März schrieb:

m.. Die Aufgabe ber nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik ist Arbeitsbeschaffung und Arbeitserhaltung. Die ganze gewerbliche Wirtschaft ist in diese Arbeitsbeschaffungspolitik eingespannt. Die grundsählichen Maßnahmen trifft der Staat. An der Wirtschaft ist es, den Ersolg dieser Maßnahmen mit ihrer eigenen Energie auszuweiten. Staat und Wirtschaft können durch keine bloße Organisation verbunden werden, sondern nur dadurch, daß die Wirtschaft lebendiges Mittel der Wirtschaftkpolitik ist. Indem die Politik des Staates und die Arbeit der Wirtschaftschaft sich tressen, senden der gewerdlichen Wirtschaftschaft das bie Organisation der gewerdlichen Wirtschaft wird aus einem statischen Bustand zu einer dhnamischen Energie, wenn sie die Arbeitsbeschaffungspolitik des Staates weiter trägt bis in die kleinsten Zellen der Wirtschaft hinein.

Diese beiden Schlußfolgerungen, daß die Arbeit der Reichswirts schaftskammer von unten auszubauen ist, und daß die Reichswirts schaftskammer die Arbeitsbeschaffungspolitik des Staates mitstragen muß, führen zu der weiteren Schlußsolgerung: die Bezirkskammern sollen sich mit Aufgaben der Arbeitsbeschaffung besassen..."

Sagung ber Reichswirtschaftstammer — und deren Satzung vom Reichswirtschaftsminister am 3. Mai (auf Grund der §§ 39 und 42 der "Ersten Verordnung zur Durch= führung des Gesetzes zur Vorbereitung des organischen Ausbaues der deutschen Wirtschaft vom 27. November 1934" — siehe Band 1934, Seite 391, ebenso Seite 121—123) erlassen wurde:

§ 1

Die Reichswirtschaftskammer ist die gemeinsame Vertretung der sachlichen und bezirklichen Organisation der gewerblichen Wirtschaft, der Industries und Handelskammern und der Handwerkskammern.

Die Neichswirtschaftskammer hat ihren Sit in Berlin, umfaßt das gesamte Reichsgebiet und ist rechtssähig.

\$ 2

Mitglieder der Reichswirtschaftskammer sind die Reichsgruppen der gewerblichen Wirtschaft, die Wirtschaftskammern, die Industrieund Handelskammern und die Handwerkskammern.

In der Reichswirtschaftskammer wird eine Arbeitsgemeinschaft ber Industries und Handelskammern gebildet, deren Sahung ber Reichswirtschaftsminister erläßt.

3

Die Reichswirtschaftstammer bearbeitet:

- a) Als Organ ber Selbstverwaltung die gemeinsamen Angelegenheiten ber Reichsgruppen, ber Wirtschaftskammern, der Inbustrie- und Handelskammern und der Handwerkskammern.
- b) Aufgaben, die ihr der Reichswirtschaftsminister überträgt.

3

Der Leiter der Reichswirtschaftsfammer und seine Stellvertreter werden vom Reichswirtschaftsminister berufen. Der Leiter und die Stellvertreter üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus...

Der Leiter hat bafür zu sorgen, baß die für die Erfüllung der Aufgaben ber Reichswirtschaftstammer ersorderliche Zusammenarbeit der Mitglieder in fachlicher und bezirklicher Hinsicht sichergestellt wird, und kann die Mitglieder ersuchen, die hierfür notwendigen Mahnahmen anzuordnen. Er kann den Stellvertretern bestimmte Aufgaben überstragen.

§ 6

Der Leiter regelt die Geschäftsführung der Reichswirtschafts= kammer durch eine Geschäftsordnung.

\$ 7

Die Reichswirtschaftskammer hat einen Beirat. Mitglieber bes Beirats sind

a) der Leiter, seine Stellbertreter und der Leiter der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern,

b) die Leiter der Reichsgruppen und der Hauptgruppen der gewerblichen Wirtschaft,

c) die Leiter ber Wirtschaftskammern,

d) die vom Reichswirtschaftsminister berufenen Mitglieder, und zwar ein auf Vorschlag des Reichsbauernführers berufener Vertreter des Reichsnährstandes, ein auf Vorschlag des Reichsministers des Innern berufener Vertreter der Gemeinden und sonstige in der gewerblichen Wirtschaft tätige oder mit ihren Verhälts nissen besonders vertraute Personen.

Die unter b) und c) bezeichneten Mitglieder bes Beirats können sich im Falle ber Behinderung durch ihre satungsmäßigen Stellvertreter vertreten lassen.

\$ 8

Der Leiter der Reichswirtschaftskammer beruft den Beirat auf Wunsch des Reichswirtschaftsministers, der den Gegenstand der Beratung bestimmt und die Verhandlung leitet oder sich vertreten läßt.

Der Leiter ber Reichswirtschaftstammer fann ben Beirat außerdem Bur Beratung bon Angelegenheiten ber Gelbstverwaltung berufen.

Der Leiter der Reichswirtschaftskammer soll dem Beirat Gelegenheit zur Aeußerung in allen Angelegenheiten geben, die für die Mitglieder den besonderer Bedeutung sind, insbesondere

a) 3um Haushaltungsplan,

b) zur Umlage,

c) 311 grundsahlichen Fragen ber Organisation ber gewerblichen Wirtschaft.

8 9

Bur Vorbereitung ber Arbeiten der Reichswirtschaftskammer konnen für bestimmte Angelegenheiten aus Mitgliedern bes Beirats und anderen mit dem Fachgebiet besonders vertrauten Personen Arbeitsaus= schusse gebildet werden.

Der Leiter beruft die Mitglieder des Ausschusses und bestimmt den

Vorsitzenden.

Wie die Arbeitsgemeinschaft der Industries und Handelskammern, haben auch der Deutsche Handwerks und Gewerbekammertag, die Reichsgruppen und die Wirtschaftskammern dafür zu sorgen, daß die Arbeiten der Ausschüsse durch die Sachberater ihrer Geschäftsführungen unterstüht werden.

Die noch folgenden §§ 10—12 behandeln Fragen der Geschäftsführung, Haußhaltsplan und Geschäftsjahr. Gemäß § 2 bieser Satung erließ der Reichswirtschaftsminister gleichzeitig die "Satung der Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern". —

Lag ber beutichen Lechnit

Wie die Wirtschaft, so steht auch die Technik ausschließlich im Dienste des Gemeinwohls und hat ihren Beitrag zur Bewältigung der völkischen Aufgaben zu leisten — wie es der "Tag der deutsschen Technik" (in Breslau vom 4. dis 6. Juni) klar zum Ausdruck brachte, in dessen Rahmen am 6. Juni der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Pg. Rudolf Heß, sprach und dabei seststellte, daß auch die Technik wie alle anderen Lebensgebiete des deutschen Volkes sowohl in ihrer Stellung zum Volk, als auch in ihrem geisstigen und organisatorischen Sigenleben von den Ausstrahlungen des Nationalsozialismus erfaßt und umgewandelt worden sei.

Das erfte Stud ber Reichsautobahnen dem Berfehr übergeben In diesem Zusammenhang sei daran erinnert, daß eine der gewalstigsten Leistungen der deutschen Sechnik im Auftrage des Führers — die Reichsautobahnen — am 19. Mai in ihrem ersten fertigen Seilstück (Frankfurt am Main—Darmstadt) dem Verkehr übergeben werden konnte. Adolf Hitler selbst nahm diesen seierlichen Einsweihungsakt vor — an dem Seilstück des gewaltigen und in der Welt einzig dastehenden Werkes, da er am 23. September 1933 (siehe Vand 1933, Seite 234) den ersten Spatenstich getan hatte. —

Leipziger Krübjahrsmeffe Unter den wirtschaftlichen Ereignissen des Frühjahres 1935 ist besonders noch die Leipziger Frühjahrsmesse (3.—10. März) zu nennen, die deutlich eine weitere Auswärtsentwicklung zeigte. Bei der seierlichen Eröffnung sprach auch der Leiter der Rommission für Wirtschaftspolitik der NSDUP., Pg. Bernhard Röhler, und führte über den nationalsozialistischen Weg aus der Krise u. a. aus:

Pg. Bernhard Röhler über ben nationalsozialistischen Beg aus ber Krise

".. Alls die Krise erst in ihren Anfängen war, sprach ein englischer Staatsmann das richtige Wort aus, daß es darauf ankomme, Versbraucher zu schaffen. Wir haben es unternommen, Verbraucher zu schaffen, indem wir uns auf die alte Wahrheit besonnen haben, daß aller Wohlstand nur von der Arbeit kommen kann. Wir haben in tiessster Vohlstand nur wird wirtschaftlicher Not den Spaten und den Hammer in die Hand genommen und haben zu arbeiten begonnen.

Wir bieten damit allen Bölfern der Welt einen aufnahmefähigen und aufnahmewilligen Markt dar, den sie nur nach den Gesehen kaufmännischer Ueberlegung und kaufmännischer Rechtschaffenheit zu beschiefen brauchen, um ihren eigenen Arbeitslosen und notleibenden Wirtschaftszweigen Aufträge zu geben.

Das beutsche Volk ist der Auffassung, daß jeder Volksgenosse das Recht darauf hat, in der Arbeitsgemeinschaft seines Volkes tätig zu sein. Es wird dieses Itel verfolgen, gleichgültig, ob ihm andere dabei helsen. Es wird es auch dann noch versolgen, wenn ihm dabei Schwie-

rigfeiten bereitet werden. Die nationalfogialistische Wirtschaftspolitik kann nicht anders fein als fozialistisch.

Sie hat bereits bewiesen, daß sie unter Gozialismus nicht die Irrlehre versteht, die Rapitalismus als Eigentumswirtschaft und Sozialismus als Enteignung barftellt. Wir haben den Rlaffenkampf in Deutschland nicht liquidiert, um an irgendeiner Stelle vor dem Endsieg des Sozialismus halt zu machen. Es gibt in Deutschland keine proletarische Bewegung mehr, ebensowenig wie es eine Mittelstandsbewegung ober eine burgerliche Bewegung gibt. Aber es gibt und wird ewig geben bie Bewegung bes beutschen Boltes gur Sicherung und Freiheit feiner Alrbeit. . ."

Das Ergebnis der Messe war als voller Erfolg zu buchen. Die Erfolg der Messe Bahl der Aussteller betrug 8070 (670 mehr als im Vorjahr). Die Gesamtbesucherzahl betrug etwa 200 000 (gegenüber fnapp 160 000 im Vorjahr — also eine Steigerung um 30 Prozent), barunter etwa 22 000 ausländische Einkäufer (gegenüber 16 366 im Vorjahr) -Bahlen, in benen sich das Vertrauen in die Stabilität der deutschen Wirtschaft beutlich äußerte. In gleicher Weise machten sich diese Zahlen für Umfähe bemerkbar. —

Dies war nicht zulett ber ordnenden Hand ber nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik zu verdanken, die vernünftige Magnahmen zum Schutze ber einzelnen Zweige der Wirtschaft zur Durchführung brachte und unter Aufrechterhaltung eines gesunden Wettbewerbs schädliche und unreelle Konkurrenzerscheinungen ausmerzte. Es sei in diesem Jusammenhang erinnert an die Neuregelung des Ausverkaufs= wesens (Verbot der "Weißen Wochen" usw.) und an den Rund= erlaß des Reichs= und Preußischen Ministers des Innern vom 30. Januar über die Schließung von "Erfrischungsräumen" der Warenhäuser. -

Das Jahr 1935 brachte auch den Abschluß des organisatorischen Aufbaus des deutschen Handwerks. Nach dem "Geset über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks" vom 29. Nobember 1933 (siehe Band 1933, Seite 244, 245), der Schaffung der Pflichtinnungen (Pflichtorganisationen ber Betriebsführer eines Handwerkszweiges in einem Stadt- oder Landkreis) und Rreishandwerkerschaften (Zusammenfassung aller Innungen eines Stadt= oder Landfreises) und der Ginführung der handwerklichen Chrengerichtsbarkeit folgten am 18. Januar 1935 bie "Zweite 3meite und britte Berothnung über Verordnung über den vorläufigen Aufbau des deutschen Handwerks", die den personellen Ausbau der Handwerkstammern ichen Dandwerks bestimmte, und insbesondere die bedeutungsvolle "Pritte Verord= nung über den borläufigen Aufbau des deutschen Sands werks", in der vor allem die näheren Bestimmungen gegeben werden über die Berechtigung zum felbständigen Betrieb eines

Reuregelung bes Mu frerfaufs. mefens

Runberlaß fiber bie Schließung von Erfrifchungs. raumen in Barenhaufern

Abichluß bes organifatorifchen Aufbaus bes Danbwerts

ben vorläufigen Aufbau des deutStofer Befahigungenachweis und Dandwertstarte Handwerks und über das Verfahren bei Eintragung und Löschung in der Handwerksrolle. Die Verordnung bringt als Voraussetzung zur selbständigen handwerklichen Arbeit den "Großen Befähisgungsnachweis" und die "Handwerkskarte". Das Reichswirtsschaftsministerium teilte zu dieser Verordnung mit ("Völkischer Besobachter", 24. Januar):

"... Die Handwerkstarte ist eine von den Handwerkstammern auszustellende Urkunde barüber, daß der Inhaber die Meisterprüsfung in seinem Handwerk abgelegt, die Berechtigung zur Führung des Meistertitels und damit das Recht erworden hat, einen selbständisgen Handwerksbetried zu eröffnen oder zu leiten. Da die Berordunung sofort in Kraft tritt, darf also in Zukunst nur dersenige Handwerker selbständig werden, welcher durch Eintragung in die Handwerkswerksrolle der Handwerkskammer nachweist, daß er die Handwerkskarte erworden hat.

Für den gegenwärtigen Zustand gilt folgendes: Alle jeht schon selbständigen Handwerker erhalten auch ohne Meisterprüfung die Handwerkstarte, mit Ausnahme dersenigen, die nach dem 31. Dezember 1899 geboren und nach dem 31. Dezember 1931 in die Handwerksrolle eingetragen sind. Diese müssen, um selbständig zu bleiben, die Meisterprüfung bis Ende 1939 nachholen.

Handwerkliche Industriearbeiter können in besonderen Fällen zur Meisterprüfung und damit zur Handwerkskarte zugelassen werden, wenn sie fünsjährige Arbeit in ihrem Handwerksfach nachweisen."

Kuntertagung bes Reichsfrandes bes beutichen Dandwerts Auf der Führertagung des Reichsstandes des deutschen Handwerks (in Berlin am 23. Januar) erklärte der mit der Führung der Geschäfte des Reichswirtschaftsministeriums beauftragte Reichsbankpräsident Dr. Schacht zu der neuen Regelung:

"Wohl hatte das Iahr 1908 den sogenannten kleinen Besädigungsnachweis gebracht, der vorsah, daß nur der geprüfte Meister Lehrlinge ausbilden durfte, wohl war 1929 die Handwerksrolle eingeführt worden, in
die alle selbständigen Handwerker eingetragen werden mussen. Aber erst
die jezige Verordnung bringt die eigentliche Sicherung des Leistungsprinzips im Handwerk. Nachdem durch das Geseh über den vorläusigen
Ausbau des deutschen Handwerks vom November 1933 das Fundament
gelegt worden war, führte die Verordnung im Juli 1934 die allgemeine Psichtinnung und die Chrengerichtsbarkeit ein. Nun endlich bringt
die heute veröffentlichte Verordnung den sogenannten großen Befähigungsnachweis, wonach nur derjenige in die Handwerksrolle
eingetragen wird, der die Meisterprüfung abgelegt hat oder die Vefugnis
zur Anleitung von Lehrlingen besitht, und nur, wer in die Handwerksrolle eingetragen ist, ein Handwerk als stehendes Gewerbe ausüben darst

Und der Reichshandwerksmeister Pg. Schmidt führte aus:

"... Allein die Leistung wird in Zukunft bestimmen, ob das Handwerk eine neue Blütezeit erlebt. Zunächst aber muß das Faule und Minderwertige im Handwerk abgestoßen werden. Hierzu ist eine berufsständische Auslese nötig, und sie läßt sich ohne Prüfung vor einer mit den nötigen Besugnissen ausgestatteten Stelle nicht durchführen. Auch aus diesem Grunde war der große Besähigungsnachweiß nötig. Wer den Beruf eines ehrsamen Handwerkers erwählt, der soll auch die nötigen Voraussehungen dazu mitbringen und ausweisen, benn das liegt in seinem eigenen Interesse und dient der Erhaltung einer wirtschaftlich gesunden Existenz. Es dient aber auch dem Namen deutschen Handwerkskönnens und damit deutscher Gütearbeit, und es wird gedieterisch vom Wohl des Volksganzen gesordert, dem unsere Arbeit und unser Können zu dienen haben."

Die wirtschaftliche Lage bes deutschen Handwerks ersuhr auch im Jahre 1935 eine weitere Besserung, nicht zulett auch in Verbindung mit der starken und ständig sich steigernden Belebung der Bau stätigkeit (Siedlungen, militärische Bauten usw.). Als weitere wirtschaftliche Unterstützung schuf der Reichsstand des deutschen Handwerks in Leipzig eine "Aussuhrförderungsstelle des Handwerks", die erfolgreich arbeitete — wie sich auch bei der weiter oben behans belten Leipziger Frühjahrsmesse zeigte.

Wittschaftliche Lage bes Danbmerts

Ausfuhrförderungsstelle des Pandwerts

Reichshandwerksmeister Pg. Schmidt konnte bei der Eröffnung des "V. Internationalen Iuwelierkongresses" in Berlin (28. bis 31. August) über die lückenlose Pflichtorganisation und den großen Befähigungsnachweis aussühren:

V. Internationaler Jumeliertongreß

"Wir haben erst jett im neuen Deutschland diese beiden alten Wünsche des Handwerks ersüllt bekommen, die mehrere Generationen von Handwerkerführern unerfüllt mit sich ins Grab genommen haben. Unsere Ausgade ist es, mit höchster Verantwortlichkeit und mit vollem Verständnis für die Lebensbedingungen der anderen Wirtschaftskreise diese beiden Errungenschaften zu hüten und auf ihrer Grundlage ein geschlossenes und wirksames System von Maßnahmen und vor allem ein uneigennütziges und tüchtiges Führerkorps zu schaffen, mit dem Ziel, die Leistungss und Charakterhöhe, den Auf und damit auch den materiellen Boden unseres Handwerks immer günstiger zu gestalten."

Und zum Jahreswechsel konnte der Reichshandwerksmeister ("Völtischer Beobachter" vom 1. Januar 1936, "Das Handwerk am Jahreswechsel") das Jahr 1935 mit Recht als "Das ereignisreichste Jahr der Handwerksgeschichte" bezeichnen und u. a. aussühren:

Reichshandwerts. meifter Pg. Schmidt über bas Jahr 1935

lichen Wirtschaft und in der Arbeitsfront ist 1935 abgeschlossen worden. Wer verantwortungsvolle Organisationsarbeit kennt, der weiß, welchen Fortschrift das bedeutet. Jeht können alle Kräfte für die praktische Förderung des Handwerks freigemacht werden. Jeht gilt es, die ausgedaute Organisation zu einer wirklichen Heimat für die Handwerker zu gestalten und sie so lebendig, wirksam und volkstümlich wie möglich zu machen. Auch der lehte Handwerker soll ihren Segen praktisch zu spüren bekomment

Go ist nichts in unserer Arbeit Selbstzwed, und das meiste bient gleichzeitig verschiedenen Zweden, die sich einem geschlossenen System und einem einheitlichen Willen der Handwerksförderung einfügen. Wenn wir 3. 3. durch Lieferungsgenossenschaften das Handwerk

— statt der früheren Sklareks und Barmats — an allen Großaufträgen nach seiner Leistungsfähigkeit beteiligen, so war das gleichzeitig eine Mahnahme der Arbeitsbeschaffung und der Leistungssteigerung."

Recht auf Arbeit

So dienten sämtliche wirtschaftlichen Gruppen den gemeinsamen Aufgaben der Nation und damit einer Wirtschaft, in der das Recht der Volksgenossen auf Arbeit zu einem Grundpfeiler geworden ist — das Recht auf Arbeit, von dem Pg. Bernhard Röhler (am 19. Juni in Berlin) sagte:

"Endlich ist es der Kern und das wichtigste Mittel einer wirflichen Wirtschaftslenkung und als solches wirksamer und bedeutender als jede Einzelmaßnahme, mag sie an sich noch so notwendig
und zwedmäßig sein. Das Recht auf Arbeit hat sich als sittliche Wirklichkeit heute schon fruchtbar erwiesen und wird
als Rechtsgrundsat seine volkserhaltende und volksgestaltende Kraft erst völlig entfalten."—

## Sozialpolitische Entwicklung

Um dieses grundsätliche Recht auf Arbeit auch in der Pragis zur Wirklichkeit werden zu lassen, führte das nationalsozialistische Reich die Arbeitsschlacht burch, beren gewaltige Erfolge bereits in unseren Banden 1933 und 1934 eingehend zu würdigen waren. Millionen deutscher Menschen waren wieder in Lohn und Brot ge= bracht worden. Und auch das dritte Jahr unter der Regierung Abolf Hitlers führte diese Entwicklung erfolgreich weiter und verringerte die Arbeitslosenzahlen wieder ganz erheblich. Die saison= mäßig bedingte Steigerung ber Arbeitelosengiffern mahrend ber Wintermonate hatte — im Bergleich zu den früheren Jahren - in den Wintern 1933/34 und 1934/35 nur noch einen Bruchteil der früheren Steigerungszahlen erreicht. Und schon der Jahres= beginn 1935 zeigte wieder ein erhebliches Steigen ber Beschäftigung&giffern, Anfang April konnte die Reichsanstalt für Urbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung berichten, daß die Arbeitslosenziffern von Ende Februar (2815000) bis Ende März um etwa 415000 zurückgegangen waren — also auf rund 2400000. (Bei der Machtübernahme im Januar 1933 waren es 6 bis 7 Millionen gewesen!) Inzwischen mußten noch die 53000 Arbeitslosen des Saarlandes miteinbezogen werden. Trohdem sant die Arbeitslosenzahl im Laufe des April auf 2234000. Damit lag die Arbeitslosenziffer am Ende des April 1935 bereits um rund 30000 unter dem gunftigsten Stand des Vorjahres (Oktober 1934)! Sie war gleichzeitig um 375000 niedriger als im April 1934 und um 3 Millionen niedriger als im April 1933! Die Industrie allein beschäftigte jett rund 8 Millionen Arbeiter (nach den Mitteilungen des Instituts für Konjunkturforschung) und hatte damit den besten Stand des Vorjahres (Herbst 1934) überschritten. — Ende Mai war die Arbeitslosenziffer auf 2020000 gesunken (und würde damit endlich auch die 2-Millionen-Grenze unterschritten haben, wenn nicht die bereits oben erwähnten Arbeitslosen bes Saarlandes hinzuge= kommen wären). Sie war damit um eine halbe Million niedriger gegenüber dem Mai 1934 und um 4 Millionen gegenüber dem Mai 1933. — Go erreichte die Beschäftigungszahl im gleichen Zeitpunkt

Beiterführung ber Arbeitefclacht

Beiterer Rud. gang ber Arbeits. lofenziffern

Beschäftigten. 161/2 Millionen, also um 5 Millionen mehr als im Augenblid der Machtubernahme durch den Nationalsozialismust - Das find Rahlen von berart überzeugender Wucht, baf ihnen gegenüber mistrauische Stänkereien gegen das hitlerdeutschland in Nichts zerfallen muffen.

Arbeitebeichaffung

Durch gewaltige staatliche Magnahmen ebenso wie durch Belebung der privaten Initiative hatte Adolf Hitler diese Arbeitsschlacht ein= geleitet. Deutschland erwachte zur werteschaffenden Urbeit. Die Schlote rauchten wieder, die Sammer dröhnten, Siedlungen muchfen empor, Neuland wurde dem Meere abgerungen, neue Strafen wurden gebaut - vor allem die Reichsautobahnen, deren erstes Teilstud am 19. Mai durch den Führer dem Verkehr übergeben wurde (fiehe 6. Abschnitt). Damale ichrieb eine auslandische Zeitung:

Reichsautobabnen

"Go wie die Phramiden von ber Geschichte ber Pharaonen funden und bie römischen Strafen bon ber imperialistischen Macht und ber gipilisatorischen Aufgabe bes cafarischen Roms zeugen, sollen bie groß= artigen Autobahnen Sitlers bie Deutschen ewig an Die ungewöhnlichfte Berfonlichfeit ihrer Geschichte erinnern, an einen Bolksgenoffen ohne Namen und Beimat, ber aus nichts und ohne irgend jemandes Bilfe burch eigene Rraft ein neues Reich Schuf und burch seinen Willen das Schidsal eines gangen Bolfes bestimmte."

(Das Zitat wurde am 20. Juni von Pg. Dr. Todt verlesen, dem Generalinspekteur für das deutsche Strafenwesen, im Rahmen eines Vortrags vor den Diplomaten und Vertretern der Auslandspresse.)

Hunderttausende deutscher Arbeiter fanden durch die Reichsauto= bahnen Urbeit und Brot. (Bereits für bas vorhergehende Jahr konnte der Geschäftsbericht der Gesellschaft "Reichsautobahnen" für bas Jahr 1934 berichten, daß auf den Baustellen der Reichsautobahnen 100000 Arbeiter beschäftigt wurden — weitere 150000 bei Brudenbauten, Steinbrüchen usw.) Darüber hinaus wies die indirekte Urbeitsbeschaffung durch die Reichsautobahnen noch wesentlich größere Bahlen auf. Es sei an alle beteiligten Industrien erinnert, ebenso auch an die Rraftwagenindustrie, beren Produktion gewaltig anstieg (worüber noch im 21. Abschnitt Näheres auszuführen sein wird). Mit Recht konnte Staatssekretar Funk (anläßlich eines Presseempfangs am 12. Februar zur bevorstehenden Automobil-Ausstellung 1935 in Berlin) auf die gewichtige Satsache hinweisen, daß noch vor drei Jahren auf 111 Einwohner in Deutschland ein Automobil gekommen sei, im Jahre 1935 dagegen bereits eines auf 70.

Kraftmagen. induftrie

Saaletalfperre bei Dobenmarte

Ueberall im Deutschen Reiche wurden große Projekte in Angriff genommen, fo zum Beispiel durch bas "Gefet über den Bau ber Saaletalsperre bei Hohenwarte" (vom 13. Februar). In Berlin

wuche zwischen dem Funkturm und dem Bahnhof Eichkamp die Deutschlandballe Deutschlandhalle empor, die größte halle des Reiches.

In gang Deutschland stieg die Industrieproduktion unaufhalts Steigerung sam und erreichte im Sommer 1935 den höchsten Stand seit dem produktion Rrisentiespunkt (im Berbst 1932). Nach dem Bericht des Instituts für Ronjunkturforschung hatte die Industrie in diesem Zeitpunkt (Sommer 1935) bereits drei Viertel ihrer früheren Rrisenverluste wieder aufgeholt!

Insbesondere aber erstanden in gang Deutschland gahlreiche Sied = Gieblungsbauten lungsbauten, die nicht nur fur die Arbeitsbeschaffung im Baugewerbe und anderen Industrien von belebender Wirkung, fondern vor allem sozialvolitisch von ausschlaggebender Bedeutung waren, indem sie gahlreichen beutschen Menschen gesunde und schöne Wohnstätten schufen. Bereits im Jahre 1933 waren in Deutschland etwa 200000 neue Wohnungen erstellt worden, im Jahre 1934 sogar rund 300000. Das Jahr 1935 setzte diese Bautätigkeit in gleicher Weise fort. Und vor allem die Siedlungsbauten erfreuten sich der besonderen Forderung best nationalsozialistischen Staates. Die Beimstättensiedlung wurde vom Reichsheimstättenamt der NGDUP. und ber Deutschen Arbeitsfront betreut. Bu ihren Boraussetzungen gehört auch die im 6. Abschnitt bereits erörterte Reichs= planung, die nach den Gesichtspunkten der Bevölkerungspolitik, der Wehrpolitik und der Volkswirtschaft die Grundlagen für eine Siedlung im großen Rahmen vorzubereiten hat. In eingehenden Darle= gungen schilberte Pg. Dr. Ludowici, der Leiter des Reichsheim= stättenamtes, diese Aufgaben in einem Aufsatz "Der Weg in die Deimat" (Sonderheft "Die Siedlung" der "Berliner Börsenzeitung"), in dem er eingangs sagte:

Reichsheimftatten. amt ber MCDAD. und ber DAF.

Pg. Dr. Lubowici über bie Gieblung

"Das beutsche Siedlungswerf weist bem beutschen Arbeiter ben Meg in die Seimat. Millionen schaffender deutscher Menschen sollen diesen Weg geführt werden und mit ihren Familien in gesunden

Beimstättensiedlungen und Wohnstatten bie beutsche Beimat wieder finden. Wir sagen, bag unser Deutschland im Weltfrieg nicht bon ben seindlichen Armeen, sondern von dem Hunger besiegt wurde. Mit unvergleiche licher Sapferteit pat die deutsche Armee den übermächtigen Feind in Schach gehalten — bis sie bon ber eigenen Beimat ben Dolchstoß in ben Ruden erhielt.

Es war aber nicht allein der hunger, welcher die heimat bis zum Verrat ber eigenen Armee zermürbte, es war ebenso ber Margismus und Kommunismus, bessen Brutstätte immer die Elendswohnung war

Deutschland ist burch ben Hunger und burch die Elends. wohnung besiegt wordent

Sunger und Elendswohnung - bas find bie Dinge, welche bie Beimat vergessen lassen - bie Siedlung ist bagegen der Weg, die Beimat wiederzufinden ...

Reichsbürgichaften

Unter den Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues seien unter anderem die vom Reiche übernommenen Reichsbürgschafsten erwähnt, die die Finanzierung ermöglichen sollten ("Berordnung über die Uebernahme von Reichsbürgschaften für den Rleinwohsnungsbau" vom 26. Februar und "Verordnung über die weitere Förderung der Rleinsiedlung, insbesondere durch Uebernahme von Reichsbürgschaften" vom 19. Februar) — außerdem das "Gessetz zur Förderung des Wohnungsbaues" vom 30. März, das einen Betrag dis zu 50 Millionen (auß den Mitteln zur Geswährung von Chestandsdarlehen) für Rleinwohnungsbau und Rleinssiedlung zur Verfügung stellte und außerdem durch Senkung der Gebäudeentschuldungssteuer weitere Mittel für diese Zwecke freismachte (indem die Steuerpflichtigen verpflichtet wurden, den durch die Steuersenkung freiwerdenden Betrag dem Reich als Unleihe zur Verfügung zu stellen).

Bohnungsbaues

Befet jut Forberung bes

Siedlungsvorhaben in Oftpreußen und im Aachener Rohlengebiet So konnte auch das Jahr 1935 die Inangriffnahme und Weitersführung gewaltiger Siedlungsvorhaben verwirklichen, so das Bausprogramm über 10000 neue Wohnungen in Ostpreußen, die erste Bergmanns-Siedlung der Deutschen Arbeitsfront (mit 5000 Wohsnungen) im Aachener Rohlengebiet und zahlreiche andere Siedslungsvorhaben.

Rudwirtungen auf ben Arbeitsmartt Die Rückwirkungen auf den Arbeitsmarkt waren ganz erhebliche, denn die in Deutschland in einer Anzahl von 440000 bestehenden Betriebe des Bauhandwerks und der Baunebenhandwerke (mit 1300000 Beschäftigten) waren jest voll beschäftigt, um all diesen Anforderungen zu genügen. Der Reichskommissar für Preisüberwachung, Dr. Goerdeler, führte über das gewaltige Siedlungswerk aus:

Dr. Boerbeler aber Die Siedlung

".. Unsere Maßnahmen auf dem Gediet der Arbeitsbeschaffung sind davon ausgegangen, die Unternehmungslust der Privatwirtschaft zu ergänzen und auf manchen Gedieten zu ersehen. Unsere Maßnahmen auf dem Gediet der Preisäberwachung dienen dazu, die Lebenshaltung der breiten Masse zu schühen. Im Siedlungswerk und vor allen Dingen in der Arbeitersiedlung haben wir aber die Möglichkeit, beide Aufgaben miteinander zu verbinden.

Wir steigern die Lebenshaltung der Arbeiterfamilie, der wir ein Stüd Land geben. Wir sichern die Lebenshaltung für Krisenzeiten, die zur Berminderung des Einkommens führen könnten. Der Aufbau des Siedlungswerkes dient der Arbeitsbeschaffung, und zwar mit der Dauerwirkung, sichere Arbeitspläße zu erhalten..."

Reichsarbeitsminifter Gelbte über bie Siedlung Und im Rahmen einer Kundgebung des "Bereins für Wohnungs= reform" (Berlin, 9. April) erklärte der Reichsarbeitsminister Seldte:

"Die Rleinsiedlung foll fich zur Bolkssiedlung entwickeln. Wir können überzeugt sein, daß dann ein Geschlecht heranwachsen wird, das mit dem Boden und der Heimat so verwurzelt ist, daß es jederzeit bereit ift, das Lette für die Berteidigung seines Baterlandes zu opfern."

Sette so der nationalsozialistische Staat seine Rraft daran, die so-Biale Lage der Schaffenden zu beffern, so ergriff er auf der anderen Arbeitsbudes Seite auch die erforderlichen Magnahmen, um einen geregelten und planmäßigen Einsat aller Arbeitskräfte zu sichern, der Ueberfüllung bestimmter Berufe zu steuern und die Arbeitskräfte dort anzusetzen, wo sie gebraucht werden. Durch ein "Arbeitsbuch" wurde von nun an ein amtlicher Ausweis über Berufsausbildung und berufliche Entwicklung des einzelnen Arbeiters oder Angestellten geschaffen. In dem "Gefen über die Einführung eines Arbeitsbuches" bom 26. Februar heift es:

Befes über bin

Die Reichsregierung hat das folgende Geseth beschlossen, das hiermit berfündet wird:

Um bie zwedentsprechende Verteilung ber Arbeitsfrafte in der beutschen Wirtschaft zu gewährleiften, wird ein Arbeits. buch eingeführt.

Der Kreis ber Bersonen, für die Arbeitsbucher einguführen find, den Zeithunkt der Einführung und das Nähere über die Ausgestaltung ber Arbeitsbücher bestimmt ber Reichsarbeitsminister.

Arbeiter und Angestellte, für die nach § 1 Arbeitsbücher auszustellen lind, durfen bon bem Zeitpunkte an, ben ber Reichsarbeitsminifter bestimmt, nur beschäftigt werden, wenn sie im Besitze eines ordnungsmäßig ausgestellten Arbeitsbuches sind.

Die Arbeitsbucher werden von den Arbeitsämtern ausgestellt...

Wer entgegen ben Borschriften bes § 2 einen Arbeiter ober Angestellten beschäftigt ober sich als Arbeiter ober Angestellter beschäftigen läßt, wird mit Gelbstrase bis zu einhundertsunfzig Reichsmart ober mit Saft beftraft ...

Von wesentlicher sozialpolitischer Bedeutung war auch die Erweiterung der Schutbestimmungen des "Gesetzes über die Heimarbeit" bom 23. Marz 1934 (siehe Band 1934, Seite 160) durch die "Zweite Verordnung zur Durchführung des Gesetzes über die Heimarbeit" vom 20. Februar 1935. Wichtig war hier ins= besondere die Einschaltung der Deutschen Arbeitsfront in die Fragen des Entgeltschutes.

(Die Entgelte für Beimarbeit sind nach Möglichkeit als Stud. entgelte festzusegen. Nach ber Durchführungsverordnung zur Berechnung ber Studentgelte werben Entgeltberechnungsstellen ber Deutschen Arbeitsfront eingesett. Werden in einem Gewerbe burch Sarifordnung als Grundlage ber Entgeltberechnung für die einzelnen Stücke Stundenentgelte ohne Leistungszeiten oder nur feilweise mit Leistungszeiten sestgesetzt, so kann der Treuhänder der Arbeit die bon der Deutschen Arbeitsfront eingerichteten Berechnungsstellen mit der Stückentgeltberechnung beauftragen. Er kann den Leiter der Berechnungsstelle und die Rechner als Sachkundige in den Sachverständigenausschuß berusen und mit besonderen Ausgaben zur Durchsührung des Entgeltschußes betrauen. Die Lohnsesstehung durch die Entgeltberechnungsstellen ist somit eine Ergänzung zur Tarisordnung des Treuhänders (durch Lohnsesstehung im einzelnen Fall). Jeder Heimarbeiter, Hausgewerbetreibende oder Zwischenmeister kann bei der Entgeltberechnungsstelle die Nachprüfung einer Entgeltberechnung beantragen. Die von der Entgeltberechnungsstelle berechneten oder genehmigten Stückentgelte gelten dann als durch die Tarisordnung sestgesetzt.)

Explosionsfataftrophe in Reinsborf

Das Reich Adolf Hitlers sieht in der Sorge für das Schickal des Volkes und jedes einzelnen Bolksgenossen seine große Aufgabe. So werden Volk und Reich eins — eine Schickalsgemeinschaft in Glück und Leid, in den Erfolgen wie auch in den schweren Tagen. Das kam in ergreisender Weise zum Ausdruck, als am 13. Juni eine furchtbare Explosionskatastrophe bei der Sprengstoffabrik in Reinsdorf (bei Wittenberg) 60 Todesopfer forderte. Im Aufstrage des Führers eilte sofort der 1/1-Obergruppenführer Dietrich zur Unglücksstätte, ebenso kamen Reichsinnenminister Dr. Frick und Generalleutnant Daluege. Abolf Hitler richtete an den Betriebsstührer solgendes Telegramm:

"Tief erschüttert burch die Aachricht von der furchtbaren Explosionskatastrophe, dei der so viele Kameraden der Arbeit ihr Leben lassen mußten, spreche ich Ihnen und der gesamten Belegschaft Ihres Werkes meine herzliche, aufrichtige Teilnahme aus.

Ich bitte Sie, diese allen hinterbliebenen und den Verletten mit meinen besten Wünschen für gute Genesung zu übermitteln. Ich über- weise zunächst den Betroffenen von mir aus den Betrag von 100 000

Reichsmark."

Beisehung ber Opfer von Reinsborf

Ganz Deutschland gab seiner tiesen Trauer Ausdruck, indem es Halbmast flaggte, als am 18. Juni die Opfer beigesett wurden. Adolf Hitler, der erste Arbeiter seines Volkes, gab den im Dienste der Nation gefallenen Arbeitskameraden das letzte Geleit. Und zu Füßen jedes Sarges lag ein Lorbeerkranz mit der Inschrift: "Unsferen toten Rameraden — die trauernde Nation". Im Austrage des Führers sprach Ministerpräsident Pg. Hermann Göring:

"... Wie alle Bolksgenossen, so trauern in erster Linie ber Führer und Ranzler und die Männer der Partei und des Staates über ein Unglück von so gewaltigem Ausmaße. Es könnte und erschüttern und schwach machen, lebten wir nicht in einem Bolke und einem Reiche, das wiederauserstanden ist zur Freiheit und zur Ehre, und wo seder einzelne Bolksgenosse den letzten Einsah wagen wird, wenn es den höchsten Gütern der Nation gilt. So sind auch diese treuen Arbeitstameraden gesallen für das neue Reich, gesallen für die Auserstehung ihres Bolkes. Und so gewaltig und so erschütternd der Sod hier ein-

gegriffen hat, so ersprießt auch aus diesen Opfern, aus bem Tobe dieser tapferen Arbeitstameraden ein großer Gegen für bas gange Bolk und fur die gange Nation. Denn in ber Urt und Weise, wie heute bas gange Bolt und an ber Spite sein Führer und Rangler sich gu biefen toten Arbeitskameraden bekennen, erweist sich jene wunderbare Geschlossenheit der Nation, die neu erstanden ist, erweist sich auch, daß gerade der deutsche Arbeiter wieder zurückgefunden hat in eine neue Beimat, wieder Jug gefaßt hat in seinem Bolte, wieder wertvollstes Mitglied der Volksgemeinschaft ift. . . "

Um 22. Juni besuchte der Führer persönlich die 83 Schwerverletten des Explosionsungluds, die noch im Paul-Gerhardt-Stift in Wittenberg lagen, und reichte ihnen die Hand. — Der "Volkische Beobachter" schrieb am 19. Juni:

"Mit ber letten Chrung ber im Dienst fur Bolt und Land gefallenen Arbeiter von Reinsborf ehrt Deutschland und fein Führer bas gesamte arbeitende Bolt. Unser Weg durch die Nacht und Not ber Bergangenheit zur Sohe ist immer wieder gezeichnet bon Grabern. Immer stand ber Sod am nächsten, wo die Sturmtrupps ber Goldaten bes großen Rrieges, der beutschen Revolution und der Arbeitsschlachten unserem Volk den Weg zur Freiheit und zum Licht bahnten. Die 60 Garge von Reinsborf, die wir in Gegenwart Abolf hitlers in die heimatliche Erde sentten, sind uns Symbol einer heute Wirklichkeit werbenden Einheit von Goldatentum und Arbeitertum im ebeliten Sinne bes Wortes."

So bitter und tragisch diese Ratastrophe war — an ihr erwies sich die werdende Volksgemeinschaft aller Deutschen ebenso wie an dem späteren Einsturzunglud beim Bau des Nord-Süd-Tunnels in der Hermann=Göring=Straße in Berlin (August 1935). Ganz Deutschland ist eine Rameradschaft der Arbeit.

Einfturgfatafttophe in bet Bermann. Boring. Strage in Berlin

Der erste große Arbeitsring (Großer Konvent) der Deutschen Arbeit8front (DAF.), der aus etwa 70 Mitgliedern besteht (Betriebsführer, Gaubetriebsgemeinschaftswalter der DUF., Vertreter der Behörden und Parteigliederungen), wurde am 19. März im Gau Duffeldorf feierlich eröffnet, um an der Gestaltung der Gemeinschaft der Betriebe — als Vorstufe der Volksgemeinschaft mitzuwirken.

Brofer Arbeits. ting ber DUF.

Im gleichen Monat konnte die erste Fachschule der DUF. in Bremen ihr erstes Semester beenden. 2000 Arbeiter der Stirn in Bremen und der Faust waren bisher durch sie gemäß den Anforderungen des praktischen beruflichen Lebens geschult worden.

Erfte Sachichule

Und im selben Monat (25. bis 30. März) wurde die Reichs= tagung ber Deutschen Arbeit&front in Leipzig zu einer ge= waltigen Demonstration der Bolksgemeinschaft, wie sie in dem grohen Spruchband (das an der Leipziger Messehalle angebracht wor-

Reichstagung bet DUS. in Leipzig ben war) zum Ausdruck kam: "Der Nationalsozialismus ist die Rameradschaft des ganzen Volkes". Der Führer der DUF., Pg. Dr. Len, konnte bei der Schlußkundgebung am 30. März sagen:

"... Wir haben vor einigen Tagen hier eine Kundgebung erlebt, in der die Welt und unser Volk hörten, daß es in Deutschland einen Unterschied zwischen Wirtschaft und Sozialpolitik nicht mehr gibt.

Vor bem Kriege hieß es, die beste Wirtschaftspolitik ist auch die beste Sozialpolitik. Nach dem Kriege hieß es, Wirtschafts- und Sozialpolitik sind zwei verschiedene Kontrabenten. Beide müssen miteinander kampsen und ringen um den Gewinn. Wir haben vor einigen Tagen dokumentiert, daß die beste Sozialpolitik auch die beste Wirtschafts-politik ist. Nicht im Erheben der Sache über die Person, nicht im Kämpsen des Menschen mit der Sache, sondern im Erheben des Menschen zum Herren über alle Dinge sehen wir die soziale Erfüllung unseres Wollens..."

Satigteitsbericht bes Schahamtes ber DAF. Der Tätigkeitsbericht des Schahamtes der DUF. (der am 27. März gegeben wurde) erwies, daß der DUF. über 20 Millionen Mitzglieder (einschließlich der korporativ angeschlossenen) beigetreten sind. Ueber die Beitragshöhe wurde folgendes Bild gegeben: Im Fesbruar zahlten monatlich

| 1 000 000 | Mitglieder | 0,20 RM. |
|-----------|------------|----------|
| 2 706 000 | 22         | 0,60 ,,  |
| 1 733 000 | 12         | 0,80 ,,  |
| 1 555 000 |            | 1,20 ,,  |
| 1 306 000 | 33         | 1,40 ,,  |
| 1 625 000 | 33         | 1,80 ,,  |
| 1 371 000 | "          | 2,20 ,,  |
| 713 000   | "          | 2,80 ,,  |
| 466 000   |            | 0.40     |
| 100 000   | 12         | 3,40 ,,  |

Der Rest zahlte einen Beitrag über 3,40 bis zum Höchstsatz von 12 RM.

(Die Deutsche Arbeitsfront erhebt einen Beitrag von durchschnittlich 1,5 v.H. des Bruttoeinkommens. Das entspricht einem Durchschnittsbeitrag von 1,51 AM.)

Ueber die Verwendung der Einnahmen der DUF. konnte bei Betrachtung des Monats Februar (mit 18 Millionen Einnahmen) festgestellt werden, daß davon 27% (5720000 RM.) für Verwaltungskosten ausgegeben worden waren. Vor allem aber waren folzgende Ausgaben gemacht worden:

| Unterstützungen              | 8 000 000 | RM. |
|------------------------------|-----------|-----|
| Rechtsstellen                | 1 000 000 | 99  |
| Fach- und Berufspresse       | 1 000 000 | 11  |
| "Rraft burch Freude"         | 1 400 000 | 99  |
| Gesundheitliche Betreuung    | 400 000   | 27  |
| Schulen                      | 180 000   | 22  |
| Durchführung von Bauvorhaben | 300 000   | 99  |

Das bedeutendste Ereignis der Reichstagung der DUF, aber war Eingliederung ber die Eingliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft in die Deutsche Arbeitsfront! Am 26. März murde in Leipzig folgender Erlaß des Führers verkündet:

gewerblichen Birt. fchaft in bie DAF.

Erlaß bes Subrere

Der Nationalsozialismus hat ben Rlassenkampf beseitigt. Die Rampforganisationen der Gewertschaften und der Arbeitgeberverbande find verschwunden. Un die Stelle des Rlaffenkampfes ist die Volksgemeinichaft getreten. In ber Deutschen Arbeitsfront findet biefe Boltsgemeinschaft ihren sichtbaren Ausdruck burch den Zusammenschluß aller schaffenden Menschen. Organisationen innerhalb der deutschen Volkswirtschaft sind notwendig, aber sie sollen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Ich begrüße und billige daher die Absicht des Reichswirtschaftsministers, die von ihm durch Gesey vom 27. Februar und Ausführungsverordnung vom 27. November 1934 geschaffene Organisation ber gewerblichen Wirtschaft als forporatives Mitglied in die Deutsche Arbeitsfront einzugliedern. Die von ihm gemeinsam mit bem Reichsarbeitsminister und bem Leiter ber Deutschen Arbeitsfront am heutigen Tage getroffene Verein-barung über eine einheitliche Busammenarbeit auf wirtschafts- und logialpolitischem Gebiet wird hierdurch von mir bestätigt.

Die Grundlagen ber neuen sozialen Gelbstverwaltung aller schaffenben

Deutschen erhalten

nach der Errichtung ber Deutschen Arbeitsfront, nach dem Erlag bes Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit und

nach ber Organisation ber gewerblichen Wirtschaft nunmehr mit ber neuen Vereinbarung ihren Abschluß.

Die Vereinbarung bringt kein Geschenk, sondern verpflichtet zu höchster Leistung. Sie stellt den Willen zur GemeinschaftBarbeit an ihre Spike. Diefer Wille muß fich bis in die unterften Organe unferes gefamten Arbeits- und Wirtschaftsförpers burchseben. Ich weiß, daß jeder deutsche Volksgenosse das Bertrauen, das ich mit diesem neuen Werke in ihn fete, erfüllen wird.

Um Sage von Potsbam, bem 21. Marg 1935.

Der Führer und Reichstangler.

Die zu dieser Vereinigung zwischen dem Reichsleiter der DUF., Dr. Len, dem Reichswirtschaftsminister, Dr. Schacht, und dem Reichsarbeitsminister, Seldte, geschlossene Vereinbarung beginnt folgendermaken:

Bereinbarung swiften Reichs. leiter ber DAF. Reichsmittschafts. minifter und Reichsarbeits. minifter

## Bereinbarung.

Der Beirat ber Reichswirtschaftstammer, in bem bie Leiter ber Reichsgruppen und hauptgruppen und die Leiter der Wirtschaftstammern bertreten sind, tritt burch Einberufung burch ben Prafibenten ber Reichswirtschaftekammer und ben Leiter ber DUF. mit bem Reichsarbeiterat, ber aus ben Leitern ber Reichsbetriebsgemeinschaften und ben Bezirfswaltern (nach ber Reichfreform: ben Reichsgauwaltern ber DUF.) gebilbet wirb, zu bem Reichsarbeits- und Reichswirtschaftsrat zusammen. Bu ben Sigungen sind ber Reichswirtschaftsminifter und ber Reichsarbeitsminifter einzuladen. Sauptaufgabe bes Reichsarbeits- und Wirtschaftsrates ist vor allem die Aussprache über

gemeinsame wirtschaftliche und sozialpolitische Fragen, bie Berstellung einer bertrauensvollen Zusammenarbeit aller Glieberungen der DUF. und die Entgegennahme von Rundgebungen der Regierung wie auch der Leitung der DUF...

Die technische Durchführung dieser Vereinbarung übertrug Pg. Dr. Len dem Leiter des Organisationsamtes der DUF., Pg. Claus Selzner. Gleichzeitig erließ er folgenden Aufruf:

Aufruf Dr. Len jur Einglieberung ber gewerblichen Birtichaft in die DUF. "Männer und Frauen ber Deutschen Arbeitsfront!

Mit ber großen Rundgebung in Leipzig ist die gewerbliche Wirtschaft unter der Führung des Reichswirtschaftsministers Dr. Schacht in die Arbeitsfront eingegliedert worden. Der Führer hat durch seine Rundmachung diesen Schritt nicht nur gebilligt, sondern freudig bejaht. Damit ist ein weiterer eminent wichtiger Schritt in der Ord-

nung der Gozial- und Wirtschaftspolitik getan worden.

Immer wieder versuchten die Feinde des neuen Deutschlands sowohl im Innern, wie auch außen, aus dem Vorhandensein der Arbeitssfront und der gewerblichen Wirtschaft als zwei getrennte Organe einen Zwiesspalt zwischen Arbeitnehmer und Unternehmer konstruieren zu können. Noch zuleht schrieben die "Baseler Nachrichten", daß die Arbeitssfront als die Vertreterin der Arbeitnehmer und die gewerbliche Wirtschaft als die Vertreterin der Arbeitnehmer und die gewerbliche Wirtschaft als die Vertreterin der Anternehmer anzusehen sei und daß der Klassenkampf zwischen beiden in genau derselben Weise wie früher zwischen Gewerkschaften und Arbeitzeberverbänden weiterginge. Wenn dem auch nicht so war, so ist es gut, daß auch der Schein nicht mehr vorhanden ist. Und sicher ist, daß aus dem Nebeneinanderbestehen beider Organisationen in späteren Zeiten etwas ähnliches wie der Klassenkampf vergangener Zeiten hätte kommen können.

Dem ist nun enbgültig abgeholsen. Deutschland bekundet, daß ihm die Gemeinschaft über alles geht und daß innerhalb dieser Gemeinschaft die berechtigten Interessen aller gerecht vertreten werden sollen. Damit durste der soziale Aufdau des neuen Deutschlands zu einem gewissen Abschluß gekommen sein. Drei Ergebnisse sind es, die dieser Kundmachung zugrunde liegen.

1. Wirtschaft und Sozialpolitik gehören zusamment Man

tann nicht eines ohne das andere tun.

2. Man gibt dem Bolke eine auf sozialpolitischem Gebiet größtmögliche Selbstverwaltung aus der Erkenntnis, daß das, was sich unter
ben Menschen ordnen läßt, von diesen Menschen selber geordnet werden
soll. Und daß der Staat nur dann einschreitet, wenn eine Einigung
unter den Menschen nicht zustande kommt. Der Staat lehnt es ab, die
Amme für jedes und alles zu sein.

3. Damit bekundet der Staat, daß er ber höchfte Richter auch auf biesem Gebiete sein will. Daß er keiner einzelnen Rlasse bient, sondern barüber wacht, daß die Gerechtigkeit in allem waltet. Und Recht ist bas, was dem Volke nütt!

Arbeiter und Arbeiterinnen! Wenn die Arbeitsfront heute mit diesen großen Ausgaben betraut wird und wenn in ihr auch jett die Wirtschaft ihren Platz gesunden hat, so ist das ein Beweis für die Richtigkeit unseres bisherigen Handelns und Wirkens. Und auch ein Beweis dafür, daß die Männer, die die hohen Pslichten in der Arbeitsfront auf sich genommen haben, für ihre Aufgaben reif geworden sind. Wenn man bedenkt, daß erst am 2. Mai dieses Jahres sich die Uebernahme der Gewerkschaften zum zweiten Male jährt, so ist der Erfolg ein uns

geheuerlichert Das alles ist stetig gewachsen. Gewiß, das Tempo war manchmal ein nahezu unfagbares. Jedoch können wir auch hier wieder feststellen, daß, wenn ber Weg richtig angetreten wird, sich alles baraus 3wangsläufig ergeben muß. Man meistert die Aufgaben spielend, und alle die, die der Arbeitsfront nicht wohl gegenüberstanden und ihren baldigen Tod wünschten, werden heute erkennen, daß der Erfolg in Dieser Zeit ein außerordentlicher war.

Deutsche Schaffendet Mit diesem letten Schlufstein ist das Gebäube ber Deutschen Arbeitsfront nach außen fertiggestellt. Es ift der organische Aufbau der deutschen Wirtschaft. Wir wollen aber nicht erlahmen, dieses einzigartig in der Welt dastehende Gebilbe mit dem Geist des mahren Gogialismus ber nationalsogialistischen Gemeinschaft zu erfüllen und alle Menschen fo zu ordnen, bag fie gur höchsten Leistung im Interesse und gum Wohle bes Bolfes

befähigt sind!

Wir danken allen, die und baran mitgeholfen haben, vor allem aber bem Reichswirtschaftsminifter, Berrn Prafibenten Dr. Schacht, beffen Einsicht biesen letten großen Schritt möglich gemacht hat. Wir beginnen bamit einen neuen Abschnitt in ber Entwicklung ber Deutschen Arbeitsfront, und ich verlange von allen meinen Mitarbeitern als außeres Beichen unserer Dantbarkeit fur biefen Erfolg Fleiß, Babigkeit, Opferbereitschaft und Bingabe an bas große Werk!

"Bormarts für Abolf Bitler und Deutschland!"

Bur Verwirklichung der in Leipzig geschlossenen Vereinbarung Aufban Des neichsarbeits, und (siehe weiter oben) erließ der Reichsleiter der DUF., Bg. Dr. Len, witischaftstates am 19. Juni eine Anordnung über ben Aufbau des Reichsarbeit&= und =wirtschaft&rate&:

"In Ausführung der in der Leipziger Bereinbarung vom 21. 3. 1935 vorgesehenen sozialen Selbstverwaltung aller schaffenden Deutschen wird der Aufbau und der Aufgabenbereich des Reichsarbeits- und wirtschaftsrates wie folgt festgesett:

Ausführungsbestimmungen:

1. Einberufung:

Der Reichsarbeits- und -wirtschaftsrat wird durch den Reichsleiter ber DAF. im Benehmen mit dem Leiter der RWR. (Reichswirtschaftsfammer, b. Berf.) einberufen.

2. Mitglieder:

Dem Reichsarbeits- und -wirtschaftsrat gehören an:

a) bie Leiter ber Reichsbetriebsgemeinschaften, b) bie Letter ber Arbeitskammern,

c) bie Leiter ber Reichsgruppen, d) bie Leiter ber hauptgruppen, e) bie Leiter ber Wirtschaftstammern,

Einzelpersonen im gegenseitigen Ginbernehmen. Für bie Bugehörigkeit als Mitglied bes Reichsarbeits- und wirticafterates ift bie Einzelmitgliedicaft zur DUF. Boraussekung.

3. Aufgaben:

Der Reichsarbeits- und -wirtschaftsrat hat bie Aufgaben:

a) Die Bearbeitung ber ihm von ber Reichsregierung, ber DUJ. und der RDR. übertragenen Aufgaben vorzunehmen.

b) In gemeinsamen Erörterungen wesentliche und grundsätliche sozialpolitische und wirtschaftliche Fragen zu beantworten, zu klaren und zur Durchführung für bie guftanbige Stelle bor- zubereiten.

c) Rundgebungen ber Regierung, der DUF. und RWR. entgegenzunehmen.

4. Allgemeines:

a) Der Sit bes Reichsarbeits- und -wirtschaftsrates ist Berlin.

b) Der Berlauf ber Sitzungen bes AUWA. wird von einem Protofollführer protofolliert."

Die NGR. (Folge 140) schrieb am gleichen Sage (unter ber Ueber-schrift "Der Sieg bes Gemeinschaftsgedankens"):

Männer der Deutschen Arbeitsfront und Vertreter der gewerblichen Wirtschaft schließen sich zu einer gemeinsamen Arbeit am wirtschaftlichen und sozialen Wiederausbau Deutschlands zusammen. In
ihrer Hand werden die großen wirtschaftspolitischen Aufsgaben, die ihnen die Reichsregierung, die Deutsche Arbeitssfront oder die Reichswirtschaftskammer übertragen werden,
bearbeitet, vorbereitet und gelöst werden.

Durch die Hereinnahme von Einzelpersonen im gegenseitigen Einvernehmen der Arbeitsfront mit der Wirtschaft ist die Möglichkeit gegeben, verdienstvolle wissenschaftliche und praktische Köpse in den Dienst der Volksgemeinschaft einzuschalten. Der Reichsarbeits- und -wirtschaftsrat wird kein parlamentarisches Gebilde, sondern eine Arbeits- gemeinschaft der besten deutschen Wirtschafts- und Sozial-politiker aus allen Berufsständen des deutschen Volkes sein. In ihm wird eine Aktivität lebendig werden, die nur ein Ziel kennt: wirtschaftliche und soziale Wohlfahrt des ganzen nationalsozia-listischen deutschen Volkes."

Anothnung gur Bilbung ber Reichsarbeitstammer in ber DAF. Der Anordnung über den Aufbau dieses Reichsarbeits= und =wirt= schaftsrates war am 13. Juni die Bekanntmachung einer Anordnung zur Bildung der Reichsarbeitskammer in der DUF. voraus= gegangen:

"Auf Grund der Verfügung des Führers vom 24. Oktober 1934 betreffend Festlegung des Aufgabengebietes der Deutschen Arbeitsfront und zur Sicherung der in der Vereindarung zwischen dem Reichswirtschaftsminister Schacht, Reichsarbeitsminister Selbte und mir vom 26. März 1935 vorgesehenen sozialen Selbstverwaltung aller schaffenden Deutschen wird nachsolgende Anordnung erlassen:

Mit sofortiger Wirfung wird die Reichsarbeitstammer (AUR.)

gebildet.

Ausführungsbestimmungen:

- 1. Die Reichsarbeitskammer wird vom Reichsleiter ber DUF. geleitet.
- 2. Mitglieder ber RUR. Als Mitglieder ber RUR. werden bom Reichsleiter ber DUF. berusen:
  - a) bie Leiter ber Reichsbetriebsgemeinschaften,

b) die Gauwalter ber DUF.,

c) Einzelpersonen,

- d) die Leiter der Aemter des Zentralburos der DAF.
- 3. Die Reichsarbeitskammer hat vom Reichsleiter ber Deutschen Arbeitsfront übertragene Aufgaben zu bearbeiten.

4. Allgemeines.

a) Der Verlauf der Sitzungen ber RUR, wird von einem Proto-

follführer protofolliert.

Die Geschäfte ber RUR. werben burch eine Abteilung ber Geschäftsführung bes Bentralburos ber DUF. geführt.

gez. Dr. R. Len."

Gleichzeitig wurde die Bildung entsprechender Arbeitstammern Arbeitstammern in den Begirken angeordnet.

in ben Begirten

Bon Beranstaltungen beruflicher Gliederungen seien noch erwähnt ber erfte Reichsbetriebsappell ber Reichsbetriebsaemeinschaft Sandel, ber am 21. Januar alle beutschen Sandelsbetriebe gum Gemeinschaftsempfang einer Rebe bes pg. Dr. Len vereinigte, ebenso die Betriebsführertagung bes Reichsstandes bes Deutichen Sandwerts (in Leipzig am 8. Marg), - bor allem aber ber Reichshandwerfertag, ber vom 15. bis jum 17. Juni in Frankfurt am Main stattfand, in beffen Rahmen ber Reichshandwerksmeifter Schmibt, Reichsorganisationsleiter Dr. Len und Reichswirtschafts. minister Dr. Schacht sprachen. Der Reichshandwerfertag bofumentierte ben (im 6. Abschnitt bereits behandelten) Abschluß bes Aufbaues bes beutschen Sandwerts. Er erhielt seine besondere Note durch bie am 16. Juni eintreffenden 1000 mandernden Sandwertsgefellen. (Um 25. April waren zum erstenmal wieder in allen Seilen bes Reiches 1000 Gefellen zur Wanderschaft aufgebrochen, nachdem ber Reichsstand bes Deutschen handwerks diesen ehrwürdigen handwerkerbrauch wieder neu zum Leben erweckt hatte.)

Erfter Reiche. betriebsappell ber Reichsbetriebs. gemeinichaft Danbel

Reichshandwerter. tag in Frantfurt am Main

Befellenwanbern

Die vielgestaltige Arbeit der DUF. im Interesse des deutschen werktätigen Menschen wurde im Jahre 1935 planmäßig fortgesett, so die Geftaltung gefunder, heller und ichoner Arbeiteraume burch das Umt "Schönheit der Arbeit" unter Leitung des Pg. Speer (bes bekannten Architekten der Parteitagsbauten), das vom 3. bis 3um 6. April in Nürnberg eine Reichsschulungstagung burchführte, jo überhaupt die NG.=Gemeinschaft "Kraft durch Freude" (zu der auch das Amt "Schönheit der Arbeit" gehört), die im Jahre 1935 107 Sochseefahrten mit 150000 werktätigen Boltsgenoffen durchführte — und 3 Millionen Volksgenoffen an Landurlaubsreisen teilnehmen ließ (1934: 2 Millionen) — und damit zum erstenmal in der Geschichte dem Arbeiter die Schönheit seiner Heimat und die Reize ferner Länder erschloß. Nachdem bereits im Jahre 1934 80 000 deutsche Arbeiter mit RdF.=Fahrten die norwegi= schen Fjorde bereist hatten, konnten im Jahre 1935 fast doppelt so viele an diesen Fahrten teilnehmen. Darüber hinaus startete am 11. Marg zum erstenmal die RbF.=Flotte mit brei großen Ogean= dampfern und 3000 beutschen Arbeitern nach der Insel Madeira.

Amt "Schönheit ber Arbeit"

RO. Gemeinichaft "Rraft burch Freude"

Einen klaren Ueberblick über die Großtaten bes deutschen Sozialismus vermittelte die von der DUF. eingerichtete Ausstellung Erholung in Köln

Ausstellung "Arbeit und Erholung" "Arbeit und Erholung", die am 21. Juni in Köln eröffnet wurde. —

Bertrauensrats-

Und die im April im ganzen Reiche durchgeführten Vertrauensratswahlen der Betriebe bewiesen erneut, daß die deutsche Arbeiterschaft durch Adolf Hitler fest in die Volksgemeinschaft eingegliedert
ist. Als Austakt für die 140 000 Rundgebungen zu den Vertrauensratswahlen sprach der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront, Pg.
Dr. Len, am 1. April bei den Siemenswerken in Berlin und
erklärte:

Rebe Dr. Len bei ben Siemens, werten in Berlin

".. Wir wollen die Bahn frei machen dem Tüchtigen, damit jeder nach seiner Leistung zum Segen der Gesamtheit emporsteigen kann. Wir sind nicht so töricht, zu glauben, daß man die Interessengegensäte aus der Welt schaffen könne. Wir wollen beiden Seiten ihren berechtigten Ehrgeiz lassen, der allein der Motor ist für die Entwicklung der Nation.

Gerecht wollen wir die Interessen vertreten, beiden Seiten ehrlicher Makler sein. Aber die Forderungen der einen wie der anderen Seite müssen da aushören, wo die Interessen der Gemeinschaft beginnen. Soziale Ordnung schaffen bedeutet nichts anderes, als ein großes Erziehungswerk leisten. Einer muß des anderen Kamerad sein. Es genügt nicht die negative Feststellung, daß dieser oder jener Vetriedsführer, dieses oder jenes Gesolgschaftsmitglied noch nicht so sei, wie es sein soll. Da ist tägliche Erziehungsarbeit am Plake...

Der deutsche Arbeiter ift vom Proletarier gu einem felbft-

bewußten, ftolgen Menichen geworden. .. "

Rebe Deg beim Reichsbahnwert Munchen-Freimann Und am barauffolgenden Tage (2. April) sprach der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Pg. Rudolf Heß, im Reichsbahn-werk München-Freimann und erklärte über die soziale Stellung des deutschen Arbeiters:

"... Und noch ein ganz großes Versprechen bes Nationalsozialismus wurde erfüllt: bas Versprechen, den deutschen Arbeiter als gleichwertigen Volksgenossen in die Volksgemeinschaft einzugliedern. Niemand kann heute mehr bestreiten, daß der Handarbeiter sich im nationalsozialistischen Staat absolut gleichwertig fühlt und in den Augen aller seiner Volksgenossen gleichwertig ist..."

Die gestaltete Einheit war die Grundlage für die Selbstbehauptung ber gesamten Nation. Pg. Heß konnte mit Recht feststellen:

Durch die unerhörte Geschlossenheit, mit der sich das deutsche Bolf hinter Abolf hitler stellte, war es ihm allein möglich, es so ersolgreich zu führen, wie es in den Jahren seit der Machtergreisung der Fall war. Und gerade dank der Tatsache, daß insbesondere auch der beutsche Arbeiter ihm folgte, vermochte Abolf hitler Deutschland wieder freizumachen. Denn seine Erklärung der Wiedereinsührung der allgemeinen Wehrpflicht, von der die Welt weiß, daß hinter ihr heute bereits eine Macht, eine entsprechende Zahl von Soldaten in Wassen steht — eine Erklärung, die sich über wesentliche Bestimmungen des von den anderen gebrochenen Bersailler Bertrages hinwegsett,

ist gleichbedeutend mit ber Proflamation ber beutschen Freiheit und Unabhangigfeit. Geit dem 16. Marg 1935 find wir wieder ein freies Volt, von dem die Welt weiß, bag feine Freiheit nicht mehr angetaftet werden fann, ohne bag es fich bagegen leidenschaftlich gur Wehr fest. . "

Ueber die so geschaffene neue deutsche Wehrmacht fagte Pg. Beß:

"... Die neue beutsche Urmee ift bon nationalsogialistischem Geift burchbrungen und frei bon allem, was vielleicht im alten Beer noch im Widerspruch stand mit dem Grundsat, daß es gerade für Goldaten feinerlei Sonderrechte auf Grund von Geld, Rastenzugehörigkeit und totem Schulmiffen gibt. Das neue Beer fennt feine Ginjahrig-Freiwilligen mehr. Führer fann in ihm werden, wer das Beug zum wirklichen Führer in sich trägt. Es ist das heer des beutichen Bolfes und bas Beer fur bas beutiche Bolt. Es wird Deutschland wieder ichuten, seine Menschen und ihre Sabe, und es wird nicht gulegt die Statten ichirmen, in benen ihr eure Urbeit findet. Das beutsche Bolksbeer hat feine imperialistische Aufgabe, es bient bem Frieden der Deutschen. . "

## Und schloß mit den Worten:

"... Unter dem Schutz unferes neuen Beeres wollen wir weiter gemeinsam arbeiten und schaffen in treuer Pflichterfüllung, jeder an ber Stelle, die ihm vom Schickfal zugewiesen ift. In dem glücklichen Bewußtsein, eine beffere Butunft unferen Rindern gu ichaffen, wollen wir zusammenfteben im gemeinsamen Stolz auf ben Führer, ber und gusammenbrachte, ber unserer Arbeit wieber einen Ginn gab - ber in feinem Werbegang fymbolisch ben Sand= und Geiftesarbeiter, ben Untergebenen von einst und ben Führer bes gangen Bolfes von heute, vereint!"

Der Reichsleiter der DUF., Reichsorganisationsleiter Pg. Dr. Len, Der Reichsleiter der DUF., Reichsorganisationsleiter Pg. Dr. Len, Aufruf des Reichserließ am 10. April zu den Bertrauensratswahlen noch folgenden zu dem Getrauenschaften Mufruf:

"Männer und Frauen des schaffenden Deutschland!

Um 12. April d. 3. tretet ihr an zur Vertrauensratswahl in ben Werfstätten, Fabriken und Kontoren. In diesem Augenblick ist ein Bergleich mit den früheren Betriebsratswahlen aufschlußreich und nührtich. lich Parteien und Gewerkschaften warben um eure Stimmen. Gie buldigten alle — ganz gleich, ob christlich, national ober margistisch nicht nur bem Rlaffenkampfgebanken, sie zerriffen auch noch bie Arbeitnehmerschaft untereinander.

Das haltet euch vor Augen: ware ber Rlaffenkampfgebanke für fie ein Glaubensbekenntnis gewesen und hatten sie es in dieser margiftischen Weltanschauung mit bem Arbeiter und Angestellten ehrlich gemeint, so hatten sie zuerst und bor allem die Einheit ber Arbeitnehmer= schaft herstellen muffen. Daß sie es nicht taten, zeigt bie Erbarm-lichfeit und bas Ausmaß bes von ihnen an der gesamten deutschen Arbeitnehmerichaft berübten Betruges.

Schaffenbe bes neuen Deutschlands! Dentt an die Bergangenheit! Seht und erlebt die Gegenwart!

Wir rufen euch auf zur Vertrauensratswahl, für die Wahl von Mannern und Frauen, die euer Bertrauen haben follen.

Natürlich wissen wir, daß die Versuchung besteht, die Wahl dieser Vertrauensräte von mancherlei persönlichen Dingen bestimmen zu lassen. Wir wissen, daß durch diese Wahlen auch dem Unternehmer und dem verantwortlichen Betriebsführer das Vertrauen ausgesprochen wird. Wir wissen, das dies alles von dem unendlich vielen Geschehen des Ulltags abhängt. Und doch wollen wir diese Wahl.

Wir wollen sehen, wie weit die Gemeinschaft von Unternehmern und Arbeitnehmern in den Betrieben Fortschritt gemacht hat. Wir wollen auch, daß der verantwortliche Betriebssührer durch diese Wahl an die Notwendigkeit erinnert wird, stets um das Vertrauen der Gesolgsschaft bemüht zu sein. Und wir wollen mit dieser Wahl schließlich den Vertretern der Gesolsschaft zum Bewußtsein bringen, daß auch sie sich immer wieder von neuem das Vertrauen ihrer Arbeitskameraden erwerben müssen.

Männer und Frauen bes schaffenden Deutschlands! Diese Wahl ist die freieste, die die Welt kennt. Sie ist geheim und direkt. Deshalb verlangt sie von euch Arbeitern und Arbeiterinnen, Angestellten und Unternehmern die höchste Berantwortung. Abolf Hitler, die USPAP., das gesamte neue Deutschland ringen schwer und hart, zäh und unermüdlich um die Anerkennung und um die Uchtung der Welt.

Dent' immer baran: Deine Ehre ift es, deutscher Bolfg. genosse und beutsche Bolfsgenossin, die der Führer gurud. gewinnt.

Dent' immer daran: Auch ben Schut beiner Arbeit sichert ber Führer.

Sammer und Schwert gehören zusammen, soll die Arbeit nicht zum Spielball internationalen Rapitals werden. Und Arbeiter und Soldat gehören zusammen!

Drum: Führer, wir danken bir, daß bu uns die Wehrhoheit zuruckgeholt hast!

Dankbarkeit und Treue zu Abolf hitler follen auch bei den Bertrauengratswahlen eure Entscheidung lenken.

Urbeiter, Angestellte und Unternehmer, erhebt euch über ben Alltag, laßt eure große Entscheidung nie und nimmer von kleinen Bedenken diktieren! Ihr wählt nicht eine Partei, ihr wählt nicht eine Gruppe, ihr wählt Deutschland und damit euch selbst und euer Schickfalt

Denkt stets baran: Die Welt hat soviel Achtung vor Deutschland, wie wir gewillt sind, und selbst Achtung und Stol3 zu geben.

Denkt stets baran: Das neue Deutschland sendet als Repräsentanten seines Volkes Arbeiter und Arbeiterinnen hinaus in die Welt. Die Tage von Lissabon und Madeira werden unvergeßlich bleiben. Zeigt auch ihr durch diese Wahlen der Welt, daß aus dem kleinlichen und selbstsüchtigen Proletarier ein stolzer freier Mann geworden ist.

Beigt, daß hinter ber von Abolf hitler zuruderoberten Wehrhoheit daß gesamte schaffende Deutschland als jene Einheit von Sat und Wille steht, die unserem Führer Adolf hitler das restlose Gelingen seines großen Werkes garantiert und sicherstellt."

Ergebnis ber Bettrauenstatsmablen Und das Ergebnis der am 12. und 13. April in fämtlichen deutschen Betrieben (70060) durchgeführten Bertrauensratswahlen bewies das Vertrauen der für das Dritte Reich gewonnenen deutschen Arbeiterschaft: Von 7147802 Wahlberechtigten hatten 6539298 ihre

Stimme abgegeben, darunter 5296108 mit "Ja" (also 83 Prozent). Die deutsche Arbeiterschaft hatte damit in ihrer überwiegenden Mehrheit ihre Treue und ihr gläubiges Vertrauen zu Adolf Hitler bekundet.

Co wurde der Nationalfeiertag des deutschen Bolkes, der Der 1 Mai 1935 1. Mai, wieder zum würdigen Bekenntnis ber deutschen Ginheit aller Volksgenoffen, aller Stände, der von Adolf Bitler geschaffenen Ginheit von Stirn und Fauft. 218 am 1. Mai 1935 in allen Stadten und Dörfern der deutschen Lande die ganze Nation marschierte und jum britten Male einen nationalsozialistischen 1. Mai, ben Feiertag der beutschen Arbeit, festlich beging, als am frühen Morgen dieser Feiertag mit der großen Jugendkundgebung im Berliner Lustgarten eröffnet wurde, zeigte sich dieses Deutschland der ganzen Welt als geschlossene Einheit. Der Jugendführer bes Deutschen Reiches, Reichsjugenbführer Pg. Balbur von Schirach, sprach im Lustgarten zu seinen Jungen und Mäbeln:

Jugenbfundgebung im Berliner Luftgatten

"Meine Rameraden! Lagt euch nicht irre machen. Wenn ihr ber beutschen Einigkeit bient, so wie ihr es tut, bient ihr zugleich eurem allmächtigen Gott. Es ist nicht wahr, bag biese Jugend ohne Chrfurcht fet. Schaut auf ben Reichsberufswettkampf und ertennt in ihm die ehrfurchtsvolle Berneigung der gangen jungen Generation bor ber Ibee ber Arbeit, die zugleich die Idee Deutschlands ift. Rampft weiter, arbeitet weiter, haltet in Treue weiter gur Jahne bes

Deutschen Reiches und seid bas, was ihr feid: bie Rameraben ber beutschen Arbeiterschaft, die Pioniere einer fozialistischen Bufunft ..."

Und Reichsminister Pg. Dr. Goebbels rief ihnen zu:

"Ihr mußt diesem Staat die Tugenden verleihen, die euch vor anderen Menichen auszeichnen, bie Sugenden ber Bufammengehörigteit, der Rameradichaft, des Mutes und der Treue. . "

Als der Führer Adolf Hitler unter dem begeisterten Jubel der Jugend im Lustgarten erschien und dann zu ihr sprach, schloß er mit den Worten:

... Wir gehen einer ftarken Beit entgegen. Go wie der Wind heute um und die Fahnen flattern läßt, so wird er vielleicht die nächsten Jahre um Deutschland manche Wolfen und Gewitter aufziehen lassen. Es soll und nichts furchtsam machen fonnen auf biefer Welt!

Ihr, meine beutsche Jugend, follt ein Garant sein fur die Sicherbeit ber Egisteng und bamit ber Butunft unseres beutschen Bolfes.

Wenn ich euch gruße, fo gruße ich bamit Deutschland! Das Deutschland der Ehre und des Fleifes, ber Arbeit und der Treue, bas Deutschland bes Friedens, aber auch ber Sapferteit.

Deutschland Gieg-Beil!"

Dann folgte eine Festsitzung ber Reichskulturkammer mit einer Ansprache des Pg. Dr. Goebbels, die am Festtag des schaf-

Feffitung ber Reichstultur-

fenden Menschen eine Chrung des geistigen Arbeiters der Nation bedeutete und die Verleihung des Buchpreises 1934/35 an den der Hitlerjugend angehörenden Dichter Sberhard Wolfgang Möleler und die Verleihung des Filmpreises 1934/35 an Leni Riesfenstahl (für den Parteitagsfilm 1934 "Triumph des Willens") brachte.

Staatsaft auf bem Tempelhofer Felb

Und mittags um 12 Uhr begann der gewaltige Staatsakt auf dem Tempelhofer Feld mit annähernd 2 Millionen deutscher Volksgenoffen, Die am 12. und 13. April gewählten Bertrauensräte wurden durch den Reichsleiter der DUF., Dr. Len, vereidigt. Und bann sprach der Führer zu seinem deutschen Bolt am "Sag des Frühlings der Nation", dem "Tag der Solidarität eines Volkes in der Arbeit"! Mit erschütternder Rlarheit führte er den Bolksgenoffen, die vor ihm standen, und benen, die ihn im ganzen Reiche am Laut= sprecher hörten, die Pflicht zur inneren und außeren Geschlossenheit vor Augen, — und sprach die einleuchtenden Worte: "Es ist das Unglud der Menschheit, daß ihre Führungen nur zu oft vergessen, daß die lette Stärke überhaupt nicht in Divisionen und Regimentern, nicht in Ranonen und Sanks begründet ist, sondern daß die größte Stärke für jede Führung im Bolke felbft liegt, in seiner Ginmutigfeit, in feiner inneren Gefdloffenheit und in feinem idealistischen Glauben. Das ift die Rraft, die am Ende Berge des Widerstandes verseten kann! Dazu ist allerdings nötig eine Idee, die ein Volk versteht, eine Idee, die es begreift und die es liebt." Diese Idee erstand dem deutschen Bolte im Nationalsogialismus, ben Abolf Sitler schuf und die uns nicht mehr Arbeiter, Angestellte, Sandwerker, Bauern, Burger, Beamte und gleichzeitig Unhänger zahlreicher Weltanschauungen sein läßt, sondern vor allem und in erster Linie Angehörige eines Boltes: Deutschel Go wurde bas Deutschland, das wieder leben tonnte, wieder aufbaute, wieder die Uchtung der Welt errang. Und wenn diese Welt noch mißtrauischen Einflüsterungen ihr Ohr leiht, so ist demgegenüber auf die stolzen Worte Adolf Hitlers am 1. Mai 1935 hinzuweisen:

"Ihr braucht keine Ungst haben, daß wir von euch etwas wollen. Wir sind stolz genug zu bekennen, daß das Höchste, was ihr uns gar nicht geben konnt, wir selber haben: unser Volk.

Ich könnte mir als Führer keine herrlichere und keine stolzere Aufgabe auf bieser Welt benken, als biesem Bolke zu bienen. Man könnte mir Weltteile schenken und ich würde kieber ärmster Bürger in biesem Bolke sein. Und mit biesem Bolke muß und wird es uns gelingen, auch die kommenden Aufgaben zu erfüllen."

Größeres und Schöneres konnte noch nie ein Führer eines Volkes 3u seiner Gefolgschaft sagen. Darum liebt die deutsche Nation ihren einzigen Führer Abolf Hitler, der am Schluß seiner Rede bekannte:

"Das höchste aber, was mir Gott auf dieser Welt gegeben hat, ist mein Volk! In ihm ruht mein Glaube. Ihm diene ich mit meinem Willen, und ihm gebe ich mein Leben!" —

Am Nachmittag empfing er die Arbeiterdelegationen aus dem Reich und die jungen Sieger des Reichsberufswettkampfes, — und abends um 11 Uhr schloß der Feiertag des deutschen Volkes mit dem Schlußappell im Lustgarten, in dessen Rahmen Ministerpräsident Pg. Hermann Göring der durch Adolf Hitler wiedererrungenen Wehrfreiheit gedachte und die Worte sprach:

Empfang ber Arbeiterbelegationen

Schlußappell im Luftgarten

"Jum britten Male stehen wir auf bem alten ruhmreichen preußisschen Forum angetreten, um den Ehrentag der deutschen Arbeit seitslich zu begehen. Soldaten, Arbeiter und Bauern sind das Fundament unseres Reiches, und das Beglüdende ist, daß der Soldat heute sester benn je im Bolke wurzelt, mit dem Bolke selbst berbunden ist, des Volkes eigenes Fleisch und Blut ist..."

Abolf Hitler hat es zum erstenmal in der deutschen Geschichte erreicht, vor aller Welt ein wirklich einiges und einheitliches Deutschland erstehen zu lassen.

## Deutschland und die Welt

Die Diplomatie zur deutschen Wehrfreiheit Das Ausland aber betrachtete diese Einheit mit Mißtrauen — zumal nach dem 16. März, da Adlof Hitler die deutsche Wehrfreiheit wiederhergestellt und die deutsche Sicherheit in die Hand deutscher Waffen gelegt hatte. Daß die Zustimmung des gesamten deutschen Volkes nicht auf Kriegslust und Revanchegefühlen basierte, sondern auf der Erkenntnis, daß die deutsche Sehnsucht nach Frieden und auch nach Verständigung mit den Nachbarvölkern jeht eine reale Stühe erhalten hatte, wollte man im Ausland — von Ausnahmen abgesehen — nicht verstehen. Diese "Ausnahmen" — Männer mit Verstand und gutem Willen — erkannten sehr wohl, daß die deutsche Parole der Erziehung der Nation zur Wehrhaftigkeit — als Garant des europäischen Friedens — keineswegs widerspruchsvoll war, wie man es im Ausland darzustellen beliebte. Aber die bestürzten Routiniers in den Regierungsvierteln von London, Paris, Warschau, Rom und Prag wollten das nicht glauben.

Bei der Betrachtung des außenpolitischen Geschehens nach dem 16. März — unter dem besonderen Blickwinkel der Reaktion auf die deutsche Befreiung von Teil V des Versailler Diktats — ist zunächst ein Interview vom 17. März hervorzuheben, in dem Adolf Hitler (gegenüber dem Rothermere-Rorrespondenten Ward Price) zur Wiederherstellung der deutschen Wehrhoheit Stellung nahm. Zwei

besonders wesentliche Sate aus seiner Erklärung lauten:

Führerinterviem in ber Rothermere-Preffe

"Das deutsche Volk empfindet ben Alk der beutschen Regierung... überhaupt nicht so sehr als einen militärischen, als vielmehr einen moralischen." —

"Denn das deutsche Boll will keinen Krieg, sondern es will außschließlich das gleiche Recht aller anderen. Das ist alles." —

Borbereitung ber beutich-englischen Befprechungen In Paris hoffte man jett, daß die geplanten deutsch=englischen Besprechungen nun ins Wasser fallen würden. Enttäuscht mußte man aber seststellen, daß — nach einer dießbezüglichen englischen Rücksfrage in Berlin — an dem diplomatischen Programm nichts geändert wurde. Die Note der englischen Regierung, die am 18. März von Sir Eric Phipps in Berlin überreicht wurde, enthielt trot der Einwendungen gegen das Wehrmachtgeset die Bereitschaft zu mündslichen Verhandlungen — wobei sich wieder einmal die typische Eigens

schaft der britischen Diplomatie zeigte, in europäischen Ungelegenheiten frei von starren Grundsaten und Sentiments zu handeln.

Die frangösische Presse bagegen erging sich in wahren Orgien der Wut und der Empörung über den deutschen "fait accompli". Man glaubte fich in die Jahre 1918-1924 gurudverfest. Die Regierungsblätter bemühten sich zwar, etwas Del auf die Wellen der Erregung 3u gießen. Der Versuch wurde jedoch durch die Rede des Minister= prafibenten Flandin felbst zunichte gemacht. Flandin fuhr stärtstes Geschüt auf. Aber seine im heftigsten Son vorgetragenen Angriffe gegen Deutschland ftutten sich auf die alten, längst durch die Wirklichkeit widerlegten Argumente von der frangösischen "Abrustung" und der "Deutschen Gefahr". Er teilte schlieglich mit, daß Frankreich, England und Italien sich zu einer gemeinsamen Aktion beim Bölkerbund entschlossen hatten.

Frangofifche Ungriffe gegen Deutschlanb

Frangöfifcher Protest gegen Deutschland beim Bolferbund

Um 21. März richtet die französische Regierung ihren geharnischten Protest nach Genf und ruft ben Bolferbund gum Richter über Deutschland an. Um gleichen Tage überreichte der frangofische Bot= icafter in Berlin, Francois Poncet, die Protestnote Frantreiche (gegen den deutschen "Bertragsbruch" vom 16. März) bem Reichsminister des Aeußern, Freiherrn von Neurath. Die darin enthaltenen Argumente können wir uns schenken. Das deutsche Volk kennt sie seit einem Jahrzehnt auswendig. Am Schluß der Note heißt es:

"Die Regierung ber Republit halt fich fur berpflichtet, icharfften Protest gegen biese Magnahmen zu erheben, hinsichtlich beren sie Unbergüglich alle Vorbehalte macht.

Entichlossen, ihrerseits alle Mittel ber internationalen Busammenarbeit zu bersuchen, die geeignet erscheinen, diese Unruhe zu beseitigen und den Frieden Europas zu erhalten, legt sie Wert darauf, zugleich mit ber Achtung vor ber bindenden Rraft ber Vertrage ihre Entichlossenbeit zu befräftigen, sich unter keinen Umständen in irgendwelchen Berhandlungen bamit abzufinden, daß einseitig in Berletzung internationaler Verpflichtungen ergriffene Magnahmen als 3u Recht bestehend anerkannt werden."

Dieses Dokument gekrankter Unschuld wurde vom Reichsaußenminister im Namen der Reichsregierung (ebenso wie die italienische Note) zurückgewiesen, da es der tatsächlichen Lage nicht Rechnung Protesinote trage, bzw. die dem Schritte gegebene Begründung (bei der Note Italiens) nicht anerkannt werden könne. Diese italienische Note unterschied sich nämlich im Son ganz erheblich von der französischen. Man mertte ihr beutlich ben rein formalen Charafter an, 3. B. wenn fie folgendermaßen schließt:

Die italieniiche

"Die Italienische Regierung hat auch neuerdings noch viele Beweise ihres Willens zur internationalen Zusammenarbeit geliesert und beabsichtigt, weiterhin einer solchen Einstellung treuzubleiben, die dem Bedürsnis der Völker und den Erfordernissen des europäischen Zussammenlebens entspricht; trotdem fühlt sie sich zu der Erklärung verspslichtet, daß sie in etwaigen künstigen Beratungen derartige Sachlagen nicht einsach wird als gegeben hinnehmen können, die aus einseitigen Entscheidungen hervorgehen, durch die Berpslichtungen internationalen Charakters aufgehoben werden."

Die beutschenglischen Besprechungen in Berlin Durch die französische Protestnote wurden allerdings die deutschenglischen Besprechungen ebensowenig gehindert wie durch die wilden Hehreden des Franzosen Franklin-Bouillon oder den Vorschlag des "Temps", einen Militärkordon und eine wirtschaftliche Blockade um Deutschland zu errichten (!).

Die englischen Staatsmänner, Außenminister Sir John Simon und Lordsiegelbewahrer Anthony Eden, trasen am 24. März in Berlin ein. Wenige Stunden vorher hatten Laval, Eden und der italienische Unterstaatssekretär Suvich in Paris den gemeinsamen französisch=englisch=italienischen "Feldzugsplan" gegen Deutschland entworsen, war das italienisch=französische Rom=Abkommen (siehe 4. Abschnitt) ratifiziert worden, hatte Mussolini "zur Vorsicht" den Jahrgang 1911 mobilisiert und erklärt: "Unser Wille zum Frieden und zur Zusammenarbeit in Europa verfügt auch über etliche Millionen Stahlbajonette."

"Wir werden über Realitäten, anstatt über Phrasen reden", hatte Neurath am 19. März dem Reuter-Korrespondenten gegenüber geäußert. So geschah es auch. Das Kommunique vom 26. März sagt darüber folgendes:

"Die beutsch-englischen Besprechungen zwischen bem englischen Außenminister Sir John Simon, bem Lordsiegelbewahrer Mr. Anthonh Eben, dem Führer und Reichstanzler und dem Reichsaußenminister Freiherrn von Neurath, die in Gegenwart des britischen Botschafters Sir Eric Phipps und des Beaustragten für Abrüstungsfragen, herrn von Ribbentrop, während der letten zwei

Sage stattsanden, wurden beute abend abgeschlossen.

Die behandelten Fragen waren diesenigen, welche im Londoner Rommuniqué bom 3. Februar aufgeführt worden sind. Die Unterhaltungen sanden in offenster und freundschaftlichster Form statt und haben zu einer vollständigen Rlarstellung der beiderseitsgen Auffassungen geführt. Es wurde sestgestellt, daß beide Regierungen mit ihrer Politik daß Biel versolgen, den Frieden Europas durch Förderung der internationalen Zusammenarbeit zu sichern und zu sestigen. Die englischen und beutschen Minister sind von der Nühlichsteit der direkten Aussprache, die soeben stattgefunden hat, durchsbrungen."

Eins war bestimmt erreicht worden: England sowohl als auch Deutschland kannten jest den Standpunkt und das außenpolitische

Programm bes anderen. Auf Grund diefer Renntnis tonnten funftige Vereinbarungen in Europa angestrebt werden. Während Simon nach London zur Berichterstattung zurudkehrte, begab fich Eden zu Besprechungen nach Moskau, Warschau und Prag.

Die Barifer Breffe konnte sich noch immer nicht beruhigen und Laval in Mostau branate den einer verständigen Haltung zuneigenden Außenminister Laval zur Reise nach Mostau, um den langft (von Barthou) geplanten Bakt mit der Sowjetunion abzuschließen. In Bregburg trafen die Aukenminister von Rumanien und der Tschechoslowakei, Titu= lescu und Benefch, zusammen, um fich über die "bedrohliche Lage" - besonders im Sinblick auf das revisionslüsterne Ungarn - 3u beraten. Satte boch Ungarns Ministerprafident, Julius Gombos, in einer Rundfunkrede anlählich des ungarischen Wahlkambses (bei dem die deutsche Minderheit übrigens mit allen Mitteln brangsaliert wurde) erflärt:

Die Rleine Entente

Ungarns Revisionismus

"Es barf nicht weiter gebulbet werben, daß Europa in Sieger und Besiegte aufgeteilt werde... Wir sind eine kleine, aber eine selbstebewußte Nation, wir betteln nicht, sondern fordern, was uns kraft des Naturgesetzes gebührt. Wir sind kein Sklavenvolk, sondern eine Nation, der Gott im Donaubeden eine geschichtliche Gendung borgezeichnet hat." -

Die turge Spanne Zeit bis zum Beginn der auf den 11. April fest= Reiegebes. gesetzten Zusammenkunft in Stresa (wo die Leiter der englischen, frangösischen und italienischen Politik sich ein gegen Deutschland gerichtetes Stelldichein geben wollten) benutten die französischen Vortriegspolitiker und die Abgesandten der Ruftungsindustrie zu verstarkter Rriegshege (bie wenigen Stimmen der Vernunft - Berve, Germain u. a. — gingen im Trubel unter), Englands "Reiseminister Sden" zur Fühlungnahme mit Sowjetrußland (Stalin und Litwinow), Polen (Pilsudsti und Bed) und der Tschechoslowakei (Benesch) — und verschiedene ausländische Zeitungen zu ben üblichen Brunnenvergiftungsversuchen.

Engliiche Reifen

Wir wollen die turze Atempause benuten, um unser Augenmert auf zwei bemerkenswerte Ereignisse in der Reichshauptstadt und auf die Wahlkämpfe in Danzig und in Ungarn, an denen Deutsch= land berechtigten Unteil nahm, zu lenken:

Auf einem ber Empfangsabende bes Außenpolitischen Amtes ber NGDUP., zu denen Reichsleiter Pg. Rosenberg von Zeit zu Zeit die ausländischen Diplomaten und die Rorrespondenten der auslän= bischen Zeitungen in Berlin einlädt, sprach am 21. Märg ber verdienstvolle Leiter des Rassenpolitischen Amtes der NGDUP., Pg. Dr. Groß, über das Thema: "Die Bevölkerungs= und Raffenpolitik des neuen Deutschlands". Eingehend befaßte sich Dr. Groß mit diesem

Dr. Brof vor ben und Quelands. forrespondenten

häusig mißverstandenen und von der jüdischen Presse mit besonderem Haß verfolgten Teil der nationalsozialistischen Politik und wieß die Notwendigkeit der ergriffenen Maßnahmen nach. Besonders wichtig seine Feststellung:

"Unsere Bevölkerungspolitik stellt... nicht eine Bedrohung unserer Nachbarn dar, sondern den tatkräftigen und hoffentlich ersolgreichen Bersuch einer großen Nation, die biologische Grundlage unseres Daseins zu sichern und in unseren Kindern die Boraussehung für die Bewahrung der kulturellen Güter zu schaffen, die wir in unserer Geschichte der Welt schenken durften."

Deutschland und Spanien Am 28. März empfing der Führer und Reichskanzler den neuernannten spanischen Botschafter Agramonten. In den Besgrüßungsansprachen kamen die besonders guten Beziehungen, die Deutschland zu Spanien — ebenso wie zu Portugal — unterhält. zum Ausdruck.

Reumahlen in Dangig

Die Neuwahlen in Danzig hatten sich — wie schon erwähnt wegen ber Haltung ber Oppositionsparteien als notwendig erwiesen. Die Gegner ber nationalsozialistischen Regierung benutten jebe sich bietende Gelegenheit, um durch Beschwerden beim "Bohen Rommiffar des Völkerbundes" die Atmosphäre zu vergiften und die verhaften Nationalsozialisten anzuschwärzen. Ihr Hauptargument bei dieser volksschädlichen Tätigkeit war die Behauptung des "verfassungs= widrigen" Handelns und der "Migachtung des Volkswillens" seitens der nationalsozialistischen Regierung. Um die Unwahrheit dieser Behauptungen vor aller Welt festzustellen, waren Neuwahlen ausgeschrieben worden. Mit allen Mitteln der Lüge und des Terrors versuchten die margistischen und "nationalen" Oppositionsparteien ben Wahlkampf zu ihren Gunften zu entscheiden. (Eine befonders unerfreuliche Rolle spielte übrigens bedauerlicherweise die polnische Minderheit, die die strupellosesten Wahlmethoden anwandte.) Die nationalsozialistische Propaganda fand ihren Höhepunkt mit ben Reden der Reichsminister Pg. Göring, Bg. Beg und Pg. Dr. Goebbels. Der Wahltag (7. April) brachte folgendes Ergebnis:

| Es erhielten:                   | am 7. 4. 1935<br>Stimmen Mandate | am 28. 5. 1933<br>Stimmen Mandate |
|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| NEDUP                           |                                  | 109 029 38                        |
| GBD                             |                                  | 37 882 13                         |
| Bentrum                         |                                  | 31 336 10                         |
| Rommunisten                     |                                  | 14 566 5                          |
| Lifte Weise ("Nationale Front") |                                  | 13 596 4                          |
| Liste Pietsch                   |                                  | -                                 |
| Polen                           | 0.040                            | 6 743 2                           |

Ein eindeutiger nationalsozialistischer Sieg (bem überdies als besonderer Ersolg noch die völlige Dezimierung der Kommunisten

gegenüberstand)! Wenn auch die angestrebte Zwei-Drittel=Mehrheit (die zu verfassungsändernden Magnahmen notwendig war) nicht erreicht wurde, fo ftand doch eins zweifelsfrei fest: Die Bevolkerung Danzigs war in ihrer überwiegenden Mehrheit mit der national= sozialistischen Regierung unter Führung bes Genatspräfidenten Ba. Greiser einverstanden und sprach ihr bas Bertrauen aus. -

Die Wahlen in Ungarn endeten mit einem überlegenen Siege ungarische der Regierungspartei, Allerdings tam - entgegen den Versprechungen bes Ministerprasidenten Gombos - wieder bas alte Wahlinstem der öffentlichen Listen (außer in Budavest) zur Anwendung. Nur so ist auch die merkwürdige Niederlage des ungarländischen

Deutschtums zu erklären. -

Um 11, April begannen nun in Stresa, auf der Isola Bella, die Verhandlungen zwischen ben Staatsmännern Englands (Mac-Donald, Gir John Simon), Frankreichs (Flandin, Laval) und Italiens (Muffolini, Baron Aloifi, Gubich). Unmittelbar vorher war die Welt durch ein Selegramm der Sowjetregierung an ihren Parifer Botschafter Potemkin überrascht worden, das seinem Inhalt nach eine Urt "Gentleman= Ugreement" zwischen Frankreich und Rugland darftellte. Frankreich war somit in feinen Entschlüffen bereits an Rukland gebunden, als es nach Stresa und anschließend nach Genf ging. In Strefa, einem bis bahin idnllischen kleinen Ort am Lago Maggiore, wurden alle aktuellen, einschlägigen Probleme Europas besprochen, in erster Linie, was mit dem bofen Deutschland in Genf 3u machen sei, in zweiter, was aus den Ostpakt=, Nichteinmischungs= patt= und Luftpattprojekten werden solle. Alls man gar nicht mehr aus noch ein wußte, fragte man in Berlin nochmals telegraphisch (vor allem wegen Deutschlands Stellung zum Ostpakt) an. Um 13. April veröffentlichte das deutsche Nachrichtenburo die Antwort der auf Anfragen ReichBregierung. Die DAB.=Meldung besagte:

Deutsche Antwort aus Strefa

"Irreführende Auslegungen in verschiedenen Preffetommentaren haben die Reichsregierung veranlaßt, ihren Standpunkt in der Frage des Oftpattes wie folgt zu präzisieren:

I. In ben Berliner Besprechungen hat ber Führer und Reichetangler ber britischen Delegation mitgeteilt, bag bie beutsche Regierung 3u ihrem Bedauern nicht in ber Lage sei, zum Oftpakt in ber porgeschlagenen Form ihren Beitritt zu erklären. Die deutsche Reichs-regierung sei demgegenüber aber bereit, einem solchen kollektiven Sicherheitspatt ihre Bustimmung gu geben, wenn er

1. fich aufbaue auf gegenseitigen und allgemeinen Nichtangriffsverpflichtungen und Schiebsgerichtsverfahren,

2. im Falle einer Friedensftorung ein fonfultatives Berfahren borfebe,

3. fei bie beutiche Reicheregierung bereit - unter Betonung der Schwierigfeiten ber einwandfreien Seftftellung eines Angreifers —, sich allgemeinen Maßnahmen ber Aichtunterstühung eines solchen anzuschließen. Bu biesem Angebot steht die deutsche Reichsregierung auch heute.

II. Der Führer und Reichskanzler hat in dieser Besprechung weiter mitgeteilt, daß die deutsche Regierung nicht in der Lage sei, einem Paktvorschlag zuzustimmen, der, sei es für alle oder für einzelne, mehr oder weniger automatische militärische Beistandsverpflichtungen enthalte. Diese sähe darin nicht ein Element der Friedenserhaltung, sondern eher noch ein Element der Friedensbedrohung. Die deutsche Reichsregierung bekennt sich auch heute zu dieser Auffassung und zu der sich daraus ergebenden Haltung.

III. Die Reichsregierung hat sofort nach Uebernahme der Macht ihren Wunsch ausgedrückt, mit den umliegenden Staaten Nichtansgriffspakte abzuschließen. Sie machte diesen Borschlag, ohne eine eingehende Renntnis bestehender zweis oder mehrseitiger militärischer Abmachungen einzelner Staaten zu besihen, und ohne jede Bezugnahme auf sie. Da sie selbst keine aggressiven Absichten hegt, fühlt sie sich don wirklichen Desensivabkommen auch nicht betroffen. Auch zu dieser Auffassung bekennt sich die deutsche Regierung heute noch. So wenig sie daher in der Lage ist, einem Pakt beizutreten, der solche militärischen Berpsichtungen als ein wesensliches Element seines Inshaltes und damit seiner Existenz enthält, so wenig können solche außershalb dieses Paktes liegenden Bereinbarungen die beutsche Reichszegierung behindern, ihrerseits Aichtangrisspakte aus der oden sixiersten Basis abzuschließen.

Dies ist der Sinn der Antwort der deutschen Reichsregierung auf die Frage des Kgl. Britischen Botschafters, ob Deutschland bereit sei, einen Ostpakt auf der von ihm selbst angedeuteten Grundlage abzuschließen, auch für den Fall, daß andere Staaten unter sich noch bestondere Abmachungen getroffen hätten oder treffen würden. Die deutsche Reichsregierung will aber an dieser Stelle die folgenden Bemerkungen nicht unterdrücken:

Die von berschiedenen Regierungen als nötig erachtete Ergänzung von Nichtangriffs- und Gewaltausschließungspakten durch militärische Beistandsverpflichtungen beruht auf einem Widerspruch in sich. Entweder man glaubt an freiwillig übernommene Verpflichtungen oder man glaubt an sie nicht. Glaubt man an sie, dann ist die Not-wendigkeit solcher militärischer Abmachungen nicht einzusehen. Zweiselt man aber an der aufrichtigen Einhaltung einer übernommenen Nichtangrifssverpflichtung, dann ist dieser Zweisel genau so besechtigt gegenüber der sinngemäßen Einhaltung der ergänzenden militärischen Verpflichtungen solcher Friedenspakte. Wenn es möglich ist, daß aus Nichtsangriffspakten Kriege entstehen, ist es ebenso möglich, daß aus desensiven Beistandspakten offensive Angriffsbandlungen kommen.

Aur scheint der deutschen Reichsregierung der Weg vom Gewaltablehnungs- und Ausscheidungspakt zum gewalttätigen Friedensbruch ein weiterer zu sein, als der Weg von militärischen Verpflichtungen desensiver Natur zu einer militärischen Haltung offensiver Art.

Die deutsche Leichsregierung sieht aber nach wie vor in dieser Entwicklung militärischer Bundnisse in Europa kein Element einer kollektiven friedlichen Entwicklung oder gar einer Garantie des Friedens. Sie ist auch nicht in der Lage, Pakte zu unterzeichnen, in denen solche

Berpflichtungen ein integrierender Bestandteil sind, gleichgültig, ob für alle oder für einzelne Teilnehmer.

Der vorstehende Standpunkt ist dem Britischen Staatssekretar des Leußeren durch Bermittlung der hiesigen Botschaft amtlich mitgeteilt worden."

Wir bringen die vorstehende deutsche Stellungnahme zum Ostpakt und zur Frage des Paktierens überhaupt, weil sie bereits den Kernsgedanken der großen außenpolitischen Hillerrede vom 21. Mai entshält — und schenken uns dafür die wörtliche Wiedergabe der umssangreichen "Gemeinsamen Entschließung der Konferenz von Stresa", die die Absicht kundgibt, künstighin eine gemeinsame Linie der drei Unterzeichnermächte zu versolgen (die berühmte "Stresas Front" ist dann sehr bald am englischsitalienischen Konslikt bei Außbruch des ostafrikanischen Krieges in Abessinien zerbrochen). Im übrigen erschöpft sich das Schlußkommunique in allgemeinen schönen Phrasen.

Die "Strefa-Front"

Und dann tam Genf zu Wort. Die Unklageschrift Frantreiche ftand im Bolkerbund gur Debatte - diefe maffive Denkichrift, die mehr nach Clemenceau, Poincaré und Barthou und eigentlich weniger nach Laval klingt und die, nachdem sie zur Grundlage bes Entschließungsentwurfs gemacht worden war, von Laval auch ziemlich zurüchaltend kommentiert wurde. Man hatte überhaubt abgesehen von Litwinows Brandrede - ben Eindruck, daß keiner so recht die Verantwortung für den "Richterspruch" übernehmen wollte. Schlieflich wurde bei der Abstimmung am 17. April der Entschließungsentwurf gegen Deutschland (ber einen "Bertragsbruch" feststellte) einstimmig — mit einer Ausnahme angenommen. Alls einziges Land widersette fich Danemark (vertreten durch seinen Außenminister Munch) dem Beschluß der vielen Großen und enthielt sich ber Stimme. Das deutsche Volk wird es nicht bergeffen, daß in diefer geschichtlichen Stunde nur Danemark den Mut hatte, dem Unrecht Widerstand zu leisten. (Munch, der gleichzeitig im Namen Schwedens und Norwegens fprach, murde für seine mutige Haltung besonders von tschechischer Seite stark angegriffen.)

Bolferbundsverhandlungen über den beutschen Schritt gur Bebrfreiheit

"Berutteilung" Deutschlanbs

Am 20. April läßt die deutsche Regierung den an der Abstimmung gegen Deutschland beteiligten Regierungen eine Protestnote zusgehen, in der sie ihnen das Recht abspricht, sich zum Richter über das Deutsche Reich auszuwersen, und den erneuten Versuch einer Diskriminierung Deutschlands zurückweist. Die eigentliche Antwort an Genf und Stresa aber gibt der Führer in seiner großen Rede vom 21. Mai, deren grundlegender Inhalt noch weiter unten zu behandeln sein wird. —

Deutiche Protefinota Berufungsverhandlung im Rairoer Judenprozeß Der 25. Upril brachte die Berufungsverhandlung in dem befannten Rairoer Judenprozeß, der in der ersten Instanz mit
einem Siege des nationalsozialistischen Deutschlands über das internationale Judentum — vertreten durch den jüdischen Advokaten
Léon Castro aus Paris — geendet hatte und bereits im Bande 1934
(Seite 32 bis 35) dargestellt worden ist. Die Bedeutung dieses Prozesses wird in den Schlußworten der Schrift "Als Sonderbericht=
erstatter zum Rairoer Judenprozeß" von Pg. Wolfgang Diewerge klar zum Ausdruck gebracht:

"Die Borgeschichte, ber Verlauf und das Ergebnis des ersten Rechtsganges des Rairoer Judenprozesses haben dem deutschen Bolk mit aller Deutlichkeit gezeigt und bewiesen, daß es sich einem großen internationalen haßerfüllten Feind gegenübersieht, dem kein Mittel in seinem heimtücksichen Ramps zu schlecht ist, dem Juden. Wenn noch ein Beweis notwendig war, warum sich das nationalsozialistische Deutschland gegenüber dem übermäßigen Einfluß des Judentums in politischer, kultureller und wirtschaftlicher Beziehung wehren mußte, dann hat der Rairoer Judenprozeß die Bestätigung der nationalsozialistischen Gesetzebung erbracht."

Das Urteil der Berufungsinstanz: Die jüdische Klage wurde zum zweiten Male — und damit endgültig — als unbegründet zurückgewiesen. Der jüdische Großangriff gegen das nationalsozia-listische Deutschland war gescheitert. —

Deutsch-englisches Jugenblager

> Mißtrauen gegen Deutschlanb

Deutsch-frangofische Jugendaussprache in Paris

Rebe bes Reichsjugenbführers von Schirach vor ben Diplomaten und Auslandstorrespondenten

Reichsluftfahrtminifter Boring über bie beutiche Luftwaffe

Weiterhin ift zu verzeichnen, daß an Oftern das erfte beutschenglische Jugendlager in England seinen harmonischen Abschluß fand, während bedauerlicherweise der englische Ministerpräsi= dent MacDonald sich einige Sage später zum Wortführer der französischen Chauvinisten machen zu müssen glaubte, indem er erneut Worte des Migtrauens gegen Deutschland gebrauchte. Der Franzose Herriot griff die Verdächtigungen des englischen Staatsmannes mit Freuden auf, betonte aber gleichzeitig, daß er "teinerlei Sag gegenüber Deutschland" empfinde und an die Möglichkeit glaube, "die zerrissenen Fäden wieder anzuknüpfen". Der bereits im 4. Abschnitt erwähnte Sohlberg=Rreis, der dieses Ziel seit Jahren verfolgt, veranstaltete zusammen mit dem "Comité de la Jeunesse Française pour le Rapprochement Franco-Allemand" Ende Upril in Baris eine fruchtbare Aussprache zwischen Vertretern der französischen und deutschen Jugend. — Ueber die Jugenderziehung und sertüchtigung im Dritten Reich sprach am 21. Mai auf einem Empfangsabend des Außenpolitischen Amtes der NSDAP, vor den Diplomaten und Auslandskorrespondenten der Reichsjugendführer Baldur von Schirach. - Um gleichen Tage betonte General Göring por ber ausländischen Presse. daß die Reichsluftwaffe einzig und allein dem Frieden diene. -

In England fand am 2. Mai im Unterhaus die fällige Aussprache über die außenpolitische Lage statt, die das Festhalten am Londoner Rommunique ergab. Das 25jährige Regierungsjubiläum König Georgs V. am 6. Mai versette Großbritannien für einige Tage in einen wahren Taumel der Begeisterung.

Englifche Unterbauebebatte

In Frankreich wurde am 2. Mai der französischessowjetruffische Beistandspakt unterzeichnet, dem bald ein ähnliches Bundnis zwischen Rufland und der Tschechoslowakei folgte.

Frangofifd. ruffifder Beiftanberaft

Deutschland pflegte seine guten Beziehungen zum Güdosten (deutsch-griechische Heldengedenkseier in Messolonghi am 25. Upril, Empfang des neuen Gesandten von Bulgarien, Dr. Christoff, beim Führer am 3. Mai, Abschiedsabend für mehrere zu Besuch in Deutschland weilende türkische Journalisten am 6. Mai).

Deutschland und ber Baltan

Die beutschen Minderheiten in Rumänien und in Ungarn standen immer noch unter dem unaufhörlichen Druck der Regierungsorgane. Zu schweren Ausschreitungen kam es außerdem in Pommerellen, wo Sote und Schwerverlette das Opfer polnischen Terrors
wurden. Ebenso hatten die Sudetendeutschen, die sich unter Konrad
Jenleins Führung zur Sudetendeutschen Heimatsront zusammenschlossen, schwer unter dem Druck der Tschechen zu leiden.

Terror gegen beutsche Minderheiten

In Danzig sah sich die nationalsozialistische Regierung (infolge währungstechnischer Machenschaften gewissenloser Spekulanten und badurch verursachter erhöhter Abhebungen bei Banken und Sparkassen seitens ängstlicher Gemüter) veranlaßt, eine Neubewertung des Guldens vorzunehmen. Und zwar wurde der Wert des Danziger Guldens dem polnischen Zloth angenähert. 212 Gulden entsprachen jeht 100 Reichsmark. Durch zwei weitere Verordnungen wurde die vorübergehende Schließung von Ladengeschäften (um Störungen der öfsentlichen Ruhe und Ordnung zu vermeiden) ermöglicht und ungerechtsertigte Preissteigerungen verhindert.

Subetendeutiche Deimatfront

Während die französische und die italienische Diplomatie in voller Aftivität war (italienisch=ungarisch=österreichische Verhand=lungen in Benedig und Florenz, Reise Lavals nach Warschau und Mostau), tras plöhlich — am Abend des 12. Mai — aus der polnischen Hauptstadt die traurige Meldung vom Ableben des Marschalls Pilsubsti ein. Sosort nach Bekanntwerden sandte der Führer und Reichstanzler an den polnischen Staatspräsidenten ein Beileidstelegramm, in dem er der Trauer und dem Mitsgefühl der deutschen Nation Ausdruck gab:

Reubewertung bes Danziger Bulbens

Matschall Pilsudsti t

"Tief bewegt durch die Nachricht von dem hinscheiden des Marschalls Pilsubsti spreche ich Eurer Exellenz und der polnischen Regierung mein und der Reichsregierung aufrichtigstes Beileid aus. Polen verliert in

bem verewigten Marschall ben Schöpfer seines neuen Staates und seinen treuesten Sohn. Mit dem polnischen Bolk betrauert auch das deutsche Bolk den Tod dieses großen Patrioten, der durch seine verständnisvolle Zusammenarbeit mit Deutschland nicht nur unseren beiden Ländern einen großen Dienst geleistet, sondern darüber hinaus den wertvollsten Beitrag zur Befriedung Europas gegeben hat."

Un den Trauerseierlichkeiten am 17. und 18. Mai nahm als Vertreter des Führers Ministerpräsident Pg. Göring teil. Dabei kam es (am 18. Mai in Krakau) zu einer fast dreistündigen privaten Untertedung mit dem ebenfalls anwesenden französischen Außenminister Laval.

Dg. Deg in Ochweben

Etwa zur gleichen Zeit (14.—18. Mai) weilte der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Heß, in Schweden, wo seine Stockholmer Rede über "Das neue Deutschland" starken Beifall fand.

Bahifieg ber Subetenbeutichen Partei In der Tschechoslowakei brachten die Wahlen zum Abgeordnetenhauß (am 19. Mai) der Sudetendeutschen Partei (so hatte
die "Sudetendeutsche Heimatsront" sich umbenennen müssen) trot
aller Unterdrückungen während des Wahlkampses einen ganz gewaltigen Ersolg (der sich bei den Landes- und Bezirksvertretungswahlen
am 26. Mai wiederholte). Von allen — auch den tschechischen (!)
— Parteien erhielt sie die meisten Stimmen (1249497)! In einem
Telegramm, das Konrad Henlein, der Führer der siegreichen Partei,
an den Präsidenten Masaryk am 20. Mai richtete, heißt es u. a.:

"... Seien Sie überzeugt, daß ich selbst das Ergebnis des gestrigen Tages nur als Aufgabe empfinde, deren Lösung entgegen allen Untersstellungen von parteigegnerischer Seite von mir und meinen Mitarbeitern nur auf dem Boden der Versassung unseres Staates angestrebt wird. Mich beherrscht jeht nur ein Gedanke: der historischen Verantwortung, die mir und meinen Mitarbeitern vom Schicksal auferlegt worden ist, gerecht zu werden..."

Bezeichnenderweise hat man auf Henleins Bereitschaft zur Mitarbeit mit Stillschweigen geantwortet.

Beschwerbe ber Danziger Oppostioneparteien beim Bolterbund Schließlich wollen wir noch erwähnen, daß die Danziger Oppofitionsparteien (Deutschnationale, Zentrum, Sozialdemokraten und Rommunisten) sich erneut beschwerdeführend an den Völkerbund in Genf wandten, indem sie die Gültigkeit der Danziger Wahlen vom 7. April 1935 ansochten (was ihnen migglückte).

Reichstagsrebe Abolf Ditlers am 21. Mai In dem täglichen hin und her der europäischen Außenpolitik brachte dann der 21. Mai ein Ergebnis von grundsäklicher Bebeutung, das die Welt aufhorchen ließ: Die Reichstagsrede Adolf Hitlers, die große Abrechnung mit Stresa und Genf, die deutsche Antwort an die Welt der Militärpakte und Einkreisungsstrategie! Die Rede enthält ein konstruktives Programm der Zusammenarbeit der europäischen Kulturnationen, wie

Deutschland sie als notwendig erkennt. Nachdem Abolf Hitler sich eingangs gegen ben Vorwurf einer von der Volksmeinung unabhängigen "Diktatur" wendet, indem er mit Recht darauf hinweist. bag er nach bemofratischen Grundsaben von 38 Millionen Stimmen des deutschen Volkes zum Sachwalter bestellt sei, gibt der Führer einen ausführlichen Rudblid auf die Verfallsiahre nach Berfailles mit ihren wahnsinnigen Bersuchen, Deutschland politisch und wirt-Schaftlich zu gertrummern. Er fest fich bann mit bem Gedanten der "nationalen Afsimilation" auseinander, die er scharf ablehnt, da sie ben Sieger nie stärker, sondern meist schwächer macht. "Wir glauben aber auch gar nicht baran", erklärte Sitler, bag in Europa die burch und burch national erharteten Volker im Zeitalter des Nationalitätenprinzips überhaupt noch national enteignet werben können!" Der Reichskangler verwahrt sich dann gegen bie Behauptung, Friedensversicherungen seien nichts. es bedürfe ber Unterschriften unter kollektive Verträge, und beweist, wie sehr die Idee der kollektiven Zusammenarbeit gerade von denen verlett wurde, die heute ihre lautesten Fürsprecher sind. Er gahlt auf: bie Abrüstung Deutschlands bis zur Gelbstaufgabe, die warnen= ben Stimmen ausländischer Staatsmanner, die zur Ginlösung bes Ubruftungsversprechens auch der Siegermächte mahnten, die unaufhörliche Aufruftung ber anderen Staaten. Der eklatante Vertragsbruch der Anderen, die entgegen den Absichten Wilsons und entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages handelten, gaben Deutschland — nachdem es immer wieder vergeblich eine gerechte Ubruftunges baw. Ruftungseinschränkungsvereinbarung angestrebt hatte — bas Recht, nun seinerseits aus der Nichteinhaltung des Vertrages durch die Anderen die selbstverständlichen Konsequenzen zu ziehen.

hitler erklärte dann, daß die Gleichheit die allererste Vorausssetzung für jede praktische und kollektive Zusammenarbeit ist. Es gehe nicht an, daß eine Gruppe von Staaten ihre Rüstung als einen Delzweig des Friedens, aber die Rüstung der anderen als eine Rute des Teufels hinstellt "Tank ist Tank und Vombe ist Vombe", ruft der Reichskanzler aus. Er wendet sich dann dem "Zeitalter der Konferenzen" zu und geißelt — mit deutlicher Unspielung auf das Londoner Protokoll — die Methode, ein sig und fertig ausgestelltes Programm als unteilbares Ganzes zur Unnahme oder Ublehnung einem Dritten (Deutschland) vorzulegen. Demgegenüber erklärt der Führer: "Wir werden an keiner Konsferenz mehr teilnehmen, an deren Programmaufstellung wir nicht von vornherein mitbeteiligt gewesen sind." Seiner Meinung nach

Abrednung mit ber follettiven Paltomanie sei der Grundsat "Alles oder nichts" überhaupt unpraktisch. Man würde mehr erreichen, wenn man sich von Fall zu Fall mit dem Erreichbaren begnügen wollte. Er warnt vor der durch "kollektive Beistandspakte" eingeleiteten "Rollektiven Rriegsvorberettung". Das Neh internationaler Rreuzt und Querverpflichtungen verringere die Möglichkeit einer Lokalisierung kleinerer Ronflikte, vergrößere im Gegenteil die Gesahr des Mithineingerissenwerdens zahlreicher Staaten und ganzer Staatengruppen. Deutschland lehne es daher ab, sich in nicht absehbare Beistandsverpflichtungen sessen zu lassen. Aus diesen grundsählichen Erwägungen heraus hält der Führer den Ostpakt (der Deutschland zum Beistand sur Beistand sur diesen angegriffen wird) für überflüssig, ungeeignet und gefährlich. Hinzu kommt die diametrale Gegensählichkeit der nationalsozialistischen Ideenwelt und der Sowjetrußlands.

Ubrechnung mit bem Beltbolichewismus Und nun folgt Adolf Hitlers große Abrechnung mit dem Weltbolschewismus, mit dem das neue Deutschland keinerlei politische Bindung wünscht. Als Beweis der bolschewistischen Gefahr und der anhaltenden Zerstörungstendenzen des Kommunismus in der ganzen Welt zählt der Führer eine Auslese der bolschewistischen Verbrechen aus allen Ländern auf:

"1918: November: Revolution in Desterreich und Deutschland; — 1919: März: proletarische Revolution in Ungarn; Aufstand in Rorea; April: Räterevolution in Bayern; — 1920: September: Besetzung der Betriebe burch die Arbeiter in Italien; - 1921: Marg: Aufstand ber proletarischen Borbut in Deutschland; - 1923: Berbit: revolutionare Rrife in Deutschland; — 1924: Dezember: Aufstand in Eftland; — 1925: April: Aufstand in Marotto; — 1927: Juli: Aufstand in Wien; — 1925: April: Explosion in der Rathedrale in Sofia; - feit 1925 revolutionare Bewegung in China; - 1926: Dezember: in Nieberlandisch-Oftindien (Jaba) wurde ein fommunistischer Aufstand rechtzeitig verhütet; - 1927: Anwachsen ber Revolution in China; tommunistische Negerbewegung in ben Bereinigten Staaten; Aushebung tommunistischer Agenten in ben baltischen Staaten; - 1928: Aushebung tommunistischer Organisa» tionen in Spanien, Portugal, Ungarn, Bolivien, Lettland, Stalien, Finnland, Eftland, Litauen, Japan; tommunistische Ausschreitungen in China; tommunistische Garung in Magebonien; fommunistische Bomben in Argentinien; - 1929: Mai: Barrifaden in Berlin; - August: ber fommunistische Welttag gegen ben Imperialismus; August: Aufstand in Rolumbien; Geptember: Bomben-erplosion in Deutschland; Oftober: Einmarsch ber Bolschewisten aus Rußland in die Mandschurei; — 1930: Februar: kommunistische Auftritte in Deutschland; März: ber kommunistische Welttag ber Arbeitslosen; Mai: kommunistischer bewaffneter Aufstand in China; Juni/Juli: Bekämpfung der kommunistischen Bewegung in Finnland; Juli: tommunistischer Burgerfrieg in China; - 1931: Januar: Befämpfung fommunistischer Banden in China; amtliche

Enthüllungen über die Rommunisten in den Vereinigten Staaten; Mai: Revolution in Spanien bricht los; Juni/Juli: Rampf gegen kommunistische Banden wieder in China; — 1931: August: Bekämpfung des Rommunismus in Argentinien, kommunistische Handelsvertretung für Südamerika wird geschlossen, Verhaftungen usw., usw."

In der Führerrede wird auch das barbarische und vertragsbrüchige Berhalten Litauens angeprangert, eines Staates, ber bie primitivften Gesetze bes menschlichen Zusammenlebens migachte und mit dem Deutschland ablehnen muffe, einen Vertrag einzugehen, solange die verantwortlichen Garanten bes Memelstatuts Li= tauen nicht zur Respektierung ber Menschenrechte und zur recht= mäßigen Behandlung der heute terrorisierten Memelbeut= schen anhalten. Im übrigen aber sei Deutschland jederzeit bereit, mit allen Nachbarstaaten Nichtangriffes und Gewaltausschließungsverträge abzuschließen. Nachdem ber Führer sein Mißtrauen gegenüber dem jungst abgeschlossenen frangösisch-sowjetrussischen Beistandspakt hin= sichtlich seiner eventuellen Folgerungen (Entwertung des Locarno-Patts) ausgesprochen hat, wendet er sich dem österreichischen Broblem zu und fordert eine genaue Definition des Begriffes "Nichteinmischung." Deutschland habe nicht die Absicht, fich in die inneren öfterreichischen Berhältniffe einzumengen, es tonne aber nichts dafür, dak die politischen Grenzen in Europa nicht gleichzeitig die Ibeengrenzen sind.

Zum Schluß gibt der Führer in 13 Punkten die Stellung= nahme der deutschen Reichsregierung bekannt:

Die Stellungnahme ber Reichstegierung in 13 Puntten

"1. Die deutsche Reichsregierung lehnt die am 17. April erfolgte Genfer Entschließung ab. Nicht Deutschland hat den Bertrag von Versailles einseitig gebrochen, sondern das Diktat von Versailles wurde in den bekannten Punkten einseitig verletzt und damit außer Rraft gesetzt durch jene Mächte, die sich nicht entschließen konnten, der von Deutschland verlangten Abrustung die vertraglich vorgesehene eigene folgen zu laffen. Die durch diefen Beschluß in Genf Deutschland zugefügte neue Distriminierung macht es ber beutschen Reichsregierung unmöglich, in diese Institution zurückzukehren, ehe nicht die Voraussethungen für eine wirklich gleiche Rechtslage aller Teilnehmer geschaffen sind. Zu dem Zweck erachtet es die deutsche Reichsregierung als notwendig, zwischen dem Vertrag von Versailles, der aufgebaut ist auf der Unterscheidung der Nationen in Sieger und Besiegte, und bem Bolkerbund, ber aufgebaut sein muß auf der Gleichbewertung und Gleichberechtigung all seiner Mitglieder, eine flare Trennung herbeizuführen. Diefe Gleichberechtigung muß fich

auf alle Funktionen und alle Besitzrechte im internationalen Leben eritrecten.

2. Die deutsche Reichsregierung hat infolge der Nichterfüllung der Abrüstungsverpflichtungen burch die anderen Staaten sich ihrer= seits losgefagt von den Artikeln, die infolge der nunmehr ein= seitigen vertragswidrigen Belastung Deutschlands eine Diskrimi= nierung ber deutschen Nation für unbegrenzte Zeit barstellen. Sie erklärt aber hiermit feierlichst, daß sich diese ihre Maß= nahme ausschließlich auf die moralisch und sachlich das deutsche Volt diskriminierenden und bekanntgegebenen Bunkte bezieht. Die deutsche Reichsregierung wird daher die sonstigen, bas Bufammenleben ber Nationen betreffenden Artikel einschließlich der territorialen Bestimmungen unbedingt respektieren und die im Wandel der Zeiten unvermeidlichen Revisionen nur auf dem Wege einer friedlichen Verftandigung durchführen.

3. Die deutsche Reichsregierung hat die Absicht, keinen Bertrag zu unterzeichnen, ber ihr unerfüllbar erscheint; fie wird aber jeden freiwillig unterzeichneten Bertrag, auch wenn seine Abfassung vor ihrem Regierungs= und Machtantritt stattfand, peinlich einhalten. Sie wird insbesondere daher alle aus dem Locarno=Bakt sich ergebenden Berpflichtungen solange halten und erfüllen, als die anderen Vertragspartner auch ihrerseits bereit sind, zu diesem Pakte zu stehen. Die beutsche Reicheregie= rung sieht in der Respettierung der entmilitarisierten Bone einen für einen souveranen Staat unerhort schweren Beitrag zur Beruhigung Europas. Sie glaubt aber barauf hinweisen zu muffen, daß die fortgesetzten Truppenvermehrungen auf der anderen Seite keineswegs als eine Ergänzung dieser Bestrebungen anzusehen sind.

4. Die deutsche Reichsregierung ist jederzeit bereit, sich an einem System follettiver Zusammenarbeit zur Sicherung bes europaifchen Friedens zu beteiligen, halt es aber bann für not= wendig, dem Gesetz ber ewigen Weiterentwidlung durch die Offenhaltung vertraglicher Revisionen entgegenzukommen. Sie sieht in der Ermöglichung einer geregelten Bertragsentwicklung ein Element der Friedenssicherung, in dem Abdrosseln jeder notwendigen

Wandlung eine Aufstauung für spätere Explosionen.

5. Die deutsche Reichsregierung ift der Auffassung, daß der Neuaufbau einer europäischen Busammenarbeit sich nicht in ben Formen einseitig aufoktropierter Bedingungen vollziehen kann. Sie glaubt, daß es richtig ist, sich angesichts der nicht immer gleichgelagerten Intereffen ftets mit einem Minimum gu begnügen,

statt diese Zusammenarbeit infolge eines unerfüllbaren Maximums an Forderungen scheitern zu lassen. Sie ist weiter der Ueberzeugung, daß sich diese Verständigung mit einem großen Ziel im Auge nur schrittweise vollziehen kann.

6. Die deutsche Reichsregierung ist grundsätlich bereit, Nichtsangriffspakte mit ihren einzelnen Nachbarstaaten abzuschließen und diese durch alle Bestimmungen zu ergänzen, die auf eine Isolierung der Kriegsührenden und eine Lokalisierung des Kriegssherdes abzielen. Sie ist insbesondere bereit zur Uebernahme aller Verpflichtungen, die sich daraus für die Lieferung von Materialien und Wassen im Frieden oder Krieg ergeben mögen und por allem von allen Partnern übernommen und respektiert werden.

7. Die deutsche Reichsregierung ist bereit, zur Ergänzung des Locarno-Paktes einem Luftabkommen zuzustimmen und in seine Erörterungen einzutreten.

8. Die deutsche Reichsregierung hat das Ausmaß des Aufbaues der neuen deutschen Wehrmacht bekanntgegeben. Gie wird davon unter keinen Umständen abgehen, Sie sieht weder zu Lande, noch zur Luft, noch zur Gee in der Erfüllung ihres Programms irgendeine Bedrohung einer anderen Nation. Gie ist aber jederzeit bereit, in ihrer Waffenruftung jene Begrenzungen porzunehmen, die von den anderen Staaten ebenfalls übernommen werben. Die deutsche Reichsregierung hat von sich aus bereits bestimmte Begrenzungen ihrer Absichten mitgeteilt. Sie hat damit am besten ihren guten Willen gekennzeichnet, ein unbegrenztes Wettrusten zu vermeiden. Ihre Begrenzung ber deutschen Luftrustung auf den Stand einer Parität mit den einzelnen anderen westlichen großen Nationen ermöglicht jederzeit die Figierung einer oberen Bahl, die dann mit einzuhalten sich Deutschland bindend verpflichten wird. Die Begrenzung der deutschen Marine liegt mit 25 v. H. der englischen mit noch 15 v. g. unter dem Gesamttonnagement der französischen Flotte. Da in den verschiedenen Pressekommentaren die Meinung besprochen wurde, daß diese Forderung nur ein Beginn sei und sich insbesondere mit dem Besitz von Rolonien erhöhen wurde, erklart die deutsche Reichsregierung bindend: Diese Forderung ist für Deutschland eine endgültige und bleibende. Deutsch= land hat weder die Absicht noch die Notwendigkeit oder das Vermögen, in irgendeine neue Flottenrivalität einzutreten. Die deutsche Reichsregierung erkennt von sich aus die überragende Lebenswichtigkeit und damit die Berechtigung eines dominierenden Schutes des britischen Weltreiches zur Gee an, genau so wie wir umgekehrt entschlossen sind, alles Notwendige zum Schutze unserer eigenen

kontinentalen Existens und Freiheit zu verankassen. Die deutsche Regierung hat die aufrichtige Absicht, alles zu tun, um zum bristischen Volke und Staat ein Verhältnis zu finden und zu ershalten, das eine Wiederholung des bisher einzigen Kampses zwischen beiden Nationen für immer verhindern wird.

9. Die deutsche Reichstegierung ist bereit, sich an allen Bestrebungen aftib zu beteiligen, die zu praktischen Begrengungen uferloser Ruftungen führen konnen. Gie sieht den gur Zeit einzig möglichen Weg hierzu in einer Rudfehr zu den Gedankengangen der einstigen Genfer Konvention des Roten Rreuzes. Sie alaubt zunächst nur an die Möglichkeit einer schrittweisen Ubschaffung und Versemung von Rampfmitteln und Rampfmethoden. die ihrem innersten Wesen nach im Widerspruch stehen zur bereits geltenden Genfer Ronvention des Roten Rreuzes. Sie glaubt dabei. daß ebenso wie die Unwendung von Dum-Dum-Geschoffen einst verboten und im großen und ganzen damit auch praktisch verhindert wurde, auch die Unwendung anderer bestimmter Waffen gu verbieten und damit auch praktisch zu verhindern ift. Sie versteht barunter alle jene Rampswaffen, die in erster Linie weniger den tämpfenden Goldaten als vielmehr den am Rampfe felbst unbeteiligten Frauen und Kindern Sod und Vernichtung bringen, Die deutsche Reichsregierung hält den Gedanken, Flugzeuge abzuschaffen, aber das Bombardement offen zu lassen, für irrig und unwirksam, Sie halt es aber für möglich, die Unwendung bestimmter Waffen international als völkerrechtswidrig zu verbannen und die Nationen, die sich solcher Waffen bennoch bedienen wollen, als aukerhalb der Menschheit und ihrer Rechte und Gefete ftebend gu verfemen. Gie glaubt auch hier, daß ein schrittweises Vorgeben am ehesten zum Erfolg führen tann. Alfo: Berbot des Abwerfens bon Gas=, Brand= und Sprengbomben außerhalb einer wirklichen Rampfzone. Diese Beschränkung fann bis zur vollständigen internationalen Verfemung des Bombenabwurfs überhaupt fortgesetzt werden. Solange aber ber Bombenabwurf als solcher freisteht, ist jede Begrenzung der Zahl der Bombenflugzeuge angesichts der Möglichkeit des schnellen Ersates fragwürdig. Wird der Bombenabwurf aber als solcher als völkerrechtswidrige Barbaret gebrandmarkt, so wird ber Bau von Bombenflugzeugen damit bald als überflüffig und zwecklos von felbst fein Ende finden. Wenn es einst gelang, durch die Genfer Rote=Rreug=Ronvention die an sich mögliche Tötung des wehrlos gewordenen Berwundeten oder Gefangenen allmählich zu verhindern, dann muß es genau so möglich sein, durch eine analoge Konvention den Bombenkrieg gegen die

ebenfalls wehrlose Zivilbevölkerung zu verbieten und endlich überhaupt zur Einstellung zu bringen. Deutschland sieht in einer solchen grundsählichen Anfassung dieses Problems eine größere Beruhigung und Sicherheit der Völker, als in allen Beistandspakten und Militärkonventionen.

- 10. Die deutsche Reichsregierung ist bereit, jeder Beschräntung zuzustimmen, die zu einer Beseitigung der gerade für den Angriff besonders geeigneten schwersten Waffen sührt. Diese Waffen umfassen erstens schwerste Artillerie und zweitens schwerste Sanks. Angesichts der ungeheuren Beseitigungen der französischen Grenze würde eine solche internationale Beseitigung der schwersten Angriffswaffen Frankreich automatisch in den Besit einer geradezu hundertprozentigen Sicherheit bringen.
- 11. Deutschland erklärt sich bereit, jeder Begrenzung der Ralisberstärken der Artiklerie, der Schlachtschiffe, Rreuzer und Torpedoboote zuzustimmen. Desgleichen ist die deutsche Reichseregierung bereit, jede internationale Begrenzung der Schiffstgrößen zu akzeptieren. Und endlich ist die deutsche Reichstregierung bereit, der Begrenzung des Tonnengehalts der UzBoote oder auch ihrer vollkommenen Beseitigung für den Fall einer internatioznalen gleichen Regelung zuzustimmen. Darüber hinaus aber gibt sie abermals die Versicherung ab, daß sie sich überhaupt jeder inzternationalen und im gleichen Zeitraum wirksam werdenzben Waffenbegrenzung oder Waffenbeseitigung anschließt.
- 12. Die deutsche Reichsregierung ist der Auffassung, daß alle Versuche, durch internationale oder mehrstaatliche Vereinbarungen eine wirksame Milderung gewisser Spannungen zwischen einzelnen Staaten zu erreichen, vergeblich sein müssen, so lange nicht durch geeignete Maßnahmen einer Vergiftung der öffentlichen Meiznung der Völker durch unverantwortliche Elemente in Wort und Schrift, Film und Theater erfolgreich vorgebeugt wird.
- 13. Die deutsche Reichsregierung ist jederzeit bereit, einer internationalen Vereinbarung zuzustimmen, die in einer wirksamen Weise alle Versuche einer Einmischung von außen in andere Staaten unterbindet und unmöglich macht. Sie muß jedoch verlangen, daß eine solche Regelung international wirksam wird und allen Staaten zugute kommt. Da die Gesahr besteht, daß in Ländern mit Regierungen, die nicht vom allgemeinen Vertrauen ihres Volkes getragen sind, innere Erhebungen von interessierter Seite nur zu leicht auf äußere Einmischung zurücksgesührt werden können, erscheint es notwendig, den Begriff "Eins

mischung" einer genauen internationalen Definition zu unterziehen.

Auslandsecho jur Führerrebe Das Auslandsecho auf die Führerrede mit ihrer grundsählichen Stellungnahme war in der sachlichen Rommentierung — wie zu erwarten — keineswegs einhellig. So wurde sie in der ungarischen Presse als Friedensbotschaft bezeichnet, während man in Litauen, Rumänien, Sschechoslowakei — und vor allem natürlich in Sowjetrußtand — von einer "offenen Rriegserklärung" sprach. Die englischen und französischen Blätter zeigten meist eine gewisse Zurüchaltung — und waren in ihrer Stellungnahme ziemlich uneinheitlich. Einheitlich in der ganzen Welt war jedoch der tiese Eindruck und die Ueberzeugung, daß mit dieser umfangreichen Programmrede Abolf Sitlers die deutsche Außenpolitik auf Jahre hinaus unabänderlich in ihrer Tendenz sestgelegt war. — Eine etwas negative Antwort Engalands bestand übrigens in dem endgültigen Beschluß des Parlaments, die britische Luftslotte bis März 1937 zu verdreisachen. —

Berbreifachung ber britifchen Luftflotte

> Deutschland und Ungarn

Das beutsch-ungarische Verhältnis, das eigentlich von jeher ebenso sprichwörtlich aut ist wie die ungarische Gastfreundschaft, wurde leider ab und zu, völlig unnötiger Weise, burch die verständnistofe Behandlung best ungarlandischen Deutschtums gestort. Dabei haben bie beutschen Minderheiten in Ungarn sowohl als auch in Rumänien, Jugoslawien, Tschechoflowakei, Polen, ben Ländern usw. immer wieder bewiesen, daß es wohl möglich ist, Staatstreue mit der Treue zum Volkstum zu vereinen. Eine Verständigung auf diesem Gebiet erscheint in Europa immer bringlicher. — Andererseits trug der Besuch von 400 ungarischen Eisenbahnbeamten in Deutschland in der Zeit bom 15. bis 22. Mai sehr zu einer herzlichen Gestaltung der Beziehungen zwischen beiden Nationen bei. (Im Juni weilten dafür 400 Reich& bahnbeamte in Ungarn.) Insbesondere ist in diesem Zusammenhang auch der Besuch deutscher Juristen im Auftrag bes Bundes Nationalsozialistischer Deutscher Juristen in Ungarn hervorzuheben. Auch der Empfana Generalfeldmarschalls von Madensen in Budapest (15. Mai) und ber des Ministerprafibenten Göring (24,—25. Mai) durch den Reichsverweser Horthy und Ministerprafibent Gombos legte Zeugnis ab bom Fortbestehen jener alten Rameradschaft bes großen Rrieges. In Sofia, wo Pg. Göring zusammen mit Reichsminister Ba. Rerrl am 27. Mai burch Ronig Boris von Bulgarien empfangen wurde, begegnete er ben gleichen Spmpathien für Deutschland. — Uebrigens fah fich ber ungarische Ministerpräsident genötigt, seine deutschen Gafte gegen sozialdemo-

Dg. Boring und Dg. Rerel in Gofia

Ungarifche Sozial. bemotratie gegen bie beutichen Bafte tratische Angriffe (die sich über die "deutsche Invasion" ereiferten) in Schutz zu nehmen. Gömbös gab ihnen zur Antwort:

"Wir muffen froh fein, wenn wir folden Befuch befommen und er mehrere Sage bei uns bleibt. Ob das Dritte Reich den Gozialdemofraten nun gefällt ober nicht - es ift Satsache geworben und es bat das verwirklicht, was man von ihm erwartet hat." -

Um 29. Mai nahm der österreichische Bundestanzler Dr. Schusch= nigg in einer Rede zur politischen Lage auch zur Rede Abolf Sitlers Stellung und bemerkte:

Defterreichifche Stellungnahme jur Subrerrebe

"Die Erklärung bes Herrn Reichskanzlers, daß Deutschland weder die Absicht noch ben Willen habe, sich in die inneren österreichischen Berhältnisse einzumischen, Desterreich etwa annektieren ober anschließen möchte, biefe Erklarung nehmen wir mit Befriedigung und Genugtuung gur Renntnis. Cbenfo die grundfähliche Bereitschaft, internationalen Bereinbarungen zuzustimmen, die in wirksamer Weise alle Versuche einer Einmischung bon außen in andere Staaten unterbinden und unmöglich machen."

Im englischen Unterhaus war die Zustimmung zu Hitlers Vorschlägen fast allgemein. Go erklärte 3. B. ein konservativer Abgeordneter in der Aussprache am 31. Mai, es gabe darauf nur eine Untwort, nämlich deren sofortige Annahme. Auch der Luft=Locar= no=Entwurf Deutschlands, ber am 30. Mai in London über= reicht wurde, fand eine gunftige Aufnahme. Und bereits am 4. Juni begannen in London deutsch=englische Flottenverhandlungen, an denen deutscherseits von Ribbentrop (der am 1. Juni vom Führer zum Außerordentlichen und bevollmächtigten Botschafter in besonderer Mission ernannt worden war), Admiral Schuster und Korvettenkapitan Kiderlen teilnahmen. Sie trugen zunächst rein insormatorischen Charafter und wurden am 7. Juni unterbrochen.

Un diesem Tage stellte sich auch das neue britische Rabinett Rabinettswechsel (nach ber Umbildung) ber Deffentlichkeit vor. Der Ministerpräsident hieß jeht wieder einmal Baldwin, und ins Foreign Office 30g Sir Samuel Hoare ein. 24 Stunden zubor war in Frankreich eine mehrs tägige Rabinettsfrise, in beren Berlauf Flandin und turg darauf Bouiffon gestürzt worden waren, mit der Betrauung Pierre Lavals zum Abschluß gekommen. Das Kabinett Laval, das 99. der Republit - brachte es dann auf ein verhältnismäßig "hohes Alter". -

Während die deutschen Minister Göring und Rerrl in Belgrad Boting und Rert Gegenstand herzlicher Sympathiekundgebungen feitens ber jugo. flawischen Bevölkerung waren und von Pring Paul und Minis sterpräsident Jeftitsch empfangen wurden, hielt Reichsminister Rust auf der Sagung des "Boltsbundes für das Deutschtum im Ausland (B.D.A.)" in Ronigsberg am 10. Juni eine Rebe.

Englische Stellungnabme jur Subrerrebe

Deutscher Luft. Locarno-Entwurf

Deutsch-englische perhandlungen

und Frankreich

in Jugoflawien

Rebe Rufte auf ber BDA. Lagung in Ronigsberg

in der er die Gedanken des Führers über das Wesen der volkstumsbewußten Politik Deutschlands nochmals interpretierte—jener Politik, die weder imperialistisch, noch assimilierungssüchtig ist. Wichtig Rusts Feststellung:

"Die beutsche Volkstumsbewegung ist nicht burchgeführt im Auftrage bes Staates. Sie hat ihre Grenzen an den Grenzen des Reiches. Sie wird von jenen, die sich für sie einsetzen, in eigenem Auftrage durchgeführt."

Interviews ber Reichsminifter Dr. Frid und Dr. Boebbels In diesen Tagen wurden wieder einmal zwei Interviews von Mitgliedern der Reichsregierung gegeben. Das eine befaßte sich mit der kirchlichen Lage in Deutschland. Der Reichsinnenminister Dr. Frick stellte darin (auf Befragen des kanadischen Schriftstellers Ech-lin) eine baldige Befriedigung in Aussicht. In einer Unterredung mit dem Korrespondenten des "News Chronicle", Vernon Bartlett, erläuterte Dr. Goebbels die Ausführungen des Führers vom 21. Mai, besonders im Hindlick auf die Lage im Osten und bemerkte u. a.:

"Die Menschen sollten sich ber Garantien entsinnen, die wir Rußland gaben. Diese Garantien wurden auf Grund freier Entschließung abgeschlossen, und wir werden sie deshalb achten, obgleich sie unter einem deutschen Regierungsspstem zustande kamen, das wir inzwischen gestürzt haben."

Fronttampfer. gefprache Das erfreulichste Echo fand die große Friedensrede des Führers bei den Frontkämpfern Englands und Frankreichs. Aus ihren Reihen kamen Worte der Zustimmung und Vorschläge zu engerer Zusammenarbeit mit den deutschen Frontkameraden. Die "British Legion" beschlöß auf ihrer Pfingsttagung, im Juli eine Delegation nach Berlin zu senden. Der Prinz von Wales erklärte hierzu als Ehrenvorsitzender:

"Die Ibee, eine Deputation ber Britischen Legion nach Deutschland zu schieden, finde ich sehr schön. Ich glaube, keine Organisation von Männern kann den Deutschen die Hand der Freundschaft besser ausstrecken als wir Frontkämpser, die im Kriege gekämpst haben und das nun alles vergessen haben."

Diese Worte des englischen Thronfolgers verursachten überall großes Aussehen. In Deutschland sah man in ihnen ein gutes Omen für die Zukunft.

Deutsch-englisches Flottenabtommen Eine reale Stüte in der Gegenwart fand die Hoffnung in dem ersfolgreichen Abschluß der deutschsenglischen Flottenverhands lungen. Die Besprechungen waren am 15. Juni wieden ausgenoms men worden und führten — troth heftigen französischen Störungsseuers — am 18. Juni zu dem hocherfreulichen Abschluß des deutschsenglischen Flottenabkommens. Es stellt das deutschserische Flottenverhältnis auf die Basis von 35:100. Von Bedeutung ist die

Bestimmung, daß Deutschland hinsichtlich der Unterseeboote das Recht zu gleich starker Sonnage hat, ohne jedoch das Gesamttonnageverhältenis von 35:100 überschreiten zu dürfen; indessen verpslichtet sich Deutschland, über ein U-Bootstonnageverhältnis von 45:100 nur bei dringender Notwendigkeit (und auch dann erst nach Mitteilung an den Vertragspartner und nach "freundschaftlichen Erörterungen") hinauszugehen. — Das Flottenabkommen zwischen Deutschland und Großbritannien — angeregt durch Adolf Hitler in seiner Reichstagsrede — stellt den Sieg der Vernunft über hemmungselosen Rüstungswahnsinn und den ersten Schritt auf dem Wege eines europäischen Rüstungsübereinkommens dar. Sinen "Echpeiler der Weltgeschichte" nannte "News Chronicle" das Abstommen — und traf damit wohl am besten Sinn und Bedeutung dieses Ereignisses.

In Paris nahm man freilich die deutsch-englische Einigung nur mit Mißvergnügen zur Kenntnis, zumal man auch sonst große Sorgen hatte. Die ablehnende Haltung Mussolinis gegenüber Genf in der Abessinienfrage machte der lateinischen Schwester, die gleichzeitig sozusagen "Hüterin des Völkerbundes" war, viel Kopfzerbrechen. So wurden die an sich vorhandenen Möglichkeiten einer praktischen deutsch-französischen Verständigung nicht ausgenutzt.

Deutschland seinerseits bemühte sich, sämtliche zwischen-völkischen Verständigungsmöglichkeiten zu benuten — persönliche Ruhlungnahmen durch Freundschaftsfahrten, gemeinsame Jugendlager. Frontkämpfergespräche usw. Insbesondere zu Polen entwickelten sich äußerst rege Beziehungen dieser Art, — so zum Beispiel bereits im Marg ber Besuch ber Rundfuntspielschar ber 83. in Warschau ober ber Besuch einer Delegation ber Jungjuristen (im Nationalsozialistischer Deutscher Juristen), Führung des Reichsgruppenleiters Pg. Rühle, vom 22. bis zum 25. Juni in Polen (auf Ginladung der polnischen Jungjuristenorganis sation), in dessen Verlauf die deutsche Delegation vom polnischen Justizminister empfangen wurde und später in Rrakau am Sarge des vor sechs Wochen verstorbenen Marschalls Pilsubski einen Rranz niederlegte. Das Ergebnis des deutschen Jungjuristenbesuches bestand in einem Abkommen, bas zur Grundlage des geistigen Austausches zwischen dem juristischen Nachwuchs beiber Länder werden sollte. Mitte September erfolgte dann ein Gegenbesuch der polnischen Jungjuristenführer in Deutschland, wobei diefe auch Gelegenheit erhielten, den Reichsparteitag in Nürnberg mitzuerleben.

Frantreiche Stellungnahme

Deutiche Befuche (DI. und Jungjuriften) in Polen Deutiche Schriftleiter in Briechenland

Polnifder Aufenminifter Bed in Berlin Wir wollen hier auch den Besuch deutscher Schriftleiter in Griechenland (20.—27. Juni) erwähnen, vor allem aber den politisch bedeutsamen zweitägigen Ausenthalt (3. und 4. Juli) des polnischen Außen ministers Ved in Berlin verzeichnen: Oberst Ved hatte in der Reichshauptstadt sehr eingehende Besprechungen mit dem Führer und Reichstanzler und verschiedenen Mitgliedern der Reichseregierung, an denen auch der polnische Botschafter Lipski beteiligt war. In den amtlichen Rommunique heißt es u. a.:

"Mit Befriedigung konnte festgestellt werden, daß die deutschapolenische Erklärung vom 26. Februar 1934 sich in jeder Hinsicht voll bewährt hat, und zwar nicht nur im Berhältnis der beiden Staaten zueinander, sondern auch als konstruktives Element bei der Sicherung des Friedens Europas...

... Die beiden Regierungen werben entsprechend ber benachbarten Lage der beiden Bölker auch in Zukunft in enger Fühlung bleiben und alle ihre Kräfte dem Werke des europäischen Friedens widmen." —

Rolonialtrieger. tagung in Berlin

Um 30. Juni stand auf der Kolonialkriegertagung in Berlin, an der General Ritter von Epp und General von Lettow=Vor=beck teilnahmen, das Problem der deutschen Raumnot im Vorder=grund.

"15 Jahre haben wir uns burchschlagen mussen", sagte Epp, "um bie koloniale Fahne hochzuhalten. Aun aber können wir uns sagen, daß die koloniale Frage steigendes Wasser hat."

Der Rampf Italiens um Raum und Rohstoffe in Ostafrika hat die koloniale Frage — sehr zum Aerger Englands — aufgerollt. Und Deutschland hat mindestens die gleichen Forderungen zu stellen!

England jur beutichen Seeaufruftung Eine vernünftige Haltung nahm man dagegen in England zur Frage der deutschen Aufrüstung zur See ein. Das entsprechend dem Abkommen vom 18. Juni aufgestellte deutsche Flottenbauprogramm fand eine ruhige Aufnahme in London. Und in seiner umfassenden Unterhausrede zur außenpolitischen Lage (11. Juli) nannte der englische Außenminister Sir Samuel Hoare die britische Grundshaltung zu Beutschland "einen praktischen und verstehenden Reasismus".

Fronttampferbejuche Inzwischen hatten auch die Frontkämpser beider Länder wichtige Pionierarbeit geleistet. Vom 20. dis 25. Juni hielten sich 29 deutsche Frontkämpser, die einst in englischer Kriegsgefangenschaft gewesen waren, zu einem Freundschaftstreffen in Brighton auf, wo sie von den englischen Kameraden auf das herzlichste ausgenommen wurden. Mindestens ebenso wertvoll war der Besuch von 44 fransösischen Frontkämpsern in Stuttgart, wo sie — zusammen mit deutschen Frontkämpsern vom 23. dis 27. Juni die Gäste von Dr. Robert Bosch waren, und der Gegenbesuch der Deutschen

in Frankreich, wobei Staatsminister Herriot sie in Lyon mit den berühmt gewordenen Worten: "Ich begrüße Sie, wie man die erfte Schwalbe begrüßt, wenn der Frühling fommt", willkommen hieß. Und auf ber Sagung der Internationalen Front= tampfervereinigung in Paris am 1. und 2. Juli, auf der Pg. hans Oberlindober, ber Leiter ber Nationalsogialistischen Rriege= opferversorgung, mit Jean Gon, Benry Bichot, Scapini und anderen frangofischen Vorkampfern der Frontkampferverständigung Bufammentraf, murbe bas ichone Wort geprägt: "Wir waren gestern Feinde, sind heute Rameraden und werden morgen Freunde sein." - Vom 14. bis 23. Juli weilten bann auch zum erstenmal fünf Bertreter des englischen Frontkampferverbandes, unter Guhrung von Major Fetherstone-Godley, in Deutschland, wo sie bor allem von Abolf Hitler und seinem Stellvertreter, Rudolf Beg, empfangen wurden. Auch ber Besuch englischer Stubentenschaftsführer und bas beutsch=frangofische Studen= tenlager auf Ufedom (21. Juli bis 20. August) sind in diesem Zusammenhang zu nennen.

In krassem Gegensatz zu diesen Bemühungen stand die neue jüsdischsbolschewistische Angriffswelle, die sich im Anschluß an die KurfürstendammsDemonstrationen (Abwehr jüdischer Protestdesmonstrationen gegen den schwedischen antisemitischen Film "Petterson u. Bendel") stark bemerkbar machte. Die verschiedensten Lügen und Fälschungen wurden in die Welt gesetzt. Der jüdischskommunistische Ueberfall auf den deutschen Dampfer "Bremen" in Neunork und die Ausweisung eines deutschen Reichsangehörigen durch den Neuhorker Bürgermeister waren symptomatisch und trübten für einige Zeit das Verhältnis Deutschlands zu den Vereinigten Staaten.

Eine Trübung erfuhr leider auch das Verhältnis zwischen Danzig und Polen, als die Danziger Regierung sich infolge der währungs=politischen Notlage zu durchgreisenden Maßnahmen gezwungen sah. Im Anschluß an einen Besuch des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht in Danzig (14. Juni) kam es zu Verhandlungen zwischen Polen und Danzig über die neuen dedisentechnischen Schwierigkeiten, die aber an der Unnachgiebigkeit des polnischen Berhandlungs=partners scheiterten und in der Folge zu sehr unerfreulichen Spansnungen sührten. Es kam dann zu einem regulären Zollkrieg, der sür die Danziger Wirtschaft höchst schädliche Folgen hatte. Alle Revanchesmaßnahmen und Protestnoten, die wechselseitig den Gang der Handslung bestimmten, vergrößerten nur die Not. Endlich, am 8. August, wurde der Wassenstellstand geschlossen und damit das drohende Unsheil abgewendet. Senatspräsident Greiser und der polnische Mis

Jubifch-bolichewistische Angrifte gegen Deutschland

Bollfrieg zwischen Danzig und Polen

Dangig-polnifches

nister Papee führten den Abschluß eines Danzig-polnischen Abkommens herbei, das die beiderseitigen Rampsmaßnahmen aushob und alle strittigen Fragen regelte.

Auslandebentiche Lehter in Braunichmeig Die ausländischen Lehrer, die als Vorposten des Volksdeutschtums in aller Welt wirken, trasen sich Mitte August in Braun-schweig, um im Meinungsaustausch neue Krast für ihre verantwortungsvolle Arbeit zu sammeln. Und auf einer großen Kundzebung in Essen am 4. August trat Reichsminister Dr. Frick für das deutsche Lebensrecht ein und erklärte zur Kolonialfrage:

Dr. Frid jut Rolonialjrage

> "Wir wollen Italien bas Necht zur Erweiterung seines Lebensraumes durch Erwerbung neuen Rolonialbesites durchaus nicht strettig machen. Wir Deutsche haben als ein Bolk, das längst nicht mehr genügend Lebensraum besitzt, sehr viel Berständnis für die ähnliche Lage Italiens...

> Auch wir brauchen Lebensraum für unser Bolf und werden es nicht dulben, daß man über unsere Lebensnotwendigkeiten zur Tagesordnung

hinwegschreitet."

Dem italienischen Anspruch in Abessinien konnten weder die Verhandlungen in Genf, noch die in Paris gerecht werden, und der italienisch-britische Gegensatz nahm kritische Formen an. Von Stresa war nun nicht mehr die Rede. Die "Stresa-Front" hatte sich aufgelöst — zwar nicht in Wohlgefallen, wohl aber in gegensseitiges Mißfallen.

VII. Rongreß ber Romintern in Mostau Währenddessen tagte in Modkau der VII. Kongreß der Komintern — der kommunistischen "Dritten Internationale" —, auf dem der seinerzeit in den Reichstagsorandstisterprozeß — siehe Band 1933, Seite 353 — verwickelte und aus Deutschland ausgewiesene Dimitroff bis ins einzelne gehende Anweisungen über den illegalen Zersehungskamps in aller Welt ausgab. Interessant waren ganz besonders seine Parolen hinsichtlich der in Deutschland anzuwendenden Methoden. Sie bewiesen die tiese Berechtigung der scharfen Worte des Führers vom 21. Mai, in denen er das destruktive Ziel des Volschewismus, die Weltrevolution, ausgezeigt hatte. Sine praktische Bestätigung ersuhren seine Worte kurz darauf durch die kommunistischen Revolten in Südamerika und in Frankreich. —

Deutschepolnisches Protofoll jur Bulbenbewirtschaftung Gute Nachricht kam Ende August aus Polen: Am 21. und 22. August fanden — auf der Grundlage des Abkommens vom 8. August — in Warschau Danzig = polnische Wirtschafts= verhandlungen statt, die später in Danzig fortgesetzt wurden und am 22. September zur Unterzeichnung eines Danzig = polnischen Protokolls zur Guldenbewirtschaftung führten. Eine von den polnischen Schulbehörden verfügte Schließung mehrerer deutscher Minderheitenschulen wurde bis auf weiteres rückgängig gemacht.

Und schlieklich verhängte das polnische Innenministerium ein Verbot

gegen antideutsche Greuelliteratur.

Das Verhältnis des Reiches zu Lettland blieb dagegen — wie in den Borjahren - gespannt. Schuld daran trug die lettische Ent= beutschungspolitif, die sich gegen die Deutschbalten wandte und eifrige Unterstühung bei ber Rigger Preffe fand. Gin Besuch lettischer Rriegsschiffe in Riel (im August) trug nicht wesentlich gur Beffe-

rung der Beziehungen bei. -

Um 27, August hatte ber beutsche Botschafter in Wien, b. Papen, eine Aussprache mit dem öfterreichischen Minister bes Meukeren. Berger = Waldenigg, in der zunächst von deutscher sowohl als auch von österreichischer Seite Beschwerde geführt wurde aegen Unwahr= heiten und Berleumdungen in der Preffe. Man tam dann überein, dahin zu mirken, die Preffe beider Lander der Berftellung normaler Beziehungen mehr als bisher nutbar zu machen.

In Deutschland gab man ber ausländischen Presse am 29. August - zusammen mit ben ausländischen Diplomaten - Gelegenheit, den deutschen Arbeitsdienft fennengulernen. Reichsarbeitsführer Bierl zeigte ben Gaften aus aller Berren Lander auf einer Fahrt durch das Spreewaldgebiet verschiedene Urbeitsdienstlager und sprach anschließend über Sinn und Zweck bes beutschen Arbeitsdienstes. Es handelte sich hier wieder um eine Veranstaltung des Außenpolitischen Amtes der NSDUP., deffen Reichsleiter, Bg. Alfred Rosenberg, am 3. September verschiedene englische Wissenschaftler empfing, die zu Besuch in Deutschland waren.

Die kolonialen Ansprüche Deutschlands stimmten in England (im Binblid auf den Abeffinienkonflikt) nachdenklich. Berschiedene große Blatter, "Morning=Bost", "Gundan Dispatch", "Times" und allen voran "Daily Mail" begannen diese Fragen eingehend 3u erörtern. Die wegen ihrer revisionsfreundlichen Einstellung betannte Rothermere=Zeitung fette fich allen Ernftes für die Rudgabe der von Großbritannien (!) verwalteten früheren deutschen Rolonien ein. Was die Rreise um Winston Churchill zu einer neuen Deutschlandhetze veranlagte.

Indes Deutschland auch im September freundschaftliche ausländische Beziehungen pflegte: Um 9. Geptember ließ die Reichsregierung dem jugoslawischen Ministerprafidenten Dr. Stojadino= witsch ein wertvolles serbisches Rulturdokument überreichen. Um 8. September empfing der Führer und Reichstanzler den neuernannten italienischen Botschafter in Berlin, Attolico, und be= grußte ihn aufs herglichste. Die Beziehungen zu dem befreundeten

Deutschland

Deutschlanb und Defterreich

Auslandsforre. fpondenten beim Arbeitebienft

Deutschlands Rolonial. anfpruche

Deutschland und Finnland Finnland wurden bekräftigt durch die Ankunft einer finnischen Frontkampferabordnung in Deutschland, wo sie sich dis zum 13. Oktober aushielt. Die Finnen waren überall gern gesehene Gäste — ebenso wie die deutschen Schriftleiter, die Ansang August aus Einladung der sinnischen Regierung eine achttägige Reise durch das schöne Suomi unternommen hatten.

Deutschlandbesuch bes ungarischen Minifterpeandenten Bombos

Ein besonders gern gesehener Gast in Deutschland ift Ungarns sompathischer Ministerprasident Gombos, der ale erfter europäischer Staatsmann eine Aussprache mit dem Führer des deutschen Bolfes und Reiches herbeigeführt hatte (Juni 1933 — siehe Band 1933, Seite 179 bis 181) und seitdem in ständiger Berbindung mit Berlin geblieben war. Er hatte dafür allerdings mit mancherlei Anfeindungen im eigenen Lande zu rechnen. Go auch diesmal wieder, als er vom 26. bis 28. September auf Einladung Gorings zur Jagd in der Rominter Beide weilte und anschließend in Berlin die Gelegenheit zu Besuchen beim Führer und verschiedes nen Ministern wahrnahm. Nachdem Gombos am 1. Oktober wieder in Budapest eingetroffen war, ging ein wildes Ratfelraten um das "Geheimnis" seines abermaligen Deutschlandbesuches los. Höchst migtrauisch waren insbesondere die - selbst fast immer auf diplo= matischen Reisen befindlichen — Herren der kleinen Entente: herr Benesch aus ber Tschechoslowakei und herr Titulescu aus Rumanien; - es handelte sich bei dem Deutschlandbesuch Gom= bod', eben um etwas für fie höchft Unverständliches: einen Freundschaftsbesuch ohne Hintergedanken.

# Deutsche Volkswirtschaft und Weltwirtschaft

War die deutsche Außenpolitik auf offene Verständigung mit den anderen Nationen eingestellt, so versolgte die deutsche Außenhandels-politik die gleichen Grundsähe. Und sie versolgte diese Grundsähe mit der dem nationalsozialistischen Reiche eigenen Folgerichtigkeit. Sin Charakteristikum nationalsozialistischer Politik ist ihre Konsstanz. Die einzigartige Vertrauenßgrundlage im deutschen Volke ermöglicht der Regierung Adolf Hitlers eine von jeglichen Komspromissen freie Festigkeit in allen Regierungshandlungen — nach innen sowohl wie nach außen. Hat die Führung des neuen Deutschslands einen einmal beschrittenen Weg für richtig und notwendig erstannt, so verläßt sie ihn nicht wieder. Sie meidet Experimente jeder Art und vermeidet auch die Aenderung der angewandten Methoden. In dieser Beharrlichkeit und Zähigkeit — die nicht geswohnheits-, sondern vernunftgebunden ist — liegt eine wesentliche Stärke der nationalsozialistischen Politik.

Die Außenpolitik des Jahres 1935 hat das bestätigt. Noch deutlicher kommt diese Tendenz im Existenzkampf der deutschen Volkswirtschaft, in der Außenhandels- und der damit zusammenhängenden Währungspolitik zum Ausdruck.

Deutsche Außen-

Bahtungspolitit

Wenn Umtsleiter Dait am 1. Februar in seiner Dortmunder Rede über den Sinn des Außenhandels es als die Ausgabe der Volkswirtschaft bezeichnete, in erster Linie die Sicherheit und Stärtung der Wachstums= und Lebenskräfte der Nation zu betreuen, wenn er betonte, daß die Freiheit und Ehre des einzelnen wie die der Volker immer wieder durch Opfer erkauft und erkämpst werden müssen, wenn er "Einigkeit nach innen, Geschlossenheit nach außen" sorderte und schließlich — auf dem Wege über Erbhof und Volks= wirtschaft — der Großraumwirtschaft mit der Parole "Europa den Europäern" die einzig vernünstige Deutung gab, dann sprach er damit Rerngedanken nationalsozialistischer Volks= und Außenwirt= schaft auß.

Die ersten Abkommen wirtschafts bzw. finanzpolitischer Art im Jahre 1935 wurden mit Schweden (am 1. Januar trat das neue deutsch - schwedische Verrechnungsabkommen in Rraft) und

Deutschland und Gemeben

Deutschland und Danemart

> Deutschland und Belgien

Danemart geschloffen. Gerade die beutich = banifche schaftsvereinbarung, die Ende Januar in Berlin unterzeichnet wurde und die den gegenseitigen Warenverkehr auf der Grundlage des deutsch=dänischen Abkommens vom 1. März 1934 regelte (siehe Band 1934, Seite 118), bewieß, daß dauerhafte zweiseitige Wirtschaftsverträge agrarischer Natur möglich sind, ohne die eigene Volkswirtschaft zu gefährben. - Zwischen Deutschland und Belgien fanden eingehende Verhandlungen über das Verrechnungs= abkommen und eine eventuelle Unpassung des Warenaustausches an dieses Abkommen statt. Infolge ber belgischen Ginfuhrbeschrän= tungen in der Rohlenfrage funktionierte das deutsch=belgische Ber= rechnungsabkommen noch nicht gang. Bei Lockerung der scharfen belgischen Kontingentierungsbestimmungen erklärte sich Deutschland seinerseits zu Ronzessionen bereit, um eine endgültige Berftandi= gung zu ermöglichen. Um 22. Januar wurden die mehrtägigen Besprechungen in Brüssel zu einem vorläufigen Abschluß gebracht. — Die Verrechnungsgeschäfte mit England erfuhren insofern eine leichte Erschwerung, als von englischer Seite verlangt wurde, daß der deutsche Importeur nachweisen müßte, daß die aus England stammende Ware auch wirklich im "Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland" erzeugt oder wesentlich bearbeitet worden war.

Deutschland und England

Befes über bie Devifenbemittichaftung - ber "Reue Plan"

Die zahlreichen devisenrechtlichen Vorschriften und Verordnungen, die seit dem Juli 1931 ergangen waren, um den durch die damalige Burudgiehung ber turgfristigen Auslandstredite drohenden Bufam= menbruch der deutschen Währung - und damit der deutschen Bolts= wirtschaft - gu berhuten, fanden jest in dem Gefet über die De= visenbewirtschaftung vom 4. Februar 1935 die notwendige einheitliche Zusammenfassung und endgültige Brägung. machte die Verschärfung der Devisenlage in den Jahren 1933 und 1934 (im Zuge des durch die Arbeitsschlacht und die gesteigerte deutsche Produktion ständig wachsenden Rohstoffbedarfs) immer einschneidendere Magnahmen zum Wohle der Volksgesamtheit erforderlich. War seit dem 1. Juli 1933 der Transfer des Rapital= dienstes teilweise, seit dem 1. Juli 1934 vollkommen eingestellt worden, so mußte schließlich (infolge der vom Ausland durch Absperrung bewirkten Abnahme des deutschen Exports) auch die Wareneinfuhr geregelt und der Genehmigung durch Ueberwachungsstellen unterworfen werden. Diese Unvassung des Ginfuhrvolumens an die jeweils zur Verfügung stehende Devisenmenge, sowie der Grundsak, die durch die Ausfuhr gewonnenen Devisen in erster Linie gur Beschaffung notwendiger ausländischer Rohstoffe zu verwenden, ist Inhalt und Absicht des sogenannten "Neuen Planes". Seine gesetzliche Berankerung findet dieser Neue Plan in dem umfangreichen Sammelgeset über die Devisenbewirtschaftung:

Im ersten Abschnitt werden die Zuständigkeiten der verschiedenen Devisenbehörden (Reichsbant, Reichsftelle für Devisenbewirtschaftung mit den ihr untergeordneten Devisenstellen und Ueberwachungsftellen, Konversionskasse für deutsche Auslandsschulen, deutsche Berrechnungstaffe) geregelt und mehrere bevifenrechtliche Begriffsbeftimmungen gegeben. Der zweite Abschnitt - der wichtiaste des Devisengesetzgebungswertes - behandelt ben Genehmigungszwang, dem alle unmittelbaren und mittelbaren Bahlungsvorgange mit bem Ausland unterliegen. Er enthält die Bestimmungen über die Begahlung ber Wareneinfuhr (entsprechend dem "Neuen Blan") und die verschiedenen Möglichkeiten der Berrechnung. 3m zweiten Abschnitt wird weiterhin der Versicherungsverkehr, sonstiger Rahlungsverkehr nach dem Ausland, sowie die Stillhaltung ausländischer Rredite an Deutschland geregelt. Neben Borschriften über den Ravital= und Wertpapierverkehr finden sich endlich auch folche betr. den Reiseverkehr (Freigrenze und Ausnahmebestimmungen). Der dritte Abschnitt enthält vor allem devisenpolizeiliche Borfchriften, mahrend ber vierte Abschnitt solche burgerlich=rechtlicher und givil= prozessualer Urt enthält (u. a. wird die Nichtigkeit aller geschäftlichen Sandlungen bestimmt, die ohne die erforderliche Genehmigung vorgenommen werden). Der fünfte Abschnitt betrifft - unter ber Ueberschrift: Strafrechtliche und strafprozessuale Borschriften — die Bestrafung aller gegen das Devisengesetz gerichteten Bergehen. In Erganzung bes allgemeinen Strafrechts werden burch bas Devisenstrafrecht besonders strenge Strafbestimmungen für vorsätzliche oder grobfahrlässige Devisenzuwiderhandlungen erlassen, da es sich bei berartigen Verstößen um eine Gefährdung ber deutschen Volkswirtschaft handelt. Die Schlufvorschriften im sechsten Abschnitt bringen schließe lich eine Aufgahlung jener Institute, die ben bevisenrechtlichen Beichränkungen und Berboten nicht unterliegen (Reichsbank, Deutsche Golddistontbant und Konversionstaffe für deutsche Auslandsschulden).

Das "Geset über Devisenbewirtschaftung" gab den gesehlichen Rahmen zur Durchsetung des "Neuen Planes", der zur sesten Grundlage und Sicherung für Deutschlands Währung und Wirtschaft werden sollte. Seine praktische Erfüllung mußte der Plan nicht zuletzt im Abschluß wirtschaftlicher Abkommen — auf der Zahzlungs- wie auf der Warenseite — mit den Ländern sinden, die im wichtigen Geschäftsverkehr mit Deutschland standen. Das deutsch-

Deutich-polnifches Bertechnungsabtommen

> Aufenhandels. bilang im Januar

polnische Verrechnungsabkommen erwies sich schon nach dreimonatiger Dauer als recht nühlich, wenn auch die deutschen Exporteure sehr unter den hohen polnischen Einsuhrzöllen (die anderen
Staaten gewährte Meistbegünstigung kam nur dei den wenigsten
deutschen Aussuhrwaren zur Anwendung) zu leiden hatten. Die Außenhandelsbilanz für den Januar schloß mit einem Einsuhrüberschuß von 105 Millionen RM. ab. Eine baldige Aussuhrsteigerung mußte daher angestrebt werden. Die Leipziger Frühjahrsmesse (siehe 6. Abschnitt), die am 3. März im Zeichen des "Neuen
Planes" eröffnet wurde, trug erheblich zu einer Besserung der deutschschen Außenhandelslage bei.

Stillhaltetonfereng 1935 Die für das Jahr 1935 wiederum fällige "Stillhaltekonferen3" wurde am 16. Februar abgeschlossen und führte zum Kreditsabkommen für 1935 über kurzsristige Auslandsschulden zwischen dem deutschen Ausschuß, der Reichsbank und der Deutschen Golddiskontbank einerseits und den ausländischen Gläubigerskomitees andererseits. Es wurde ein neues Kreditvolumen von rund 1¾ Milliarden KM. (ursprünglich 6,3 Milliarden!) zugrundezgelegt. Durch Beseitigung bisher noch vorgesehener Kapitalrückzahlungen in Devisen wurde auf die Transferschwierigkeiten Kücksicht genommen. Das Registermarksissem wurde beibehalten und — von den schweizerischen Krediten abgesehen — eine Zinsermäßigung von ½ % vereinbart.

Einlösung bet Dames-Rupons Die angespannte Devisenlage zwang dann am Fälligkeitstage der Dawes=Rupons (15. April 1935) auch zur Einlösung in Reichs=mark in voller Höhe, während sie früher zum Teil in Devisen bezahlt worden waren. Ueber die bei der Treuhandgesellschaft von 1933 in Berlin geführten Reichsmarkkonten konnte mit Genehmigung der Reichsbank für folgende Zwecke verfügt werden.

- a) 3um Ankauf von beutschen Schulbverschreibungen und Aktien, soweit sie an beutschen Börsen notiert sind und über Reichsmark lauten,
- b) zur Anlage in langfristigen Darleben, Grundschulden und Spoothefen,
- c) 3um Erwerb von Grundbesit ober sonftigen von der Reichsbant für solche Anlage zugelassenen Gegenständen,
- d) zur Bezahlung von Kosten vorübergehenden Reiseausenthalts in Deutschland.

Rebe Dr. Schacht por bem Preugiichen Staatstat

Ueber den deutschen Außenhandel und die Verflechtung der deutschen Volkswirtschaft mit der Weltwirtschaft sprach am 21. März Reichsbankpräsident Dr. Schacht auf einer Arbeitstagung des Preußischen Staatsrates. Er wies auf den hohen Lebensstandard

bes deutschen Volkes hin, der den großen Bedarf an Einfuhrgütern bedingt, und erklärte:

"Das Entscheidende ist, daß wir von diesem Lebensstandard nicht herunter wollen. Denn in diesem Lebensstandard liegt eine so große geistige und moralische Spannkraft, daß die ganze Zukunst des deutschen Bolkes gefährdet wäre, wenn wir in ein reines Vegetieren des Essens, Trinkens und Rleidens herabsänken. Selbstverständlich können wir die große Einsuhr nicht aufrechterhalten, wenn wir nicht einen entsprechenden Export haben."

Die systematische Aukenhandelsförderung fand ihren Niederschlag in verschiedenen Verträgen, die mit fremden Staaten abgeschloffen wurden. Um 23. Marg wurde ein deutscherumanischer Wirt= schaftsvertrag unterzeichnet, der Niederlaffungs=, Bandels= und SchiffahrtBabsprachen enthielt. Um 9. April tam in Berlin eine Wirtschaftsvereinbarung zwischen Deutschland ber ber Gow= jetunion zustande, die der deutschen Wirtschaft neue Bestellungen und ber ruffischen Sandelsvertretung einen Bankenkredit einbrachte. In diesem Zusammenhang muffen auch die deutsch=frangofische Zusakvereinbarung vom 14. Februar und die im April in Rom stattfindenden informatorischen beutsch=italienischen Wirt= Schaftsverhandlungen genannt werden. Auch der deutsch=tur= tifche ganbelsvertrag wurde durch ein Zusabkommen ergangt, das am 1. Mai in Rraft trat. — Hatte der Februar noch einen Ginfuhrüberschuß von 57 Millionen RM. gebracht, so zeigte die deutsche Außenhandelsbilang im Marg bereits einen Ausfuhrüberschuß bon 12 Millionen RM.

"Aktives Zupacken statt passiven Abwartens ist unsere Losung", erklärte Dr. Schacht im Ibero-amerikanischen Institut in Hamburg. Und Gesandter Werner Daih sprach am 16. April in Chemnih über "Die nationale Disziplin der Wirtschaft", wobei er einen zusählichen Lebenbraum, dessen wir zur Erhaltung und Gebung unseres Lebenbstandards bedürsen, in der deutschen Außen-wirtschaft verkörpert sah.

Die bisherigen Clearingverträge wurden erweitert durch neue Verrechnungsabkommen mit Frankreich und der Schweiz. Allerdings waren dazu wochenlange mühselige Verhandlungen notwendig. Während das deutschaftranzösische Abkommen keine restlos befriedigende Lösung der durch die Saarrückgliederung verwickelten Wirtschaftsbeziehungen brachte (und auch nur die Ende Juni in Kraft blieb), stellte das neue deutschaschweizerische Verrechnungsabkommen vom 17. April eine vernünftige, wenn auch nicht allen Ersordernissen entsprechende — Revision der Abmachungen vom Juli und Dezember 1934 dar. (Die Abänderungen waren durch den

Deutschland und Rumanien

Deutschland und Rufland

Deutschland und Frankreich

Deutschland und Italien Deutschland und bie Türkei

Aufgabe bet Außenwittschaft

Berrechnungs. abtommen mit Frantreich und ber Schweiz Rückgang der deutschen Ausseuhr nach der Schweiz und den dadurch bedingten Aussall an frei werdenden Frankenbeträgen zur Abdetstung von Forderungen schweizerischer Gläubiger an Deutschland — die einzige Transserierungsmöglichkeit — notwendig geworden. Im eigenen Interesse machte die Schweiz daher Zugeständnisse für die Wareneinsuhr aus Deutschland. Der deutsche Reiseverkehr nach der Schweiz sollte durch schweizerische Rohlenbezüge aus Deutschland ausgeglichen werden.)

Die Probleme bes beutichen Zugenbandels

Ueber die gahlreichen Hemmnisse, denen Deutschlands Außenhandel unterworfen ift, verbreitete fich Reichsbankbirektor Brinkmann in seinem Vortrag mahrend ber Unterrichtswoche für Reichsbantbeamte (Unfang Mai). Er gab einen umfassenden Ueberblick über die weltwirtschaftliche Lage und den Rampf der deutschen Wirtschaft um ihre Behauptung, wobei er auf die bekannte Satsache hinwies, daß der Erfolg der Arbeitsschlacht von dem Unhalten der Binnenmarktkonjunktur, diese jedoch von der Rohstoffbeschaffung, d. h. einer gut funktionierenden Außenhandelspolitit abhängt. U. a. nahm Brinkmann in seinem bemerkenswerten Vortrag auch gur Frage einer eventuellen Reichsmart-Devalvierung Stellung und erklärte, eine Devalvation könne nicht in Frage kommen, zumal die ausländischen Staaten durch entsprechende Zollerhöhungen oder Wahrungsverschlechterungen ben erhofften Erfolg vereiteln wurden. Unbererseits muffe Deutschland die benötigten Rohstoffe dann teuerer bezahlen als bisher.

Aufenhanbelsbilan; im April und Mai Die Außenhandelsbilanz — jenes empfindliche Thermometer, das allmonatlich den Erfolg oder Mißerfolg des deutschen Kausmanns auf der Weltbörse anzeigt — sant im April auf 19 Millionen RM. Einfuhrüberschuß, stieg dagegen im Mai wieder auf 4,4 Millionen Reichsmark Ausschrüberschuß.

Schwierigfeiten mit Frankreich Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich gestalteten sich immer ungünstiger. Ende Mai kündigte die französische Regierung das deutsch-französische Warenabkommen vom 28. Juni 1934. Die daraushin in Berlin ausgenommenen Verhandlungen sührten zu keinem Ergebnis. Auch das (gleichfalls am 30. Juni ablausende) Verrechnungsabkommen sand keine Erneuerung oder Verlängerung. Lediglich zum Zwecke der Liquidation wurden die beiden Abkommen kurzsfristig dis zum 15. Juli verlängert. Ab 1. August trat dann ein vertragloser Zustand ein. Unberührt davon blied der allgemeine deutsch-französische Handelse, Niederlassungsen und Schiffahrtsvertrag vom 30. Juli 1934, ebenso das Saarabkommen, das im Februar abgeschlossen worden war. — Die Außenhandelsbilanz im Juni war außgeglichen.

Wenden wir uns nun wieder den Devifen- und Transferfragen Deutsch-nieder-3u: Gin neues deutsch=niederlandisches Transferabtommen gransferabtommen wurde am 12. Juni abgeschlossen. Es regelte die Behandlung von Bind- und Erträgnisforderungen hollandischer Gläubiger und lief bom 1. Juli 1935 bis zum 30. Juni 1936. Auch mit der Tichecho= flowakei kamen im Juni Wirtschaftsvereinbarungen zustande.

Ab 1. Juli 1935 trat eine neue Transfer=Regelung ein, die die bisherigen Bestimmungen ablöfte. Befanntlich hatte die Reichsbant sich am 14. Juni 1934 genötigt gesehen, die Bartransferierung völlig auszuseten (siehe Band 1934, Seite 148). Die beutsche Devisenlage hatte in der Zwischenzeit eine ständige Anspannung erfahren, so daß an eine Abanderung nicht gedacht werden konnte. Jest entschloß sich bas Reichsbankbirektorium zu einer einjährigen Regelung in folgender Weise:

1. Ein Bartransfer finbet nicht statt.

2. Jeber Binsicheininhaber ift berechtigt, auf Grund ber fur ihn durch Reichsmarkzahlung des deutschen Schuldners an die Ronversionstaffe für deutsche Auslandsichulden gegen diefe begründeten Reichsmartforderungen nach naherer Maggabe der Durchführungebestimmun= gen mit 3 Proz. jahrlich verzinsliche und mit 3 Proz. bes jeweils umlaufenden Betrages jahrlich tilgbare, bis zum 1. Januar 1946 laufende Fundierungs. Schuldverichreibungen ber Ronversionstaffe für beutsche Auslandsichulben in Bobe des Nominalbetrages bes Bingscheines und in ber Wahrung, auf die ber Binsichein lautet, gu er halten. Rapital, Binfen und Tilgungsbetrage der Schuldverschreibungen find mit ber Reichsgarantie ausgestattet, auf welche Die Beschranfungen und Berbote des Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung vom 4. Februar 1935 (AGBI. I G. 106) und die Borichriften bes Gefetes über Bahlungsverbindlichkeiten gegenüber bem Ausland vom 9. Juni 1933 (RGBl. I G. 349) feine Unwendung finden.

3. Den Binsicheingläubigern stehen die sonstigen Binsgläubiger sowie die Glaubiger von Dividendenforderungen und Forderungen auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen ähnlicher Natur gleich, die gemäß bem Gefet über Bahlungsverbindlichkeiten gegenüber dem Ausland vom 9. Juni 1933 bei der Ronversionstaffe für deutsche Auslandsichulden

einzugahlen find.

4. Die Behandlung von Silgungsbeträgen und Rabitalrudgahlungen wird besonderer Regelung borbehalten. Ihre Transferierung

unterbleibt.

5. Der Zahlungsverkehr gegenüber dem Ausland, der durch Berrechnunges oder Bahlungsabkommen oder durch fonftige Bereinbarungen anderer Weise als durch Einzahlung bei der Konversionstasse für deutsche Auslandsschulden seine Regelung findet, bleibt von den borstehenden Bestimmungen unberührt.

Verschiedentlich mußte von der Reich Sftelle für Devisenbewirt= schaftung in Runderlaffen auf die Bestimmungen betr. den Reise= verkehr in das Ausland hingewiesen werden, zumal die mit ver= diedenen Ländern bestehenden Reiseverkehrsabkommen sich in der Praxis häufig als unzureichend erwiesen. Die während der Reisezeit

Deutschland und bie Lichechoflowatei

Reue Transfere regelung ber Reichebant

Der Reifevertebe mit bem Austanb eintretenden devisentechnischen Stockungen hatten im übrigen das positive Ergebnis, daß sie zu einem stärkeren Besuch der deutschen Bäder und Rurorte führten. —

Dentichland und Schweben Recht gut bewährt hatte sich das deutsch=schwedische Verrech=nungsabkommen (seit dem 1. Januar in Rraft). Vor allem war es möglich, aus den Ueberschüssen des Warenverrechnungsverkehrs den Zinsendienst zugunsten der schwedischen Rapitalgläubiger zu speisen. Mit dem 1. August trat — an Stelle des disherigen — ein neues Zahlungsabkommen zwischen Deutschland und Velgiens Luzemburg in Kraft, das nach dem Vorbild der deutsch=englischen Vereinbarungen aufgestellt worden war. Gleichzeitig wurde ein Hans delsabkommen unterzeichnet. —

Deutschland und Belgien, Luremburg

Deutschland und bie Schweig In einem Runderlaß der Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung wurden den ausländischen Besihern von Sperrs oder Registermarksguthaben genaue Richtlinien über deren Berwendung beim Reisesausenthalt in Deutschland mitgeteilt. — Auf der anderen Seite trat das Reiseverkehrsabkommen mit der Schweiz vom 17. April mit dem 26. August außer Kraft, da die als Ausgleich dienenden Rohlenbezüge aus Deutschland nicht im gleichen Umfange zunahmen wie der deutsche Reiseverkehr nach der Schweiz und man sich daher seitens der Schweiz veranlaßt sah, die Einlösung der in Deutschland ausgestellten Reisezahlungsmittel auszusehen.

Außenhandels. bilang im Sommer Der deutsche Außenhandel zeigte im Juli mit einem Aussuhrüberschuß von 28,5 Millionen RM. eine weitere Besserung; diese Entwicklung verstärkte sich im August, der mit einem Aussuhrüberschuß von 50 Millionen RM. abschloß. Sie wurde nicht zuleht auch durch Einschränkungen der Einsuhr erreicht und stellte den ersten Erfolg des "Neuen Planes" dar.

23. Deutsche Oftmeffe in Ronigsberg Eine Propagandaaktion ersten Ranges war die 23. Deutsche Ostmesse, die am 18. August in Königsberg durch den Reichswirtschaftsminister, Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht, eröffnet wurde. Neben der jährlichen großen Leistungsschau der deutschen Wirtschaft in der Ostmark nahm auch das Ausland Gelegenheit, auf der Aussstellung für seine Produkte zu werben, so vor allem Polen, Lettsland, Finnland und die Türkei. Die Deutsche Ostmesse ist unter nationalsozialistischer Führung zu einem Instrument der wirtschaftslichen Zusammenarbeit im osteuropäischen Raum und einer Demonsstration gegen die sowjetrussische Handelspolitik geworden. Die Besetuung der 23. Deutschen Ostmesse in Königsberg für die Försterung des Außenhandels kam zum Ausdruck in dem Abschluß zweier Ostmesse-Rompensationsabkommen mit Polen und Lettland.

Deutsch-polnifcher Birticaftsvertrag

Mit mehreren Staaten konnten im Herbst wieder wirtschaftliche Abmachungen mit und finanzielle Abmachungen getroffen werden. So mit Rumä= tinien und Lettland nien (Zusakabkommen), mit Argentinien (Berlangerung bes am 20. Oktober erlöschenden Handelsvertrages um ein weiteres Jahr) und mit Lettland (am 4. Dezember Unterzeichnung des deutschlettischen Abkommens über den gegenseitigen Warenverkehr). Auch 3wifchen Deutschland und Estland tamen Berhandlungen über eine Deutschland Erneuerung des am 4. Januar geschlossenen Warenaustauschab= fommens in Gang.

Von großer Wichtigkeit war der nach monatelangen Verhandlungen am 4. November in Warschau unterzeichnete deutschapolnische Wirtschaftsvertrag. Das amtlide Rommunique besagte:

"Um 4. November 1935 ift in Warichau ein deutsch-polnischer Wirtschaftsvertrag unterzeichnet worden, der den gesamten Warenverfehr zwischen ben beiden Landern auf der Grundlage der Meift. begunftigung regelt und eine Erweiterung ber Warenumfate unter Berudfichtigung ber beiberfeitigen wirtschaftspolitischen Erforderniffe borfieht. Die Bahlungen fur ben gegenseitigen Warenverfehr werben auf dem Berrechnungswege abgewidelt werden.

Um sicherzustellen, bag bas vereinbarte Bertragsspftem reibungslos arbeitet, werden bon beiben Geiten Regierungsausichuffe eingefett, die in ständiger enger Ruhlungnahme miteinander alle bei der praftiichen Auswirfung etwa entstehenden Bemmniffe beseitigen follen.

Deutscherseits ist ber Bertrag von dem beutschen Botichafter von Moltte und bem beutichen Delegationsführer Botichafterat Bemmen, polnischerseits vom Unterstaatssekretar im polnischen Ministerium für auswärtigen Ungelegenheiten, Grafen Szembef und bem polnischen Delegationsführer Ministerialbirektor Gokolowiki, unterzeichnet worben. Der Bertrag, ber ratifiziert werden foll, wird am 20. November vorläufig in Rraft gefett werben.

Der Abichluß biefes gunächst auf ein Sahr befrifteten, aber im Falle ber Nichtfündigung automatisch weiterlaufenden Bertrages, ber bas Ergebnis mehrmonatiger Berhandlungen in Berlin und gulett in Warichau barftellt, bedeutet bant ber Gewährung ber Meistbegunftigung nach bem Bollfriedensprotofoll bom 7. Marg 1934 einen weiteren Schritt auf bem Wege gur Mormalisierung ber Sandelsbeziehungen zwischen Deutschland und Polen und entspricht daher der Entwicklung der politischen Beziehungen zwischen diesen beiben Ländern."

Dieses neue Abkommen zwischen Polen und dem Deutschen Reich sehte an Stelle des bisherigen Rompensationsabkommens und der berschiedenen Einzelregelungen ein konstruktives Vertragswerk, das — in elastischem Rahmen — alle Fragen des Zahlungsund Warenverkehrs regelt. Sein Hauptmerkmal ift der Grundsat der Meistbegünstigung, der hier Unwendung gefunden hat.

Der politischen Verständigung war nunmehr die wirtschaftliche gefolgt. Auch hier hatte die Vernunft gesiegt. Die Veriode des ungeBeitritt Danzigs jum beutichpolnischen Birtichaftsvertrag hemmten Zollkriegs war beendet und wird — so kann gehofft werben — abgelöst durch eine Uera der vertrauensvollen Zusammenarbeit. — Uebrigens war der neue Vertrag auch für Danzig von großer Bedeutung, da die Freie Stadt (deren sormalrechtliche Vertretung bei internationalen Verhandlungen durch Polen ersolgt) das Recht zum Beitritt erhielt. In Erkenntnis der Nühlichkeit eines solchen Schrittes, trat Danzig am 18. November dem deutschpolnischen Wirtschaftsvertrage bei. — Um 16. November wurde das Wirtschaftsabkommen zugleich mit einem am 11. November geschlossssenen Verrechnungsabkommen in Kraft geseht.

Außenhanbels. bilang im Derbft Die Außenhandelsbilanzen des September und Oktober zeigten einen gleichbleibenden Ausfuhrüberschuß von 55 Millionen RM. Die sich in diesen Zahlen bemerkbar machende Aktivierung des deutsichen Außenhandels war zweisellos die Folge des konsequent durchzgeführten "Neuen Planes", der "wie eine bittere Medizin günstige Wirkungen erzielt" hatte — so formulierte es der obengenannte Reichsbankdirektor Brinkmann bei einem Vortrag vor Industriellen in Westfalen. Und auf der 5. Arbeitsz und Schulungstagung der Deutschen Arbeitsfront in Leipzig (Ansang Dezember) sprach Brinkmann aussührlich über die zu überwindenden Schwierigkeiten des beutschen Exports und Imports, wobei er sessiftellte:

"Jedenfalls sigen wir mit unserem Bedarf an ausländischem Geld an einer sehr schmalen Rasse, von der wir hoffen, daß sie nicht leer wird, sondern daß wir sie langsam wieder füllen können. Rein Anfall von Bardevisen bedeutet infolgedessen auch eine mangelnde Bewegungsfreiheit. Darüber muß Klarheit bestehen, wenn man wahrnimmt, daß der Einkauf ausländischer Rohstoffe und Mittel für den Nahrungsbedarf nicht so von statten geht, wie man es wünschen möchte."

Chus bet beutiden Tahrung

Das Jahresende brachte noch mehrere Hinweise und Verordnungen zum Schut der deutschen Währung. So ermahnte die Reichsstelle sur Devisenbewirtschaftung zu beschleunigter Meldung der jeweiligen Deviseneingänge und wies in einem Erlaß vom 28. Oktober nochmals darauf hin, daß Geldbeträge, die über die Freigrenze von 10 RM. hinausgehen und auf Grund von Reiseverkehrsabkommen von deutschen Auslandsreisenden mitgeführt werden, nicht auch in ein drittes Land überbracht werden dürften. Mit Wirkung vom 20. November trat auch ein weiteres devisenpolitisches Absertigungs verbot in Kraft. Schließlich sah sich die Reichsregierung zu einer energischen Abwehrmaßnahme gegen den im Ausland betriebenen Reichsmarknotenschmuggel genötigt. Da das Ausfuhrverbot sur Reichsmarknoten verschiedentlich umgangen wurde, mußte es wir-

tungsvoll erganzt werden durch ein Einfuhrverbot für Reichsmarknoten (4. Dezember). —

Zwischen Deutschland und Ungarn wurde am 2. Dezember ein Zahlungsabkommen unterzeichnet. Außerdem gelangten in der zweiten hälfte des Dezember die Abkommen über den Warenverskehr mit Dänemark und der Tschechoslowakei zur Verlängerung. Mit Holland wurde ein Warenverkehrsvertrag für das Jahr 1936 abgeschlossen.

Bahlungsabtom. men mit Ungarn

Barenabkommen mit Danemark, Lichechei und Polland

Einftellung von Reifebewilligungen nach ber Schweiz

Als lettes Creignis auf devisenpolitischem Gebiet brachte das Jahr 1935 am 23. Dezember die vorläufige Einstellung von Reisebewilligungen nach der Schweiz. Die Verhandlungen über eine Verlängerung der bis zum 15. Dezember geltenden Reiseverkehrs=regelung scheiterten, worauf die schweizerische Regierung durch die einseitige Einführung von Reisebenilligungen durch örtliche Reisebüros unmöglich machte. Der Reiseverkehr mit der Schweizsand damit ein vorläufiges Ende.

Im ganzen betrachtet, darf festgestellt werden, daß das Verschältnis der deutschen Volkswirtschaft zur Weltwirtschaft (soweit man heute überhaupt noch von einer "Weltwirtschaft" sprechen kann) und ihre Verknüpfung miteinander nach dem Rezept des "Neuen Planes" schon im Jahre 1935 ersolgversprechende Gesundungsserscheinungen zeitigte. Und wir wollen zum Schluß an die Ausschihrungen erinnern, die der Leiter der Kommission für Wirtschaftspolitik der NSDUP., Pg. Bernhard Köhler, zur Werbewoche der Saarindustrie im März machte:

Eine Weltwirtschaft kann nur aufgebaut werben aus Bolkern, bie ihrer eigenen Wirtschaftskraft vertrauen konnen. Auf sich selbst vertrauen kann aber nur der, der frei ist. Unter diesem Gesetz steben alle Maßnahmen ber beutschen Bolitik.

## Arbeitsdienstpflicht

Arbeitsbienft und beutiche Selbstbehauptung Einen bedeutenden Faktor der wirtschaftlichen Selbstbehauptung stellt insbesondere der Arbeitsdienst (dessen Werdegang bereits im 16. Abschnitt des Bandes 1933 und im 3. Abschnitt des Bandes 1934 geschildert wurde) unter Reichsarbeitsführer Pg. Hierl dar. Denn neben seiner Hauptaufgabe — der sozialistischen Erziehung — nahm er die Schaffung unvergänglicher wirtschaftlicher Werte für das deutsche Volk in Angriff. Zahlreiche landwirtschaftliche Flächen wurden ertragsfähiger gestaltet, zahlreiche Oedländereien überhaupt erst urbar gemacht. Und mit Recht schrieb Oberstseldmeister Dr. Krüsger im Frühjahr 1935 in seiner ausgezeichneten Schrift "Ausgabe und Sinn des Arbeitsdienstes" auf Seite 18:

Aufgabe und Sinn bes Arbeitsbienftes

"a) Dieses Werk bes nationalsozialistischen Arbeitsbienstes aber wird Deutschland frei und wirtschaftlich stark machen. Es wird Deutschland unabhängig machen von der Lebensmitteleinsuhr vom Ausland. Die vier Milliarden, die bisher ins Ausland gingen ... und deutsche Menschen brotlos machten, werden nun endlich voll und ganz unseren deutschen Volksgenossen und der beutschen Bolksgenossen und der deutschen Bolkswirtschaft zugute kommen.

Die Gesamterzeugung ber beutschen Landwirtschaft wird ständig gesteigert werden. Damit wird die Rauffraft ber beutschen Landwirtschaft so gehoben werden, daß sie für die Industrie der neue Abstamarkt sein wird, der durch die Berengung des Weltmarktes versterenzen if

lorengegangen ist.

Die Steuereinnahmen bes Staates werden wieder normal einlaufen,

das gesamte Volksvermögen wird erheblich vergrößert sein.

b) Dieses Werk aber kann nur vom Arbeitsbienst durchgeführt werden. Nicht einzelne, auch nicht die freie Wirtschaft könnten diese Arbeit leisten, sondern das kann nur die Gesamtheit des Bolkes vollbringen. Für die freie Wirtschaft ware diese Arbeit auch viel zu kostspielig. Es

ist Arbeit, die nur burch Opfer geschafft werden fann.

Arbeitsdienst ist Chrendienst am Bolt, ist Arbeit, die nicht um eines Lohnes willen, sondern um des Dienstes willen getan wird. Wie der Staat zum Schutz gegen den bewaffneten Feind sein Kriegsheer aufstellt, so stellt er im Krieg gegen die Not, gegen den Hunger, gegen die Lebensenge, gegen den internationalen Finanzsapitalismus, gegen die Absperrung und den Bopkott deutscher Waren sein Arbeitsheer auf. Es ist ein Krieg, der das ganze Bolt, jeden einzelnen angeht.

Jeder einzelne hat sich nach ben Berteidigungenotwendig. feiten bes Staates zu richten. Jeder hat seine eigenen Bunsche und alle privaten Unspruche bem Willen des Ganzen, dem Gebot

bes Staates, unterzuordnen. Das ist Gozialismus!

Wir sind das sozialistische Arbeitsheer des deutschen Volkes, also etwas gang anderes, was bisher die freie Wirtschaft gewesen ist,

wir sind Reichsarbeiter. Wir arbeiten für das Reich, — ohne Lohn, ohne Gelb —; wir arbeiten aber nicht für einen selbstsüchtigen Rapistalismus.

c) Wir nehmen auch der freien Wirtschaft keine Arbeit fort; sie könnte ... diese Rultivierungsarbeiten überhaupt nicht durchführen. Es lohnte sich dann nicht, es wäre zu teuer. Aber wir geben der freien Wirtschaft ständig neue Aufträge durch unseren Bedars im Arbeitsbienst. Man denke nur an die vielen Baracen, Geräte, Baumaterial,

an die Lebensmittel, die wir brauchen.

Ein Beispiel für die Belebung der Wirtschaft allein durch den Bedarf an Unisormen. Wir benötigten bisher an Tuch für Unisormen rund 5,4 Millionen Meter. Würde ein D-Zug mit 80 km Geschwindigkeit in der Stunde an dieser Stoffstrecke entlangsausen, so benötigte er eine ununterbrochene Fahrzeit von 23/4 Tagen. Aus dieser Riesenstoffmenge wurden rund 325000 Unisormen, 186000 Mäntel, 200000 Tuchmützen, 287000 Drillichanzüge angesertigt. Außerdem wurden 237000 Filzmützen, 9 Millionen Metallknöpse gebraucht.

Go gibt ber Arbeitsbienst ber Wirtschaft schon jest unmittelbar zu verdienen. Welch eine Belebung und Förderung aller Wirtschaftsfreise wird aber erst sein Werk bleibend mit sich bringen, das er in selbst-

loser Arbeit schafft!

d) Das, was der Arbeitsbienst selbst an Ausgaben kostet, belastet weber ben Staat noch die Wirtschaft. Im Gegenteil, es entlastet den Staat von den Millionen, die bisder nuzlos als Arbeitslosenunterstützung gezahlt wurden. Es bringt die bis jeht brachliegenden Volkskräfte in Arbeit und schafft Werke, die einen unermeßlichen volkswirtschaftlichen Wert haben, eine unerhört große Steigerung des Volksverwögens und des Volkswohls bedeuten.

Hier wird ber nationalsozialistische Grundsatz verwirklicht, bag Arbeit Rapital schafft. Das Bolksvermögen besteht nicht im Besitz bes Staates an Gold, sondern in den Bolksträften, die zum Einsatz gebracht

merbent

e) Und Arbeit wird immer genügend borhanden sein. Nach den Berechnungen der Reichsleitung des Arbeitsdienstes, die hierfür ein besonderes Umt für Planung eingerichtet hat, ist bereits jett Arbeit auf 20 Jahre für ½ Million deutscher Arbeitssoldaten seltzgelegt. Das aber ist erst ein Teil der gewaltigen Kultivierungsarbeiten, die noch in reicher Fülle möglich sind.

Ueberhaupt gibt es mehr Arbeit, als es hande gibt. Die Beburfnisse einer Bolksgemeinschaft hören nie auf. Man wird die Formen und die Höhe des Bolkslebens immer verbessern können. Es gibt keinen Reichtum, der von der Natur erhalten bleibt; er kann nur durch Arbeit

erhalten werben.

Die schöpferische, schaffende Arbeit ist Grundlage aller Wirtschaft, nicht aber Gold, Prosit und Dividende. Diese neue Erkenntnis von der Bedeutung der Arbeit — das hat die verantwortliche Kommission für Wirtschaftspolitik der NSUB. unter ihrem Leiter Bernhard Köhler oft dargelegt — wird die disherige kapitalistische Wirtschaftsordnung zerschlagen und eine neue deutsche sozialistische Wirtschaft schaffen, die nicht mehr vom Kapitalismus, sondern von der Arbeit und dem schaffenden Menschen bestimmt wird."

Und immer stärker ersaßte der Arbeitsdienst, der bei Sahresanfang 1935 noch eine freiwillige Organisation war, die deutsche Jugend. Darüber hinaus mußte der Weg solgerichtig zur ArbeitsArbeitebienftpflicht für ben beutichen Jungbauern bienstpflicht führen. Wie 3. B. schon am 20. Januar 1934 die Arbeitsdienstpflicht der Studenten verkündet worden war, so solgte am 1. Februar 1935 die "Arbeitsdienstpflicht für den deutsichen Jungbauern", die anläßlich der an diesem Tage stattfindenden 10. Jahrestagung des Verbandes deutscher Landeskulturgenossenschaften durch eine Vereinbarung zwischen dem Reichsarbeitsführer Pg. Hierl und dem Reichsbauernführer Pg. Darre ins Leben gerusen wurde. Diese Vereinbarung begann mit den Worten:

"Einig in der Ueberzeugung, daß der Arbeitsdienst die Erziehungsschule zur nationalsozialistischen Aufsassung von dem Werte und der Würde der Arbeit und zum nationalsozialistischen Gemeinschaftsgeist ist, die durch keine andere Einrichtung ersett werden kann, und erfüllt von dem Bewußtsein, daß durch das Werk des Arbeitsdienstes die wirksamste Grundlage für eine neue Bindung des deutschen Menschen an den Boden geschaffen wird, einig in der Aufsassung, daß jeder gesunde, junge Deutsche ohne Unterschied erst durch seine Dienstleistung im Arbeitsdienst sich das Recht zur Bekleidung eines Führeramtes entsprechend seinen Fähigkeiten erwerben kann, und bestimmt von dem Willen, das bisherige enge Berhältnis zwischen dem Arbeitsdienst und dem Reichsnährstand noch inniger zu gestalten, tressen der Reichsarbeitssührer, Staatssekretär Hierl, und der Reichsdauernsührer, Reichsminister Parré, solgende Bereindarungen:

- 1. Der Reichsbauernführer wirkt bafür, daß jeber deutsche Bauernsohn und Sohn eines Landarbeiters durch die Schule des Arbeitsbienstes geht.
- 2. Der Reichsbauernführer macht bie Bekleibung eines Führeramtes im Reichsnährstand sowie die Einstellung als Angestellter ober Arbeiter für die nach dem 31. Dezember 1914 Geborenen bon der Dienstleistung im nationalsozialistischen Arbeitsdienst und von dem Besit des Arbeitsdienstpasses abhängig..."

und 30g damit die klare Konsequenz aus der Satsache, daß der Rampf des Arbeitsdienstes um die deutsche Brotfreiheit vor allem auch den deutschen Jungbauern angeht.

So wuchsen im Arbeitsdienst junge deutsche Menschen in Manneszucht und Kameradschaft heran — zum Einsatz für ihr Volk. Und immer klarer und straffer — soldatischer — wurde das organische Gefühl dieser vom Führer ins Leben gerufenen Formation der nationalsozialistischen Bewegung.

Dienftstrafordnung ber Angehörigen bes Arbeitsbienftes

Es sei in diesem Zusammenhang an die am 8. Januar verkundete Dienststrafordnung der Angehörigen des Arbeitsdienstes erinnert, zu welcher der Reichsarbeitsführer folgende Einführung gab:

"Die Führer bes Urbeitsbienstes sind berufen, die Ehre, Manneszucht und Ramerabschaft in unserer Gemeinschaft zu hüten.

Die Verleihung der Dienststrafgewalt gibt ihnen ein gewichtiges Mittel, sich in der Erfüllung ihrer Aufgaben durchzusehen, legt aber zugleich eine große Verantwortung auf ihre Schultern.

Bewufte Auflehnung gegen die sittlichen Grundfage unferer Gemeinschaft muß zum Schutze ber Gemeinschaft bart und schonungelos unterbrudt merben.

Die Unwendung der Strafe als Erziehungsmittel bei Fehlern und

Schwächen muß makvoll und verständnisvoll erfolgen.

Belehrung, Ueberwachung und bor allem bas eigene Borbild find bie in ber Regel außreichenden und wirtsamften Erziehungsmittel.

Micht Zwang und Furcht bor Strafe, fondern Chrgefühl, Bflichtgefühl und tamerabicaftlicher Gemeinichaftsgeift follen ben inneren Bufammenhang im Arbeitebienft fichern. Ronftantin Bierl.

fogiale Ergiebung

Der Arbeitsbienst, der die Rraft und den Zufunftswillen der Arbeitsbieng und beutschen Jugend zur Schaffung unverganglicher wirtschaftlicher Werte und zur Erkampfung ber deutschen Brotfreiheit einsehte, brachte damit gleichzeitig einen neuen Geift in die Wirtschaft. Gemaß dem Willen bes Suhrers erhob er die Arbeit gum höchsten Chrbegriff und verwirklichte so die Parole des Nationalfeiertages: "Chret die Arbeit und achtet den Arbeiter!" Go wurde der Arbeitsbienst in seiner Wirklichkeit gewordenen Ramerabschaft der Urbeit zur großen Erziehungsschule ber Nation zum deutschen Sozialismus!

Und als am 16. März die allgemeine Wehrpflicht in Deutsch= land wieder eingeführt worden war, war auch der Zeitpunkt der Ur= beitsbienstpflicht in nachste Nabe gerudt. Ueber "Urbeitsbienstpflicht und Wehrpflicht" fprach damals ber Reichsarbeitsführer Ba. Sierl am 28. Marg auf ber im 7. Abschnitt bereits behandelten Reichstagung der DUF, in Leibzig:

bienftpflicht

"Aus den Wehen des Weltfrieges wurde die nationalsozialistische Idee geboren, und der ureigenfte Gohn diefer nationalsozialistischen Idee in Leipis ist der Gedanke des Arbeitsbienstes, und zwar der allgemeinen Arbeitedienftpflicht.

Rebe bes Reichs.

Die Idee des Arbeitsdienstes wächst aus zwei Wurzeln heraus: aus ber nationalsozialistischen Grundanschauung über die Stellung des einzelnen zu seinem Bolf und aus ber nationalsozialistischen Grundauffassung über ben Wert und die Wurde ber Arbeit, also aus bem nationalsozialistischen Arbeitsethos.

Wir fagten uns, als wir aus bem Rriege heimtamen: Warum foll man nur verpflichtet sein, im Rriege und mit den Waffen seinem Bolt ju bienen, warum nicht auch im Frieden mit bem Werkzeug, wenn bas Wohl bes Voltes bies erforbert.

Wir stellten daber den Grundsatz auf, daß jeder Deutsche nicht nur als Rampfer, sondern auch als Arbeiter seinem Bolt gu dienen habe.

Wir erklarten diefen Dienst am Bolf durch Arbeit, den Arbeitsdienst,

in gleicher Weise wie den Wehrdienst als Chrendienst.

Das Wohl des deutschen Volkes fordert den Arbeitsdienst in seiner doppelten Auswirkung: als Arbeit am deutschen Boden und als Arbeit am jungen beutichen Menichen.

Die hungerblodade im Weltfriege hat uns bewiesen, welche Gefahr es

für ein Bolk bebeutet, wenn es sich von dem Ertrag der eigenen Scholls nicht voll ernähren kann.

Das Friedensdiftat hat unsere Ernährungsgrundlage geschmälert und berschlechtert. Ein Bolf aber, das für seine Versorgung mit lebensnot-wendigen Bodenerzeugnissen auf das Ausland angewiesen ist, hat stets

ble Sand fremder Mächte an der Gurgel, es ist unfrei.

Der vom internationalen Judentum gegen das nationalsozialistische Reich angezettelte Wirtschaftsbohfott ist geeignet, auch Schläfrigen die Augen zu öffnen für die Notwendigkeit, aus dem deutschen Boden für Ernährung, Bekleidung, Wohnung herauszuholen, was herauszuholen ist, um uns volkswirtschaftlich unabhängig zu machen. Geschieht dies, dann erweist sich der jüdische Bohkott als das Wirken sener Kraft, die das Böse will und das Gute schafft. Den Umsang der in Deutschland noch zu leistenden Bodenverbesserungsarbeiten möchte ich nur mit zwei Bahlen beleuchten.

Die in Deutschland noch möglichen Bodenverbefferungen konnten zu einer Steigerung unserer landwirtschaftlichen Erzeugnisse im Werte von ungefähr 2 Milliarden Reichsmark im Jahre führen. Bu ihrer Durchsührung waren 250000 Arbeiter für mindestens 40 Jahre

nötig.

Im Zusammenhang mit der Schaffung neuen und der Verbesserung vorhandenen Kulturbodens zum Zwecke der Ernährungsfreiheit unseres Volkes steht die bevölkerungspolitisch entscheidend wichtige Ausgabe der Umsiedlung unseres Volkes, der Erlösung großer Teile unseres Volkes aus der volkstumszerstörenden Zusammenballung in Großstädten und die Verbindung der Masse der deutschen Menschen mit dem Heimat-

boden mit Silfe ber Bauernsiedlung und Beimftattenfiedlung.

Diese beiden großen, für die Zufunft unseres Volkes entscheidend wichtigen Ausgaben, die Erringung der Ernährungsfreiheit und die Umsiedlung, sind nur zu lösen durch den planvollen Einsat eines dem Staate zur Verfügung stehenden Arbeitsheeres, wie es der Arbeitsbienst liesert. Mit der Erfüllung dieser Aufgaben durch Arbeit am deutschen Boden ist die andere, noch wichtigere Arbeit des Arbeitsdienstes verbunden, die Arbeit am jungen deutschen Menschen, die Erziehung zur nationalsozialistischen Volksauemeinschaft und zum nationalsozialistischen Arbeitsethos.

gemeinschaft und zum nationalsozialistischen Arbeitsethos. Liberalismus und Marzismus hatten und bahin gebracht, daß die Arbeiter der Stirn und der Faust sich immer weniger verstanden, daß die Besitsenden und Gebildeten hochmütig auf den einsachen Handarbeiter herabsahen, der diesen Rlassenhochmut mit volkszerstörendem Rlassenhaß erwiderte. So war es schon vor dem Rriege. Die Erziehung in der Wehrmacht vermochte daran nichts zu ändern. Sie war ausschließlich auf die militärische Ausdildung eingestellt. Der junge Arbeiter, der als Sozialdemosrat in die Armee eintrat, verließ die Armee zwar als gut ausgebildeter Soldat, war aber Sozialdemosrat geblieben. Nach dem Rriege drohte unser Volk völlig in Parteien und Rlassen zu zersalsen. Erst der Nationalsozialismus, der die Forderung der Volksegemeinschaft aus seine Fahnen schrieb, hat dieser unseligen Zerereikung unseres Bolkes Einhalt getan.

Der Arbeitsdienst ist das beste Mittel, diese nationalsozialistische Forderung der Bolksgemeinschaft zu verwirklichen; denn das beste Mittel, die soziale Zerklüftung zu überwinden, ist das eigene Erleben der Arbeitsgemeinschaft. Der Arbeitsdienst hat das Erbe der Schützengrabenkamerabschaft im Kriege übernommen. Die gemeinsame Arbeit an der Arbeitsstätte, das gemeinsame Leben im Lager reißen die alten Klassenschanten nieder, lassen Klassenhochmut

und Rlassenhaß nicht auffommen. Durch bie Arbeit und bei ber Arbeit wird bie vom Liberalismus und Margismus aufgerissene Rluft zwischen Arbeitern ber Stirn und ber Faust geschlossen.

Das Bekenntnis zur Arbeitsbienstpflicht, die Erhebung des Arbeitsbienstes zum Ehrendienst am Bolke, ist die höchste Ehrenbezeugung, die dem Wert der Handarbeit und des Handarbeiters in der Geschichte jemals erwiesen worden ist.

Wir haben es unternommen, im Arbeitsdienst bas richtunggebende Beispiel einer deutschen Arbeitsgemeinschaft aufzustellen, die sich auf eine hohe Auffassung vom sittlichen Wert der Arbeit gründet. Im Arbeitsdienst sagt sich die deutsche Jugend los von der materialistischen Einstellung, die die Arbeit zur käuslichen Ware entwürdigt und damit zum Fluche stempelt; sie bekennt sich zur Arbeit als sittlicher Pflicht, stellt das Dienen höher als das Berdienen, die innere Bestiedigung höher als den klingenden Lohn und erhebt damit die Arbeit wieder zum segensreichen Inhalt des Lebens. Unser Arbeitsmann soll zum vorbildlichen Spp des deutschen Arbeiters werden, der sich über den Standpunkt des seelischederückten Aurschnempfängers erhebt und zum selbstbewußten, opsersreudigen Soldaten der Arbeit wird.

Wir haben im Arbeitsbienft biefen Begriff bes "Goldaten ber

Arbeit" geprägt. Golbat fein heißt fur uns:

Sich für eine Aufgabe einsetzen mit seiner ganzen Berson, rüdsichtslos, nötigenfalls bis zur Selbstaufopferung, einer Aufgabe bienen,
nicht um bes Gelbes, sondern der Ehre willen, hart sein gegen sich und
andere, wenn es die Pflicht fordert. Mit dem Wort "Soldat" verbindet
sich für uns der Begriff von Ehre und Pflichtgefühl, Manneszucht und Kamerabschaft.

Weil wir diese Tugenden im Arbeitsdienst pflegen, weil für uns der Arbeitsdienst feine Lohnangelegenheit, sondern Chrendienst ist, weil im Arbeitsdienst jeder Eigennut und Eigenwille zurückzutreten hat vor den strengen Forderungen eines oft harten Dienstes, deshalb heißen wir uns

"Goldaten der Urbeit".

Der "Arbeitsmann", wie er uns als Erziehungsideal vorschwebt, dem wir in der Praris erfolgreich näherruden, ist ein neuer Thp, ein Thp, so wie ihn Goldat oder Seemann darstellt, besser vielleicht noch ein Begriff wie etwa Gentleman.

Dieser von uns geschmiedete Thy des Arbeitsmannes ist das Ergebnis einer Berschmelzung von den drei Grundelementen: des Goldatentums, Bauerntums und Arbeitertums, alle drei in nationalsozialistischer Auffassung.

Der Arbeitsmann, wie wir ihn zu entwickeln und zu formen bemüht sind, ist treu, gehorsam und kamerabschaftlich, er ist hart, echt und bescheiben, er ist ein Feind ber hohlen Phrasen und bes trügerischen Flimmers und Scheines.

Go wollen wir den Arbeitsmann als thpenbilbende Rraft für

bas deutsche Arbeitsvolt.

Indem wir im Arbeitsbienst ber Arbeit ihre Wurbe und bem Arbeitertum seine Ehre zurückgeben, machen wir die Bahn frei, auf der eine nach dem Trugbilde internationaler Alassensolidarität irregeleitete Arbeiterjugend den Weg sindet zu uns, zum nationalen Sozialismus. Denn dieser deutschen Arbeiterjugend ist es nicht nur um den Lohn zu tun, sondern auch um die Arbeitsehre.

Der arische Mensch braucht nicht nur Brot, sonbern auch etwas, bas

ibn innerlich erfüllt und befriedigt, er braucht eine Ehre.

Wir begnügen uns baher nicht bamit, die beutsche Jugend aller Volksschichten außerlich zu einer Arbeitsgemeinschaft zusammenzuschweißen, sondern bemühen uns auch, unsere Arbeitsmänner in dieser Arbeitsgemeinschaft zur rechten geistigen und seelischen Einstellung zur Arbeit zu erziehen. Diese Erziehungsarbeit wirkt sich aus auf das ganze spätere Leben und strahlt aus auf das ganze Volk.

Es ist wohl die höchste und eigenste Aufgabe des Arbeitsdienstes, im ganzen Bolke einer vom nationalsozialistischen Geist benstimmten Arbeitsauffassung die Bahn zu brechen, ein Arbeitsnethos zu entwickeln, das sich einfügt in die heroische Weltnanschauung des Nationalsozialismus.

Gerade in dem Umstand, daß im Arbeitsdienst dieses hohe Arbeitsethos auf dem Gediete primitiver Handarbeit und Gemeinschaftsarbeit zur Geltung gebracht wird, liegt die ungeheure arbeitssittliche Bedeutung der nationalsozialistischen Arbeitsdienstes.

In dieser volkserzieherischen Wirkung kann ber Arbeitsbienst von keiner anderen Einrichtung erseht werben.

Die bom ganzen beutschen Volke als Wieberherstellung unseres nationalen Selbstbestimmungsrechtes und damit unserer nationalen Ehre freudig begrüßte Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpstlicht berührt die Ausgaben und die Notwendigkeit des Arbeitsdienstes nicht.

Leute, die den Sinn des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes nicht ersaßt haben oder nicht ersassen wollten, haben den Arbeitsdienst als Ersah der bisher fehlenden allgemeinen Wehrpslicht, als getarnten Teil der Wehrmacht angesprochen.

Urbeitebienft und Wehrbienft find aber verfciedene Dinge, bie fich nicht gegenseitig erseben laffen.

Die Wehrmacht ist bazu berufen, ben beutschen Lebensraum nach außen zu schützen, ber Arbeitsbienst als praktisch angewandter Nationalsozialismus ist ber Garant bafür, baß unser Bolk im Innern nie wieder burch Rlassengegensähe zerrissen wird.

Ebensowenig wie die allgemeine Arbeitsbienstpflicht einen Ersat für die Wehrpflicht hätte bieten können, ebensowenig kann die wiedereinsgeführte allgemeine Wehrpflicht die Arbeitsbienstpflicht unnötig machen.

Schon bei dem grundlegenden Vortrag, den ich dem Führer im Jahre 1930 über den Arbeitsdienst halten durste, wurde sestgelegt, daß die Idee der Arbeitsdienstpflicht die solgerichtige Fortsührung und notwendige Ergänzung der Gedanken bedeute, die zur allgemeinen Schulpslicht und zur allgemeinen Wehrpslicht geführt haben, und in Aussicht genommen, daß deshalb dereinst die Arbeitsdienstpflicht neben die Schulpslicht und Wehrpslicht treten müsse als notwendiges Glied in der Rette der staatlichen Einrichtungen zur Erziehung des jungen Deutschen.

Aur ein bölliges Mißberstehen ber Ibee des nationalsozialistischen Arbeitsdienstes könnte zu dem Gedanken führen, einen Teil unserer dienstpslichtigen Jugend dem Wehrdienst und einen anderen, minderswertigen Teil dem Arbeitsdienst zuzuführen.

Gine solche Scheidung wurde jeder nationalsozialistischen Aussaliung Hohn sprechen und wieder eine Rluft aufreißen zwischen Arbeiter und Solbat, die nie wieder entstehen barf.

Der Arbeitsdienst muß daher funftig dem Wehrdienst vorangehen. Wer die Shre hat, Soldat zu werden, muß sich dieser Ehre baburd wurdig erweisen, bag er vorher als Arbeitsmann in Ehren gedient bat. Dies gilt insbesondere für alle fünftigen Führer der Wehrmacht, die Unteroffiziere und Offiziere. Gerade für fie ift ber Dienst in der nationalsozialistischen Schule des Arbeitsdienstes unentbehrlich.

Dann werben burch Schule, Arbeitsbienft und Wehrdienft im nationalfogialiftischen Geifte erzogene Gefchlechter beranreifen, auf beren Schultern die Butunft bes deutschen Bolfes sicher ruht. Ueberfommene Gewohnheiten, Borurteile und Rudfichten muffen gurudtreten, Unbequemlichfeiten und garten für einzelne ertragen werden. Denn über allem anderen fteht die Bufunft unferes Boltes, und oberftes Gefet für jeden ift: Dienft am Bolfe."

Co folgte ber Erringung ber Wehrfreiheit bie Ginführung ber Ur= beitebienstpflicht: Das "Reichsarbeitedienstgeset" vom 26. Juni, Reichsarbeitedas mit folgenden Bestimmungen beginnt:

"Die Reichsregierung hat bas folgende Gefet beschlossen, bas hiermit berfündet wird:

Mbichnitt I.

Der Reichsarbeitsbienft.

Der Reichsarbeitsbienft ift Chrendienft am beutschen Bolfe.

Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechts sind verpflichtet, ihrem

Bolf im Reichsarbeitsbienft gu bienen.

Der Reichsarbeitsbienft foll die beutsche Jugend im Geifte bes Nationalsozialismus zur Bolksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, bor allem zur gebührenden Uchtung ber Sandarbeit erziehen. Der Reichsarbeitsdienft ift gur Durchführung gemeinnutgiger Arbeiten

bestimmt.

Der Reichsarbeitsbienst untersteht bem Reichsminister bes Innern. Unter ihm ubt ber Reichsarbeitsführer bie Befehlegewalt über ben Reichsarbeitsbienft aus.

Der Reichsarbeitsführer steht an ber Spite ber Reichsleitung bes Urbeitsbienstes; er bestimmt bie Organisation, regelt ben Urbeitseinsak

und leitet Ausbildung und Erziehung.

Abschnitt II.

Die Arbeitsbienftpflicht ber mannlichen Jugend.

§ 3

Der Führer und Reichstangler bestimmt bie Bahl der alljährlich ein-Buberufenden Dienstpflichtigen und fest bie Dauer ber Dienstzeit fest. Die Dienstoflicht beginnt fruhestens nach vollendetem 18. und endet

fpateftens mit Bollenbung bes 25. Lebensjahres ..."

Der Abschnitt III behält die noch zu erlassenden Bestimmungen über die weibliche Arbeitsdienstpflicht besonderer gesetlicher Regelung vor. Der Abschnitt IV behandelt "Pflichten und Rechte ber Ungehörigen des Arbeitsdienstes", während bie Schlugbestimmungen (Durchführung, Zeitpunkt bes Inkrafttretens) im Abschnitt V enthalten sind.

Erlaß bes Führers und Reichstanzlers über bie Dauer ber Dienftzeit und bie Starte bes Reichsarbeitsbienstes Einen Tag später (am 27. Juni) folgte ber "Erlaß des Führers und Reichstanzlers über die Dauer der Dienstzeit und die Stärke des Reichsarbeitsbienstes", der lautete:

"Bum § 3 bes Reichsarbeitsbienstgesetzes vom 26. Juni 1935 (RGBI. I, S. 769) verordne ich:

Die Dienstzeit im Reichsarbeitsdienst beträgt bis auf weiteres ein

halbes Jahr.

Der Reichsminister bes Innern ist ermächtigt, im Einvernehmen mit bem Reichskriegsminister für die Uebergangszeit bestimmte Gruppen von Wehrpslichtigen ganz oder teilweise von der Arbeitsdienstpflicht zu befreien.

Die Stärke bes Reichsarbeitsbienstes wird für die Zeit vom 1. Oktober 1935 bis 1. Oktober 1936 auf burchschnittlich 200 000 Mann einschlich bes Stammpersonals festgesekt."

Pg. Dierl über ben Reichsarbeitedienft

Und wenige Tage später (am 30. Juni beim Gauappell der NSDUP, in Hannover) sprach ber Reichsarbeitsführer Pg. Hierl:

"Dem Willen bes Führers entsprechend, hat die Reichsregierung am 26. Juni die allgemeine Arbeitsdienstpflicht sestgelegt. Damit ist der bisherige freiwillige Arbeitsdienst umgewandelt in eine staatliche Einrichtung. Diese Umwandlung bedeutet aber keineswegs, daß etwa der Reichsarbeitsdienst sich von der Partei oder der Bewegung losslöst oder entsernt. Wir werden die neuerkämpsten Stellungen halten gegen alle reaktionären Angrisse. Wir werden sie ausbauen, und von hier aus die Fahne unserer nationalsozialistischen Idee vorwärtstragen gegen alle unsere Feinde.

Wenn ber Reichsarbeitsdienst nun auch eine selbständige Einrichtung geworden ist, so tut das unserer Berbindung mit der Partei keinen Abbruch. Wir wollen die Berbindung nur noch enger gestalten. Die Ibee des Arbeitsdienstes ist aus der nationalsozialistischen Welt-anschauung heraus gewachsen. Der Arbeitsdienst ist ein Kind der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei, und wir sind stolz auf unsere Mutter, und nichts wird uns von unserer Mutter trennen können. Wir wissen aber auch, daß auch unsere Mutter, die Partei, ihr Kind, den Reichsarbeitsdienst, nicht im Stich lassen wird, wenn eine hinterhältige Reaftion im Aunde mit lebensseindlichem Bürokratismus versuchen sollte, die Ausgestaltung des Arbeitsdienstes zu verhindern, wie es sein Sinn und Iweck verlangt.

Unsere gemeinsame Liebe und Treue zu unserem Führer und unser nationalsozialistischer Glaube sind ein fester Ritt, der keine Spalten offen läßt für Wühlmäuse. So wie heute unsere Arbeitsmänner in mächtigen Gliederungen stehen, so wollen wir in aller Zukunst fest und treu zusammenstehen, denn der Reichsarbeitsdienst ist und bleibt

nationalsozialistisch."

Bestimmungen über die Kührerlaufbahn bes Reichsarbeitsbienfles Um 30. Juli veröffentlichte die Reichsleitung des Reichsarbeitsbienstes die Bestimmungen über die Führerlaufbahn des Reichsarbeitsdienstes, wobei u. a. gesagt wurde:

"... Es ist ... bafür gesorgt, baß, getreu ben nationalsozialistischen Grundsägen des Arbeitsdienstes, seder Führer nach Maßgabe seiner Fähigfeiten aussteigen kann, daß also Führer, die bei der Lausbahn des unteren Dienstes beginnen, bei entsprechender Eignung später in den mittleren und von da aus in den höheren Dienst aufruden..."

und am 13. Dezember folgte ichlieflich das "Gefet über die Besoldung der Ungehörigen des Reichsarbeitsdienftes". -

Rum 1. Ottober erfolgte die erfte Ginberufung gum Reich8= arbeitsbienst (Jahrgang 1915). -

Arbeitebienftes Erfte Ginberufung arbeitebienft

Befen über bie Befoldung ber Un-

So erfuhr der organisatorische Bau des Arbeitsdienstes im Jahre 1935 seine Rrönung. Und mit Stol3 konnte am 20. August bas dreijährige Bestehen des Urbeitsdienstes gefeiert werden. Drei Jahre vorher war im damals schon nationalsozialistisch regierten Unhalt (am 20. August 1932 in Großtühnau bei Deffau) die erfte Stammabteilung und die erfte Suhrerschule des nationalsozialistischen Urbeitsdienstes ins Leben gerufen worden - gemäß ben Blanen des Bg. Hierl, der in seiner Unsprache bei der Erinnerungsfeier in Groktühnau erflärte:

Dreifahrige Er. innerungefeier bes Arbeitebienftes

"In biefem Ginne ichrieb ich an ben anhaltischen Ministerprafibenten, Bg. Frenberg, ber fich gur gleichen Beit und mit bem gleichen Gedanten an mich gewandt hatte. Wir fanden als Dritten im Bunde Gauleiter Loeper, einen ber begeistertsten Forderer bes nationalsozialistischen Arbeitsbienstes, und bamit waren bie Boraussetzungen für ein erfolgreiches Schaffen gegeben."

> Quelanb unb Arbeitebienft

So war in brei Jahren ein Werk geschaffen worden, das in ber Welt einzig baftand und an bem auch bas Uusland lebhaften Unteil nahm. Bereits im Jahre 1934 (fiehe Band 1934, 3. Abschnitt) besuchten gahlreiche Ausländer die deutschen Arbeitslager. In gleicher Weise geschah dies im Jahre 1935, so im Upril durch eine Gruppe englischer, australischer und tanadischer Studenten, so am 30. August burch die Diplomaten und Auslandstorrespondenten Berling, wie wir bereits im 8. Abschnitt berichteten. Dag bemgegenüber Die jüdische Presse sich immer noch in Greuelmärchen versuchte, nimmt bei gabische ber Lügenhaftigkeit und Charafterlosigkeit diefer Stribenten nicht wunder, Das tollfte Stud leistete sich übrigens die kanadische Reitung "Edmonton Bulletin", die am 18. Juni behauptete, im Mabel= arbeitsbienstlager Rügenwalbe sei ein Drittel der Insaffen schwanger (bie Bater stammten angeblich aus ber benachbarten GU.=Schule und einigen umliegenden Arbeitsbienftlagern) und neun Mädel hatten bereits Selbstmord begangen. Diefer Bericht war selbstverftandlich bon Unfang bis Ende erlogen!

Der hier in so ungeheuerlicher Weise verleumbete Frauen= arbeitsdienst war im Gegenteil zu einer unendlich segensreichen Einrichtung geworden. Die Reichsleitung bes Frauenarbeitsdienstes beröffentlichte am 17. Juni (in der NGR.) die Zahlen, aus denen sich ergab, das 3. 3t. 11457 Mädel in 382 Frauenarbeitsdienst= lagern tätig waren. Und die hier geleistete Erziehungsarbeit über-

Entwidlung bes Frauen. arbeitebienftes stieg noch den Wert, den der Frauenarbeitsdienst schon durch die bei der Siedlung geleistete Mithilfe darstellte.

Die Mädel im Arbeitsdienst werden in erster Linie zu deutschen Haußfrauen und Müttern erzogen — durch ihre Mitarbeit in den Siedlerfamilien. Außerhalb der Arbeit in der Gemeinschaft ihres Arbeitslagers zusammengefaßt, leisten fie ihre foziale Hilfsarbeit in den Namilien der Bauern und Siedler, entlasten die Frauen und werdenden Mütter bei ihrer Arbeit in Feld und Garten, Stall und Saushalt, nehmen fich ber Rinder an und leiften fo ihren Beitrag zum Werden des großen deutschen Siedlungswerkes.

Renjahrsbotfchaft bes Reichs. arbeiteführers

Und nach Jahresende stellte der Reichsarbeitsführer Pg. Hierl (in seiner Neujahrsbotschaft 1936) fest:

"Das Arbeitsbienstgeset hat die Arbeitsdienstpflicht auch für die

weibliche Jugend grundsätlich festgelegt.

Damit ift flar jum Ausbruck gebracht, daß ber gur Beit bestehende noch freiwillige Frauenarbeitsdienst nichts anderes sein kann, als die Vorbereitung und Vorstufe für die allgemeine Frauenarbeits. dienstoflicht ...

Das kommende Jahr wird für die Entwicklung des Frauenarbeitsdienstes entscheidend sein. Alle, die im freiwilligen Frauenarbeitsdienst führend dienen, muffen sich als Wegbereiterinnen für die Durchführung der Frauenarbeitsdienstpflicht betrachten. Alles was im freiwilligen Frauenarbeitsbienft geschieht, foll mit Blidrichtung auf Diefes Biel geschehen.

Aur mit sehr viel Idealismus, unermudlichem Fleiß, selbstloser Ginordnung und gaber Beharrlichkeit wird bas Biel in absehbarer Beit er-

reicht werden.

Das kommende Jahr wird für alle, die unter den Fahnen des Arbeitsdienstes bienen, wieder ein Jahr ernster Arbeit sein, der Arbeit am beutschen Boden, ber Arbeit für beutsche Mütter, ber Arbeit an ber beutschen Jugend und nicht zulett der Arbeit an sich selbst.

Wir wollen auch im neuen Jahre bleiben eine durch Treue, Gehorsam und Rameradschaft fest zusammengefügte, auf Abolf Bitler verschworene

Gemeinschaft.

Wir wollen auch im neuen Jahr unsere Pflicht tun, freudig und nach besten Rraften, jeder an seiner Stelle, und alle zusammen im gleichen Geift, im Dienst an unserem gemeinsamen Bolte und nach dem Willen

unferes Führers.

In diesem Sinne gruße ich an ber Wende des Jahres alle Angehörigen des Reichsarbeitsbienstes und des freiwilligen Frauenarbeitedienstes. Ich gruße auch bie früheren Arbeitsmanner und Arbeitsmaiden, und bie Frauen bes Arbeitsbienstes, bie im "Arbeitebant" ben Geift bes Arbeitebienftes weiterpflegen. . ."

Entwidlung bes Arbeitsbanles

In diesem Zusammenhang muß auch der Leistung des "Arbeitsdanks" gedacht werden, der schon am Jahresende 1933 ins Leben gerufen worden war (fiehe Band 1934, Geite 98, 99) und seine bereits in diesem Jahre mit Erfolg aufgenommene Satigkeit im Jahre 1935 verstärkt weiterführte. Neben der Hilfe bei Unfällen, Rrankheit

und unverschuldeter Not sorgt er für die Fortbildung tüchtiger Urbeitsmänner (erganzende Schulbildung, Racharbeiterausbildung) bor allem aber forat er für die Unterbringung von ausscheidenden Arbeitsmännern auf Arbeitsplaken. Der Beauftragte des Reichsarbeitsführers für den Arbeitsdant. Oberarbeitsführer von Herhberg, schrieb über Grundlagen und Aufgaben des "Arbeitsdanks" am 11. Januar (in der NGR., Rolge 9):

.... Geine ideenmäßigen Grundlagen find: 1. Die Gorge ber Führer für ihre Gefolgichaft,

2. Die im Urbeitsbienft gewectte Bewegung gum Boben,

3. die im Urbeitsdienst erlebte Rameradichaft,

4. die Berantwortung ber Führerichaft nicht nur gegenüber bem Urbeitsbienst als Einrichtung, sondern auch als Bewegung.

Geine Aufgaben find:

1. Die allgemeine Berufshilfe für bie ausscheibende Gefolgschaft und

die bagu notwendige Schulung und Umschulung.

2. Die landliche Berufsfürforge unter besonderer Betonung einer organischen Schulung und Umschulung für die Bedürfnisse der städtischen und ländlichen Giedlung,

3. die Furforge fur die im Arbeitsbienft gu Schaden gekommenen und

für die unverschuldet in Not geratenen Rameraden.

4. Magnahmen gur Erhaltung ber Leiftungsfähigfeit ber Führerschaft bes Arbeitsbienftes,

5. Pflege bes Arbeitsbienstgebankens (Trabitionspflege).

Der Arbeitsbant führt biefe Aufgaben im engften Benehmen mit ben berufenen Organen bes Staates, ber Bewegung und ber Dirt. ichaft durch.

Mitglieder finb:

1. Die Rührer im mannlichen und weiblichen Urbeitsbienft.

2. die Arbeitslager forporativ,

3. bie ausscheidenden Arbeitsmanner und =mabels,

4. öffentlich=rechtliche Rörperschaften,

5. Einzel- und juriftische Personen bes politischen und wirticaftlichen Lebens, die am Arbeitsdienst und an einem folgerichtigen Berufseinsak ber ausscheibenden Arbeitsdienstangehörigen ein ibeelles ober materielles Interesse haben.

Die Mitglieder verpflichten sich zur Pflege der im nationalsozialistis ichen Arbeitsbienst lebendigen hohen Ideenguter: Uchtung vor jeder für Bolt und Nation wertvollen Arbeit, fameradicaftliche Berbundenheit auch im freien Erwerbsleben gwifden Führer und Gefolgschaft, aber auch zwischen dem Arbeiter ber Fauft und ber Stirn. Die Mitglieder aus ber Wirtschaft aller Zweige sollen sich berpflichtet fühlen, ben bewährten Arbeitsmann mit bem Arbeitsbienstpag in der Sasche und ber Arbeitsdanknadel am Rod bei der Ein= reihung ins Berufe, und Erwerbeleben an erfter Stelle gu berüdfichtigen. . ..

Ueberall im Deutschen Reiche ist der Arbeitsdienst am Werk und schafft deutsches Bauernland, Wege, Graben — und verbreitert letten Arbeitebienftes Endes die Ernährungsgrundlage ber gesamten Nation. Als eines ber 3ahlreichen Beispiele sei das Rhin- und Havelluch im Gau havelluch

Birticaftliche Leiftung bes

Rurmark genannt — 300000 Morgen Moorgebiet, die bereits im Jahre 1934 vom Arbeitsdienst zur Entwässerung in Angriff genommen worden sind und auf denen einmal 30 Börser und viele hundert neue Bauernhöse entstehen werden — Neuland, das dem deutschen Volke gewonnen wird!

Emslanb

Oder ein anderes — noch viel größeres — Beispiel: Im Nordwesten Deutschlands liegt ein riesiges — 200000 Hektar umfassenbes — Moorgebiet: Emsland — (bavon liegen 80000 Hektar in Oldenburg, über 100000 im Regierungsbezirk Osnabrück und 20000 im Regierungsbezirk Aurich). Am 22. Februar richtete der Reichsarbeitssührer Pg. Hierl folgendes Telegramm an Adolf Hitler:

"Zweitausend Arbeitsmänner als Vorhut bes aus allen beutschen Gauen gebilbeten Arbeitskorps im Emsland eingerückt, um mit dem Spaten unserem Volk neuen Voden zu erobern. Wir sehen in dieser Arbeit ein Vorrecht des freien deutschen Mannes, insbesondere der im Chrendienst der Arbeit stehenden Jugend, und grüßen bei Beginn unseres Werkes den Führer als seine treuen, gehorsamen Arbeitsmänner."

### Und der Führer antwortete:

"Ihnen und ben heute in bas Emsland eingerückten Arbeitsmännern banke ich für ben mir telegraphisch übermittelten Treuegruß. Ich bin überzeugt, daß die zu diesem großen neuen Werk an der Ems eingessetzen beutschen Jungmänner der gesamten deutschen Jugend ein Vorbild sein und eine Musterleistung vollbringen werden. Ihnen allen Heil!"

### Mit Recht konnte Ba. Bierl zu biesen Arbeitsmännern fagen:

"Arbeitsmänner! Ihr seib die Vorhut des Arbeitskorps, das in den nächsten Wochen und Monaten in das Emsland einrücken wird. Dieses Korps ist zusammengesetzt aus Abteilungen aus allen Seilen Deutschlands, gebildet nur aus Freiwilligen. Dieses Korps wird hier im Emsland eingesetzt, um eine Ausgabe zu erfüllen, die eine Ehrenaufgabe des ganzen deutschen Volkes, im besonderen eine Ehrenaufgabe des deutschen

Arbeitedienstes ift.

Wenn man im Emsland einen Uebersichtspunkt an ber beutschholländischen Grenze aufsucht, bann zeigt sich dem Beobachter auf der
beutschen Seite, so weit das Auge reicht, eine Moorlandschaft, eine Wüste ohne Baum und Strauch, während auf holländischer Seite, mit dem Grenzstrich beginnend, sich blühendes Rulturland vor unseren Augen außbreitet. Dieser Zustand ist ein Schandsled für die deutsche Rultur, der im Bilbe des neuen Deutschland nicht geduldet werden kann. Zwar ist auch schon früher viel darüber geredet und geschrieben worden, im Reiche Abolf hitlers wird zugepackt, deshalb ist der deutsche Arbeitsdienst hier eingerückt, um mit der Friedenswasse Spatens unserem Volke eine neue Provinz zu erobern. . "

Kataftropbenichus.

Wirklich: Hier wird friedlich dem deutschen Volke eine neue Provinz erobert. Nicht vergessen darf aber auch werden, welche besonderen Werte durch den Arbeitsdienst immer wieder gerettet werden, die sonst dem deutschen Volke verlorengehen würden.

Wenn im Upril festgestellt werden konnte, daß im letten Rechnungsjahr (1. April 1934 bis 31. Marg 1935) ber Arbeitsbienft in 2333 Fällen als Ratastrophenschut eingesett murbe (3. B. bei 726 Waldbranden, 345 Keide- und Moorbranden, 522 Branden von Häusern, 289 Deich= und Dammbruchen und Ueberflutungen, 146 Schnees und Frostkatastrophen, 23 Sturmkatastrophen usw.) und daß dabei ein errechenbarer Schaben in Bobe von weit über fieben Millionen verhutet wurde, daß darüber hinaus - soweit ber Schaden nicht in Zahlen zu errechnen ist - u. a. gerettet wurden: 86 776 Morgen Wald, 64672 Morgen Uder- und Wiefenkulturen, Beide und Moor, - daß ein Seil des Adolf-Bitler-Roog vor der . Ueberschwemmung bewahrt wurde, - dann wird die gewaltige wirtschaftliche Bedeutung auch bes Ratastrophenschukes flar. den ber ReichBarbeitBbienft feinem deutschen Bolte ftellt.

Groß und gewaltig find die Aufgaben und Möglichkeiten, die Arbeitsfelb ber Butunft fich vor und aufturmen - neben ber Erhaltung ber vorhandenen Lebensgüter die Schaffung neuer: Die Fläche des bodenverbefferungsbedürftigen Landes und des Dedlandes in Deutschland umfaßt rund 24 Millionen Morgen! (Das ift etwa eine Rlache in ber Große von Banern und Württemberg zusammen.) Bier lieat das Feld des Reichsarbeitsdienstes - Aufgaben auf Jahre und

Jahrzehnte!

Indem der Arbeitsdienst schafft, Bauftoffe verarbeitet, Sunderttausende zur Arbeit ansett — und gleichzeitig in Lagern unterbringt, kleidet, verpflegt — bient er nicht zulett ber Arbeit&= Schlacht. Er schafft neuen fruchtbaren Boden, bahnt mit ben Weg Bur deutschen Brotfreiheit und bient fo der deutschen Erzeugungs= schlacht. Bor allem aber erzieht er die beutsche Jugend zur Disziplin und zur Ramerabschaft, zur Achtung vor der handarbeit und gum Einsat für die Boltsgemeinschaft: jum Gogialismust

Altheitsichlacht, Ernahtungs. ichlacht und Gre giehung jum Sozialismus

## Rultur und Erziehung

Die großzügigen und in der Geschichte erstmaligen Maßnahmen, die der Nationalsozialismus in den Jahren 1933 und 1934 auf dem Gebiete der Rultur ins Werk setze, zeigten schon im Jahre 1935 ihre segensreiche Auswirkung. Das nationalsozialistische Reich konnte bereits die ersten Früchte seiner Erziehungsarbeit ernten; auf zahlereichen Gebieten des nationalen Rulturlebens entsaltete sich eine gewaltige schöpferische Initiative der Rulturorganisationen. Das Jahr 1935 steht unter dem ständig wachsenden Einfluß der NS.=Rultur=gemeinde, die, zwar in engster Verbindung mit Partei und Staat, aber doch im wesentlichen gestützt auf die einzelnen kulturwilligen und kulturtätigen Kräfte des deutschen Volkes, unermüdlich, weitssichtig und vielseitig ihrem großen Ziel — Totalität der deutschen Rulturvolitik — entgegenging. —

RS. Rulturgemeinbe

Reichs- und Preu-Bildes Ministerium für Biffenicaft, Erziehung und Boltsbilbung Wesentlich auf dem Gediete der Kulturpolitik ist auf der anderen Seite die Tatsache, daß am ersten Tage des neuen Iahres das am 1. Mai 1934 geschaffene Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung mit dem Preußischen Ministerium für Wissenschaft, Runst und Volksbildung zum Reichszund und Preußisschen Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung unter der Führung des Pg. Rust vereinigt wurde, das folgende Ubteilungen umfaßt:

1. Zentralamt (Verwaltung, Gesetzgebung, Ausland); 2. Ministeramt; 3. Amt für Wissenschaft (mit der Hochschule und Forschungsabteilung); 4. Amt für Erziehung (Schulen, Berusse, bäuerliches und soziales Ausbildungswesen); 5. Amt für Volksbildung (Akabemie der Rünste, Bolkshochschule, Bolksbüchereien, Museen, Schlösser, Benkmalspflege, Naturschutz, Musikhochschule, Bilbende Rünste, Literatur, Theater, Film und Funk); 6. Amt für körperliche Erziehung (mit den Abteilungen für Leibesübungen und Jugendzwecke); 7. Absteilung Landsahr; 8. Geistliche Abteilungen.

Diese Vereinheitlichung entsprach ebensosehr der Entwicklung zur Reichseinheit (siehe 2. Abschnitt) wie dem nationalsozialistischen Willen zur Vereinheitlichung der Kulturpolitik.

Abtommen der NG. Rultutgemeinde Diesem Willen entsprach auch die Arbeit der (aus dem "Amt für Runstpflege" in der Dienststelle des Beauftragten des Führers

für die gesamte geistige und weltanschauliche Erziehung der NSDUP., Pg. Rosenberg, hervorgegangenen) NS.=Rulturgemeinde, die ihre Bestrebungen zur kulturellen Zusammenfassung aller Volkägenossen im Jahre 1935 auf breiter Grundlage fortsetze. Auch dieses Jahr brachte eine Reihe von Abkommen mit den mannigsachsten Organisationen zur Sicherung einheitlicher Rulturarbeit, 3. B.:

3. Januar: Bereinbarung mit ben Reichsautobahnen,

5. Januar: Abkommen mit bem Bolksbund für das Deutschtum im Ausland (BDA.),

8. Januar: Abtommen mit dem Reichsarbeitsführer,

31. Januar: Abkommen mit dem AG.- Merztebund,

1. Februar: Abkommen mit der Nationalsozialistischen Kriegs=
opferversorgung (NGROB.),

1. Februar: Abtommen mit ber Technischen Nothilfe, ufw.

Diese Abkommen wurden für die weitere kulturpolitische Entwickslung von weittragender Bedeutung. Nicht nur, daß sie es ermögslichten, den Geist der nationalsozialistischen Weltanschauung in kultureller Geschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, vermittelten sie den Künstlern zum ersten Male in der deutschen Geschichte ein breites, aufnahmewilliges und entwicklungsfähiges Publikum: Das ganze Volk. Im Geiste dieser Entwicklung lag es auch, daß am 15. März der "Reichsbund für Volkstum und Heimat" in die Obhut der NG.-Rulturgemeinde überging, wo nun in einem besonderen Umt "Bolkstum und Heimat" die Arbeit des bisherigen Reichs-bundes weitergeführt wurde.

Unter der Führung Rusts nahm das gewaltige Werk der Neusgestaltung des gesamten deutschen Erziehungswesens in nationalsozialistischem Geiste seinen Fortgang. Es galt, die alten weiterbestehenden Einrichtungen mit der neuen Geisteshaltung zu erfüllen, die vom Nationalsozialismus neugeschaffenen Erziehungseinrichtungen (Landjahr, Nationalpolitische Vildungsanstalten, Schulungslager usw.) mit den bestehenden Erziehungsformen organisch zu verbinden, eine neue Generation von kämpserischen Jugendbildnern im Sinne einer Harmonie von Körper und Geist zu schaffen — und gleichzeitig zahlreiche "kleinere" Probleme der Gesamtorganisation zielbewußt und tatkräftig zu lösen (wie es zum Beispiel durch die "Reichsferienordnung" geschah, die das bisherige Durcheinander auf diesem Gebiete beseitigte).

In welchem Maße sich übrigens die Berufsaussichten der Volksschullehrer seit der nationalsozialistischen Revolution gebessert hatten,
zeigte eine Bekanntmachung vom 3. Januar, wonach an Ostern 1935
etwa 2000 Studierende an den preußischen Hochschulen für Lehrerbildung Aufnahme finden konnten.

Die Neugestaltung bes Erziehungswesens Raffenpolitische Etziehung in ber Schule

Aus den Grundlagen nationalsozialistischer Weltanschauung ergaben sich die Richtlinien für eine rassenpolitische Erziehungsarbeit in den Schulen, die der Reichserziehungsminister Ende Januar im Einvernehmen mit dem Rassenpolitischen Umt der NSDUP. ersließ: Sie stellen einen radikalen Bruch mit der prinzipienlosen Verzgangenheit und einen geistigen Neubeginn dar. Sie verkündeten als Aufgabe:

1. "Sinsicht zu gewinnen in die Jusammenhänge, die Ursachen und die Folgen aller mit Vererbung und Rasse in Verbindung stehenden Fragen",

2. "Berständnis zu weden für die Bedeutung, welche die Rassenund die Bererbungserscheinungen für das Leben und Schickfal bes beutschen Bolkes und die Aufgaben der Staatsführung haben",

3. "In der Jugend Verantwortungsgefühl gegenüber der Gesamtheit des Volkes, d. h. den Ahnen, den lebenden und den kommenden Gesschlechtern, zu stärken, Stolz auf die Zugehörigkeit zum deutschen Volk als einem Hauptträger des nordischen Erbgutes zu wecken und auf den Willen der Schüler in der Richtung einzuwirken, daß sie an der rassischen Aufartung des Deutschen Volkstums bewußt mitarbeiten."

Diese rassischung und Schulung soll bereits auf der Unterstufe einsehen und letten Endes bewirken, daß

"kein Knabe und kein Madchen die Schule verläßt, ohne zur letten Erkenntnis über die Notwendigkeit und das Wesen der Blutreinheit geführt zu sein."

Ruft über bie Reugestaltung ber Schule

Von programmatischer Bedeutung war die Rede des Reichs= erziehungsministers Pg. Ruft "über die Umgestaltung Schule nach nationalsozialistischen Grundfaten" auf einer Arbeitstagung des Preußischen Staatsrats (22. März). Er stellte fest, daß die grundlegende neue Aufgabe, neue Menschen zu schaffen, nur bon neuen Erziehern erfüllt werden konne. Das Geminar, bas unfähig sei, solche neuen Erzieher heranzubilben, sei auch für immer zu Grabe getragen worden. Auch die Badagogischen Atademien seien nur eine mindere Wiederholung der Hochschulen. Die neue Lehrerbildung muffe ihre Rraft aus Blut und Boden ichopfen. Deshalb habe er den Schwerpunkt der Lehrerbildung in stark landschaftlich gebundene Kochschulen gelegt. — Die National= politischen Erziehungsanstalten mit ihrer Charafterbildung durch Ror= perschulung und Wettkampf seien ein zweiter Unsatpunkt für neue Erziehungsformen. Das Landiahr sei heute nicht mehr nur mit seiner Idee, sondern mit seinen Erfolgen zu verteidigen. Das Gefühl des Getrenntseins in Ronfessionen muffe überwunden werden durch ein alles beherrschendes Bewuktsein, deutscher Volksgenoffe 3u fein. Aber nicht Gleichheit schlechthin, fondern Auslese nach wesentlichen Grundsähen sei die Losung der nationalsozialistischen Er-

ziehung.

Bereits einen Sag spater (23. Mar3) folgte der Erlaß, der diesem Grlag über die Grundsat diente: Der Erlag über die "Schulerauslese an den an ben höheren Schulen", in dem es heißt:

boberen Schulen

Die Aufoabe ber boberen Schule ift es, den forperlich, charafterlich und geistig besonders gut veranlagten Teil ber beutschen Jugend so gu erziehen, daß er fahig wird, spater in gehobenen oder führenden Stellen unfer politisches, fulturelles und wirtschaftliches Bolfsleben maßgebend mitzugeftalten.

Die höhere Schule hat baber bie Bflicht, unter ben gu ihr tommenden Jugendlichen eine Auslese zu treffen, welche bie Ungeeigneten und Unwurdigen ausscheibet, um die Geeigneten und Wurdigen um fo mehr fordern ju fonnen. Die ftanbige Brufung muß fich auf bie forperliche,

charafterliche, geistige und volltische Gesamteignung erstreden.

#### Rörperliche Auslese

1. Jugendliche mit ichweren Leiben, burch bie bie Lebensfraft ftart herabgesett ift und beren Behebung nicht zu erwarten ift, sowie Trager von Erbfrantheiten find nicht geeignet und werden baher nicht in die hobere Schule aufgenommen. In 3weifelsfällen ift ein amtsärztliches Gutachten zu verlangen.

2. Jugendliche, die eine bauernde Scheu bor Rorperpflege zeigen und Dieses Berhalten trok aller Erziehungsversuche nicht ablegen, werden

von der höheren Schule verwiesen.

3. Cbenfo führt ein dauerndes Berfagen bei ben Leibegubungen, bas fich por allem in Mangel an Willen gu forperlicher Barte und Ginsagbereitschaft außert, gur Berweisung, wenn nicht Umtsargt und Sportlehrer ein Berbleiben befürworten.

## Charafterliche Auslese

1. Wer burch fein allgemeines Berhalten in und außer ber Schule groblich gegen Unftand und Gitte verftogt, ift von der Schule gu permeisen.

2. Fortgefette Berftofe gegen Ramerabschaftlichfeit und Gemeinschaftsfinn gieben nach vergeblichen Befferungsversuchen die Berweisung

von ber Schule nach fich.

3. Dasselbe geschieht bei bauernben Berftogen gegen Bucht und Ordnung und gegen Chrlichfeit, bie auf einen grundfahlichen Mangel an Ginfügungs- und Ordnungsfinn und andererfeits an Offenbeit beuten.

#### Geistige Auslese

1. Die geiftige Auslese erfolgt auf der Grundlage ber fur die einzelnen Rlaffen und Stufen in ben Lehrplanen geforderten Dentfahigteit, geiftigen Reife und Renntniffe.

2. Entscheibend ift hier nicht die Gumme angelernten Wiffensstoffes,

fondern die geiftige Gesamtreife.

3. Grundfatlich gilt ein Schuler als verfetungereif, wenn er in allen Geiftesfächern bas Rlaffenziel erreicht hat. Wertvoller als ein allgemeines Genügen ift jedoch, daß wenigstens auf einzelnen Gebieten Soberleiftungen borhanden find. Um derentwillen fann bann über Minderleiftungen in anderen Gingelfächern hinweggeschen werben, vorausgesett, daß biese Minderleiftungen nicht auf einem allgemeinen Mangel an Denffahigfeit und geistiger Reife beruhen.

#### Völkische Auslese

1. Arische Schüler bürsen hinter nichtartschen nicht zurückgesetzt werben. Es ist baher nicht angängig, an Nichtarier (im Sinne bes Neichsgesetzes zur Wieberherstellung bes Berussbeamtentums vom 7. April 1933 und seiner Nachträge) irgendwelche Vergünstigungen zu geben (Schulgelberlaß, freie Lehrmittel, Erziehungsbeihilsen und bergleichen), solange sie arischen Schülern versagt werden.

2. Schüler, die durch ihr Verhalten in und außer der Schule Die Volksgemeinschaft oder den Staat wiederholt schädigen, sind von ber

Schule zu bermeifen.

Richtlinien bett. Die Privatichulen Selbstverständlich machte der nationalsozialistische Staat mit seinen Grundsähen für eine neue Erziehung nicht Halt vor den Türen der Privatschusen, innerhalb deren sich in der Systemzeit der liberalistische Individualismus nach Laune und Willkür hatte austoben können. Auch hier war als erstes die Ausmerzung aller von nationalsoziaslistischen Gesichtspunkten aus ungeeigneten Erzieherpersönlichkeiten zu erreichen. Diesem Ziele galten u. a. die Richtlinien für die Erteilung von Unterrichtserlaubnisscheinen und Privatschulkonzessionen, die Reichsminister Rust in einem an die preussischen Schulaussichtsbehörden gerichteten Erlaß vom 20. Juli aufstellte.

Wichtige Entscheidungen fielen im Jahre 1935 auch auf jenem

Gebiet, das von Unfang an im Brennpunkt des nationalsozialistischen Geisteskampses stand, auf dem Gebiet des deutschen Hochschulwesens.

Dodidulmefen

Studentenschaft und Hochschullehrerschaft galt es innerlich und organisatorisch in klare nationalsozialistische Marschrichtung zu bringen. Einen wichtigen Teil dieses Reformwerkes auf diesem Gebiete bildete die am 4. Januar vom Reichserziehungsminister veröffentlichte Reichshabilitationsordnung, mit der die für den Wiffenschafts= betrieb der Vergangenheit so bezeichnende freie Privatdozentur beseitigt wurde. Zwischen Habilitation und Dozentur wird von nun an streng unterschieden. Die Habilitation steht jedem Doktor oder Ligentiaten fruhestens im dritten Jahr nach Studienabschluß offen und ist mit dem neugeschaffenen akademischen Grad eines .. Dr. habil." verbunden, gibt aber noch teineswegs automatisch akademische Lehr= berechtigung. Diese ift vielmehr den "Dozenten" vorbehalten, deren Auslese nicht nur unter dem Gesichtspunkt rein wissenschaftlicher Leistung, sondern auch unter dem der Lehrbefähigung und der Berfonlichkeit erfolgt. Die Erteilung der Dozentur ist daher abhängig bon einer Lehrprobe und ber Bewährung im Gemeinschaftslager und der Dozenten=Atademie. Die Erteilung der Lehrbefugnis liegt ausschließlich in der hand des Reichsministers für Wiffenschaft, Erziehung und

Volksbildung, der damit auch für die Uebereinstimmung mit dem tatsächlichen Bedarf an Hochschullehrernachwuchs Sorge trägt.

Neichs. habilitations. orbnung

Wie notwendig eine solche Auslese ist, bewies die am 16. Januar Der Fall Saller gegen ben Göttinger Brivatdozenten Dr. Galler verhängte Ent= ziehung der Lehrbefähigung: Galler hatte das Ratheder zu einer wissenschaftlich getarnten Aushöhlungsarbeit migbraucht, indem er die für den Nationalsozialismus grundlegende Rassenlehre und ihre biologischen Voraussekungen burch "soziale" ober "gesellschaftliche" Interpretation verfalichte und letten Endes in ihr Gegenteil vertehrte, so daß diese originelle "Raffenterminologie" nur noch als getarntes Instrument einer staatsfeindlichen Propaganda angesehen werden konnte. Das Wohl von Volk und Staat fordert ein scharfes Bugreifen in berartigen Ginzelfällen.

> Reue rechte. wiffenfchaftliche Studienordnung

Noch wichtiger aber war ber positive Hochschulneubau, ber in einzelnen Stappen bor fich ging. Der Reichshabilitationsordnung folgte am 18. Januar die völlige Neugestaltung bes rechtswissenschaft= lichen Studiums durch eine bom Reichserziehungsminister erlaffene neue rechtswiffenschaftliche Studienordnung, die bem bis= berigen Bandektensnstem des römischen Rechts den Sodesstoß versetzte und dem arteigenen, volksverbundenen Recht die gebührende Stellung einräumen follte. Der neue Aufbau des Rechtsftudiums verbindet die Freizugigfeit des Studenten (Pflichtvorlefungen murben abgeschafft) mit einer organischen Aufeinanderfolge: Eindringen in die völkischen Grundlagen der Wiffenschaft während der ersten beiden Studiensemester, Rachstudien im dritten, vierten und fünften Semester, Abichlufprufung im sechsten Semester. Die juriftischen Fakultäten haben die Unordnung und Unkundigung ihrer Borlesungen biesem Studienplan anzupassen. Zu politischen Stoftrupps wurden zunächst die rechtswiffenschaftlichen Fakultäten Riel, Breslau und Ronigsberg erklart. Die Richtlinien schlossen mit dem Aufruf 3u freiwilliger, selbstgewählter Arbeit in Arbeitsgemeinschaften: "Rameraden find die besten Lehrer!" -

Um 7. Marg erließ der Reichserziehungsminister Rust eine Berfügung, wonach alle reichsdeutschen Abiturienten arischer Abstam= mung (von Oftern 1935), die zu studieren beabsichtigen, vom 1. April bis 30. September ein halbes Jahr Arbeitsdienst zu leisten haben und erft dann das Pflichtenheft der Deutschen Studentenschaft erhalten, bas zusammen mit bem Abiturientenzeugnis unerläßliche Voraussezung für die Zulassung zur Hochschule darstellt.

Da der Zug zur Großstadt zur Ueberbesehung der Hochschulen in ben Großstädten auf Rosten ber Universitäten in mittleren und kleineren Stadten geführt hatte, fette Reichsminister Ruft am 20. Marg für die Universitäten ber Städte Berlin, Frantfurt, Samburg, Roln, Leipzig, München, Münster und die Technischen Hochschulen der

Arbeitebienftpflicht für Abiturienten, bie ftubieren

Studentenbochft. grofffein für grofftabtifche Dochschulen.

Städte Berlin, Dresden und München Studentenhöchstziffern fest (die etwa 10 Prozent unter dem im Sommersemester 1935 zu erwartenden Besuch lagen).

Richtlinien gur Bereinheitlichung ber hochschulverwaltung Einen weiteren Beitrag zur nationalsozialistischen Hochschulreform stellten die Richtlinien zur Vereinheitlichung der Hochschuls verwaltung dar, die der Reichserziehungsminister am 3. April erließ, und die auf dem Führerprinzip aufbauen. Diese Richtslinien besagen:

1. Die hochschule gliebert sich in Dozentenschaft und Stubenten-

2. Die Dozentenschaft wird gebildet von ben an ber hochschule tätigen Lehrfräften und Assistenten.

latigen Lehrtrasten und Assistenten.

3. Die Studentenschaft wird gebildet von den an der Hochschule voll eingeschriebenen Studenten deutscher Abstammung und Muttersprache unbeschadet ihrer Staatsangehörigkeit.

4. Führer der hochschule ist der Rektor. Er untersteht dem Reichs. wissenschaftsminister unmittelbar und ist ihm allein verantwortlich.

5. Der Leiter ber Dozentenschaft wird nach Unhören bes Reftors und bes Gauführers bes AG.-Dozentenbundes vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Er untersteht bem Rektor.

6. Der Leiter ber Studentenschaft wird nach Unbören des Neftors und bes Gauführers des NS.-Studentenbundes vom Reichswissenschaftsminister ernannt. Er untersteht dem Reftor.

7. Der Prorektor und die Dekane werden auf Vorschlag des Rektors

bom Reichswissenschaftsminister ernannt.

8. Der Senat steht bem Rektor beratend zur Seite. Ihm gehören an die Leiter der Dozentenschaft und der Studentenschaft, der Prorektor, die Dekane und zwei weitere vom Rektor zu berusende Mitglieder der Dozentenschaft, von denen eines dem NS.=Dozentenbund zu ent=

nehmen ist; Stellbertretung ist unzulässig.
9. Die Fakultäten sind Bräger ber sachwissenschaftlichen Arbeit.

10. Der Defan führt die Fakultat. Er ernennt seinen Stellvertreter.

11. Der Fakultatsausschuß steht dem Dekan beratend zur Seite. Ihm gehören an die beamteten ordentlichen und außerordentlichen Prosessionen der Fakultat sowie zwei vom Leiter der Dozentenschaft zu benennende nichtbeamtete hochschullehrer.

12. Dienstliche Eingaben sind in wissenschaftlichen oder Studienfragen an den Defan, in Dozentenschaftsfragen an den Leiter der Dozentenschaft, in Studentenschaftsfragen an den Leiter der Studentenschaft zu richten. Der weitere Dienstweg geht in jedem Falle an den Rektor zur Entscheidung oder Weitergabe.

Strafordnung an ben beutichen Dochiculen Aus dem Geist erhöhter Verantwortung folgt zwangsläufig eine schärfere Handhabung der akademischen Zucht. Reichsminister Rust ersteß in diesem Sinne am 1. April eine Strasordnung an den deutschen Hochschulen für Studenten, Hörer und studentische Verzeinigungen, in der es u. a. heißt:

"Stud 1. Die Aufnahme in die Gemeinschaft einer beutschen Hochsschule forbert erhöhte Bereitschaft im Dienste für Bolf und Staat. Stud 2. Als Glieder der Hochschulgemeinschaft haben Studenten und Hörer die in ihr begründeten Sonderpflichten getreulich zu erfüllen. Wurde und Unsehen der Hochschulen zu wahren und Anordnungen der Hochschulführung gewissenhaft zu befolgen.

Stud 3. Pflichtwidriges Verhalten verlett die Gemeinschaft und wird unbeschadet gerichtlicher Verfolgung durch Hochschulftrafen geahndet. . "

Am 5. April fand die Einweihung der neuen Kölner Unisbersität statt, deren Neubau von 1931 bis 1933 stillgelegen hatte und erst durch den Ausbauwillen des Dritten Reiches seiner Vollendung entgegenreisen konnte. In seiner Festrede betonte Reichssminister Aust, daß in der Zukunst Mittelmäßigkeit an deutschen Sochschulen keinen Plat mehr haben möge: "Wir wollen Forscher haben, die auf den deutschen Hochschulen internationale Höhen ersteichen und Ründer eines unerhört schöpferischen deutschen Geistes sind."

Reue Rolner Univerfitat

Bu einer eindringlichen Rundgebung nationalsozialistischer Geissteähaltung gestaltete sich auch die Gedächtnisseier der Friedrichs Wilhelm-Universität in Verlin für ihren Begründer Wilhelm von Humboldt, dessen Todestag sich am 8. April zum hundertsten Male jährte. Reichsminister Rust und der Leiter des Instituts für politische Pädagogik, Prosessor Bäumler, huldigten in ihren Unsprachen diesem großen Repräsentanten des deutschen Idealismus und hoben gleichzeitig das entscheidend Neue des Hitler-Deutschlands hervor.

— Dieses Neue wurde sinnfällig durch ein gleichzeitiges Ereignis unterstrichen: Die Uebersiedlung des bekannten Vorkämpsers der Rassenlehre Prosessor Dr. Hans Günther aus Iena nach Berlin, wo für ihn ein Lehrstuhl für Rassenkunde, Völkerbiologie und ländliche Soziologie geschaffen worden war.

Dumboldtfeier ber Berliner Univerfitat

Lehrstuhl für Raffenkunde und Bölterbiologie in Betlin

Sochiculen für Lehrerbilbung

Dem großen Ziel der Schaffung einer neuen Erziehergeneration dienten eine Reihe neuerrichteter Hochschulen für Lehrerbilsdung. Der Reichberziehungsminister unterstrich mit seiner Anwesensbeit und seinen Ansprachen bei der Eröffnung dieser Hochschulen ihre hohe Bedeutung für die deutsche Zukunft (so am 30. April bei der Semestereröffnung der Hochschule in Cottbus, am 5. Mai bei der Einweihung der ersten württembergischen Hochschule in Eßelingen am Neckar, am 8. Mai bei der Eröffnung der Handeschemms Hochschule für Lehrerbildung in München).

Nach der Neuordnung des juristischen Studiums (siehe weiter oben) brachte der 28. Juni (auf dem Reichstreffen der Deutschen Diplom-landwirte in Goslar) die Verkündung der Neuordnung des landwirtschaftlichen Studiums durch den Reichswissenschafts-minister Pg. Rust. Die Neuordnung führte einen sechssemestrigen selben Studienplan ein, der ebenfalls wieder die beiden ersten Halb-lahre vorwiegend dem Studium der völkisch-politischen Grundlagen

Reuordnung bes landwirtichaftlichen Studiums der Wissenschaft widmete. Die Neuordnung geht im übrigen von der Erkenntnis aus, daß das notwendige landwirtschaftliche Fachswissen auf der Grundlage einer stärkeren Bindung und Verantswortlichkeit gegenüber dem Volksganzen aufgebaut sein muß. —

Reichspreffeidule

Die Breffe, als einer ber wichtigften Faktoren im öffentlichen Leben eines Bolkes, erfuhr auch im Jahre 1935 auf der Grundlage ber im Herbst 1933 (siehe Band 1933, Seite 333f.) geschaffenen Neuordnung aufmerksame Beobachtung und Forderung. Wie auf fo vielen anderen Gebieten stand auch hier neben den direkten organisatorischen Magnahmen die Beranbildung eines neuen nationalsozialistischen leistungsstarten Nachwuchses im Vordergrund. Biele diente die Reichspresseschule, beren erster Lehrgang am 13. Januar im haus der Deutschen Presse in Berlin bom Vorsitzenden des Reichsverbandes der Deutschen Presse, Bg. Weiß, eröffnet wurde. Weiß tonnte mit Recht feststellen, daß biefe Reichspreffeschule einzig in der Welt dasteht. Der Journalist von gestern, ber Söldner einer gewissenlosen Bresse, sei tot. Der Goldat einer neuen Zeit werde herangebildet. Die Reichspresseschule folle die Besten auslesen und diese Besten mit allen Rraften zum Wohle ber deut-Schen Presse fördern.

pg. Amann über bie Entwidlung bes beutschen Zeitungswefens

Mehr als einen Rudblick auf die Leistungen ber verfloffenen Jahre, vielmehr eine Planlegung für die weitere Entwicklung des deutschen Zeitungswesens, bot ein bedeutsamer Auffat des Prafibenten ber Reichspreffetammer, Bg. Umann, "Die Breffe im zweiten Jahr des nationalsozialistischen Staates" im "Bölkischen Beobachter" vom 8. Februar 1935. Bg. Umann stellte fest, daß die Ginheit der deutschen Presse immer nur in der nationalsozialistischen Gefinnung beruhen fann. Diese Gefinnung konne weder durch berlegerische Leistungsfähigkeit noch durch Erfahrung und beste Silfsmittel erseht werden. Verleger, die die Gestaltung ihrer Zeitungen in erster Linie als ein Geschäft ansehen, das lediglich nach den Grundfägen bes geschäftlichen Erfolges unter Unpaffung an bie jeweiligen politischen Ronjunkturverhaltnisse geführt werde, mußten fünftig auf eine weitere Betätigung im deutschen Pressemesen vergichten. Die deutsche Presse als eines ber Instrumente des Staates zur Willensbildung der Nation könne als Gesinnungspresse nur von Nationalsozialisten gestaltet werden. Es sei in diesen zwei Jahren Die Borgrbeit für die zu erlassenden grundlegenden Bestimmungen geleistet worden, die es fur die Zukunft ausschließen, daß eine Zeitung irgendwelchen Sonderinteressen dient, die der Schaffung einer wahren Boltsgemeinschaft abträglich sind. Den Rotationsmaschinen fehle heute notwendigerweise das Rutter, das sie früher aus der gegenseitigen Zerfleischung ber Volksgenossen erhielten. Das aus diesen damaligen Verhältnissen entstandene Zuviel an Zeitungen zwinge ohne Verzug zu Folgerungen, wenn nicht Verlust an Kapital und Schädigung der Volkswirtschaft riskiert werden sollen. Der Unspruch der Partei und ihrer Organisationen an ihre Ungehörigen, in erster Linie die ihr schießleiserbundene Presse zu lesen, sei unabsdingbar und werde vom nationalsozialistischen Staat und den stänsbischen Organisationen uneingeschränkt bejaht.

So sehr der nationalsozialistische Staat seine Rraft für die Entwicklung einer gesunden deutschen Presse einsetze, so wenig war er gewillt, negative und zersetzende Erscheinungen zu dulden. Wenn das Geheime Staatspolizeiamt Berlin am 15. März auf Untrag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda eine Reihe von Skandalblättern verbot, so leistete der Staat mit der Uus-merzung dieser liberalistischen Sensationsjournale nicht nur der inneren Gesundung unseres öffentlichen Lebens einen wertvollen Dienst, sondern auch einer verantwortungsvoll verstandenen Pressessieheit.

Die nachsten Schritte, die ber Prafibent ber Reichspressekammer in seinem oben angeführten Auffat vom 8. Februar angefündigt batte, fanden ihre Berwirklichung in drei Unordnungen ber Reichspreffekammer bom 24. April, beren erfte, die "Unordnung gur Wahrung ber Unabhängigkeit des Zeitungsverlags= wefeng", die ein für alle Male die Berabwürdigung ber Breffe 3u einem Erwerbsmittel (auf Rosten ihrer politisch=fulturellen Gen= bung) ebenso unterbindet, wie ihren Migbrauch für irgendwelche bas Gesamtwohl gefährdende Sonderinteressen. Die Unordnung schuf Rlarheit und Wahrheit in allen Angelegenheiten des Zeitungsverlagswesens. Die "Unordnung über Schliegung von Zeitungsberlagen zweds Beseitigung ungefunder Wettbewerbs. berhältniffe" gog die bereits angekundigten Folgerungen aus ber wirtschaftlichen Lage. Und schließlich wurde die Wiederholung solcher Falle, wie sie durch bas Eingreifen der Staatspolizei angeprangert worden waren, für die Zukunft unmöglich gemacht burch die "Unordnung gur Beseitigung ber Standalpreffe", die bestimmt, daß alle jene Verlage von der Betätigung als Zeitungsverleger auszuschließen sind, die ihren Absatz dadurch erzielen, daß sie über Geschehnisse in einer Form berichten, die der Bedeutung für die Deffentlichkeit nicht entspricht und die geeignet ist, Anstoß zu erregen ober der Würde der Presse zu schaden.

Insbesondere die erste dieser drei Anordnungen bedeutet eine Berwirklichung des Punktes 23 des nationalsozialistischen Parteiprogramms (siehe Band 1918—33, Seite 50f.). Die (durch die Anord-

Berbot von

Anordnungen jur Bahrung der Unabhängigteit bes Beitungsverlage, mejens, — über bie Schließung von Beitungsverlagen, — jur Befeitigung ber Ckanbalpreffe nung erfolgte) Beseitigung der Anonymität des Zeitungsbesitzers bedeutet die Verwirklichung einer nationalsozialistischen Hauptsorderung auf dem Gebiet der Presse. Die Anordnung dient
gleichzeitig dem Grundsat, daß die Diener der Kirche Seelsorge
und nicht Politik treiben sollen, indem sie diesen Auseinandersetzungen die Tagespresse entzieht. (Davon nicht berührt werden
jene kirchlichen Zeitschriften, die nur Angelegenheiten der Bekenntnisse in rein religiöser Beziehung behandeln. Selbstverständlich soll
im übrigen die journalistische Berichterstattung über konsessionelle Angelegenheiten und die Erörterung religiöser Probleme in der politischen Presse keineswegs unterbunden werden. Allerdings muß hier
in einer Form berichtet werden, die der Bedeutung des Ereignisses
für die Oeffentlichkeit und der Parität der Konsessionen entspricht.)

Reichspreffetagung ber NSDAD.

Auf der Reichspressetagung der NSDUP. in München (3. Mai) begrüßte der Reichspressechef der NSDUP., Pg. Dr. Dietrich, die Anordnungen der Reichspressetammer als echt nationalsozialistische Maßnahmen. —

Anordnung gut fozialen Sicherung bes Schriftleiter- berufs

In seiner Anordnung zur sozialen Sicherung des Schriftleiterberufs vom 31. Mai bestimmte der Präsident der Reichspressetammer, daß auch die "Schriftleiter in der Ausbildung" den Bestimmungen des Schriftleitergesetes vom 4. Oktober 1933 unterworsen sind.
Also auch bei ihnen bedarf es einer Entscheidung über die Zulassung
durch Eintragung in die Berufsliste. Außerdem sind die Entwürse
der Anstellungsverträge dem Fachverband zur Genehmigung vorzulegen. Die Genehmigung des Anstellungsvertrages kann versagt
werden, wenn bei den im Einzelfall vorliegenden persönlichen und
betrieblichen Verhältnissen des Verlages nicht die Gewähr für eine
ordnungsgemäße sachmännische Ausbildung gegeben erscheint oder
wenn durch die Neueinstellung das zahlenmäßige Verhältnis der
"Schriftleiter in der Ausbildung" und der Schriftleiter sich so gestalten würde, daß eine ordnungsgemäße Ausbildung in Frage gestellt ist.

Forberung nach mittlichem Ronnen Wie wenig der nationalsozialistische Staat gewillt ist, auf erstätlassige Leistung zu verzichten und sich etwa allein mit guter Gessinnung zu begnügen, bewies die außerordentlich scharfe Kritik, die Reichsminister Dr. Goebbels vor den Teilnehmern des 2. Lehrzgangs der Reichspresseschule am 26. Juni übte. Er stellte sest, daßes feine Verhältnisse gebe, die einen Mangel an Wissen und Können zu entschuldigen vermöchten, denn die Männer, die heute Deutschsland regieren, hätten sich alle aus kleinen Verhältnissen durch eigenen Fleiß und eigene Kraft emporgearbeitet. Der neue Staat werde einmal die rechte Gesinnung als etwas Selbstverständliches voraussehen

muffen, zu dem Wiffen und Können, Fleiß und Beständigkeit. Charafter und Aufrichtigfeit hingutommen muffen. -

Die "Rameradschaft Deutscher Runftler" nahm im Januar Ramerabichet Runftler eine Neukonstituierung ihres Prafidiums por, das nunmehr aus bem Gründer der Ramerabichaft, Benno von Arent, als Prafidenten und dem Intendanten Wilhelm Rode, sowie dem Staats= schauspieler Eugen Rlopfer (als stellvertretendem Bräsidenten) bestand. In den Bräsidialrat wurden außer den wichtigsten Repräsen= tanten der Reichskulturkammer hervorragende Berfonlichkeiten aus ben verschiedensten funftlerischen Schaffensaebieten berufen. Da= neben wurde ein Ruratorium der Deutschen Runftler gebildet. Auf ber konstituierenden Sitzung dieses Ruratoriums am 18. Januar bezeichnete Benno von Arent als Wesen und Zweck der Ramerad= schaft Deutscher Runftler, daß sie alle fünstlerisch schöpferischen Menschen auf Grund des Leistungsprinzips zu einer tamerabschaftlichen Gemeinschaft vereinigen solle, deren bestimmende Grundlage Die nationalsozialistische Weltanschauung sei. Ihre Mitalieber machten es sich zur Pflicht, sich von der ichbetonten Prominenteneinstellung loszusagen - zum Wohle bes Gemeinschaftsgedankens.

Die neuen Wege praktischer nationalsozialistischer Runstvolitik wur= Kunftaussiellungen ben bei dem Unfang Februar erfolgten Abschluß der durch die MG. Rulturgemeinde in Berlin veranstalteten Runftausstellung "Die Auslese" sichtbar, die während ihrer Dauer von zwei Monaten nicht nur einen lebendigen Kontakt mit dem zeitgenöffischen Schaffen bermittelte, sondern auch den Rünftlern felbst neue Lebeng- und Wirkungsmöglichkeiten gegeben hatte. (Zahlreiche Bilderankäufe murden durch die Neueinführung von Ratenzahlungen ermöglicht. Das Reichs- und Preukische Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung sowie die NG. Rulturgemeinde beschritten außerdem den Weg positiver Runftlerhilfe durch den Unkauf einer ganzen Reihe von Gemälden und Stulpturen.)

Der starke Erfolg dieser ersten MS.=Runstausstellung war Un= sporn zum Weiterschreiten auf biefem Wege. Bereits am 4. Marg erfolgte die Eröffnung einer weiteren Ausstellung ber MS.=Rultur= gemeinde in ihren Berliner Ausstellungsräumen.

Neue Wege auch in der Heimgestaltung wies die am 11. Marg bon Reichsamtsleiter Pg. Dr. Stang eröffnete Runsthandwerkausstellung der NG.=Rulturgemeinde "Runst im Beim". hier war an die Stelle der Fabrikmassenware der deutsche Hausrat mit seinem Mut 3um Echten und Naturhaften in Form und Stoff getreten. —

Das gesamte Runstausstellungswesen wurde durch die Anord-

Anordnung über bie Beranstaltung von Runstausstellungen und Kunstmessen nung der Reichskammer der bildenden Rünste über die Veransstaltung von Runstausstellungen und Runstmessen vom 10. April geordnet. Nach einer begrenzenden Klarstellung des Besgriffs "Runstausstellung und smesse" wird sestgelegt, daß Runstausstellungen und smessen würdigung ihres Gemeinnuhes zu gestalten sind und unter Ausschluß jedes persönlichen Geltungssbedürfnisses an der Förderung der deutschen Rultur in Verantswortung für Volk und Reich mitzuwirken haben. Ihre Organisation untersteht nach der wirtschaftlichen Seite hin dem Veranstalter, nach der künstlerischen dem Ausstellungsleiter, die beide der Bestätigung durch den Präsidenten der Reichskammer der bildenden Rünste bes dürsen.

(Am gleichen Sag erging eine Unordnung des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste über ihren Aufbau und ihre

Organisation.) —

Richtfest bes Daufes ber Deutschen Runft

Ueberall in deutschen Landen wuchsen die Baudenkmale des Geistes eines Adolf Hitler empor. So fand am 29. Juni auch das Richt's fest des Hauses der Deutschen Runst in München in Unswesenheit des Führers statt — als ein monumentales Symbol der kulturschöpferischen Kraft des Nationalsozialismus.

Die Anteilnahme bes Führers an berheutschen Runft

Wenn dieser Weiheakt in Gegenwart unseres Rührers Ubolf Hitler vor sich ging, so lag darin nicht nur eine repräsentative Unterstreichung der Bedeutung dieses Ereignisses sondern wesentlich mehr: Die Weihe des Saufes der Runft durch den Runftler Udolf Hitler, der als Rührer seines Volkes warmsten und lebendigsten Unteil an ber fulturellen Entwicklung in Deutschland nimmt. Diefe ehrliche und begeisterte Unteilnahme kommt hier ebenso zum Außdruck wie bei seinem Besuch (am 4. Januar mit Pg. Dr. Goebbels) der Ateliers der Ufa in Neubabelsberg (wo er die Bauten und Dekorationen für die Filme "Barcarole" und "Umphytrion" besichtigte). Die Urbeit für den hochwertigen deutschen Film, die in den vergangenen zwei Jahren begonnen hatte, wurde auch im Jahre 1935 fortgesett. Sie zeitigte bereits sichtbare Erfolge, wie die Bewertung bes von der Terra gedrehten Films "Germine und die sieben Aufrechten" burch Reichsminister Ba. Dr. Goebbels bewieß, ber Mitte Januar diesem Film (als erstem nach der neuen berschärften Zensurverordnung) das höchste Prädikat der Filmzensur ..ftaatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll" verlieh und ihn zugleich als volksbildend anerkannte.

bes beutschen Films

Die Entwidlung

Bu einem filmgeschichtlichen Creignis gestaltete sich die Eröffnung bes neu eingerichteten Reichsfilmarchivs am 4. Februar. Reichsminister Dr. Goebbels betonte in seiner Ansprache, daß jeht der

Reichsfilmarcio

Reitvunkt gekommen sei, an dem die Regierung nach Vollendung ber Aufräumungsarbeiten aktiv in das beutsche Filmschaffen einareifen könne, Natürlich könne bei einer Produktion von 150 bis 180 Rilmen im Jahr nicht jeder einzelne ein Runftwerk fein. Aber der fünft= lerisch und weltanschaulich hervorragende Rilm habe bisher voll= kommen gefehlt. Es sei zwar nicht zu verkennen, daß in den letten Monaten eine Reihe von fehr guten und qualitativ hochstehenden Filmen gedreht worden seien, aber der deutsche Rilm als solcher muffe wieder zu einem Vorbild auf der Welt werden. - Im Un-Schluß baran murbe im Beisein bes Rührers ber Janningsfilm ber Ufa "Der alte und ber junge Ronig" aufgeführt, ber von ber Reiche filmprüfstelle mit den höchsten Prädikaten "staatspolitisch wertvoll", "tunstlerisch wertvoll" und "volksbildend" ausgezeichnet worden war. Die bom Reichsminifter Dr. Goebbels (bei der oben angeführten Unsprache) angefündigten Entwürfe neuer Spigenfilme wurden ohne Verzug in Angriff genommen. Um 18. Februar empfing Dr. Goebs bels alle an der Herstellung des von der Ufa geplanten Filmes "Die beilige Johanna" beteiligten Rünstler, wobei er zum Ausbruck brachte, daß diefer Film einer der von ihm angedeuteten richtunggebenden Spikenfilme sein solle.

Wie recht im übrigen Dr. Goebbels mit seinen wiederholten Hinweisen darauf hatte, daß der Film nur aus der schöpferischen Berührung mit der kämpsenden Gegenwart neue Rraft und Form gewinnen könne, bewies die Uraufführung des Reichsparteitagsfilmes "Triumph des Willens" am 28. März in Berlin — geschaffen von Leni Riefenstahl. Ein Runstwerk, das in kein Schema einzuordnen ist und als künstlerische Leistung höchsten Ranges zugleich den Rahmen der Runst sprengt, lebendige Zeitgeschichte zum erschütternden und hinreißenden Erlebnis von Führer und Volk aestaltet!

Ein Ereignis von weittragender Bedeutung war der Internationale Filmkongreß 1935 in Berlin, der vom 25. April bis zum 1. Mai dauerte und durch sein Zusammenfallen mit der Filmskestwoche und der Jahrestagung des Reichsverbandes Deutscher Filmtheater weit über den Rahmen früherer internationaler Filmtagungen hinauswuchs. Unter den 3000 Teilnehmern befanden sich über 1000 ausländische Delegierte (aus 40 Ländern), die von der Wucht des nationalsozialistischen Ausbaus stark beeindruckt waren. Die Erstaufführung des Ufafilms "Das Mädchen Iohanna" vermittelte den Delegierten einen Einblick in die Zielsetzung deutschen Filmschaffens. — Von erfreulicher Einsicht in die Sendung des Films zeugte eine Entschließung des Ausschusses für internation

"Triumph bes Billens"

Internationaler Filmkongreß nale Filmpresse und skritik des Kongresses, in der alle Journalissen und Verleger der Tages und Fachzeitungen ausgesordert wurden, keine Filme zu besprechen oder zu unterstühen, die geeignet sind, Misverständnisse zwischen den Völkern hervorzurusen und damit den Frieden der Welt zu gefährden. Diesem Geist entsprach es auch, wenn Reichsminister Dr. Goebbels in seiner Rede auf der Schlußsitzung am 30. Upril hervorhob: Der Film müsse Kulturbrücke zwischen den Nationen sein.

Festibung ber Reichsfultuttammer am 1. Mai

Der nächste Tag — der 1. Mai 1935, der Nationalfeiertag des deutschen Volkes - brachte die im 7. Abschnitt bereits behandelte Restsitung der Reichstulturkammer mit ber Berleihung ber Nationalpreise für Film und Buch. Wie im Vorjahre gab bei dieser Gelegenheit Reichsminister Dr. Goebbels als Prasident der Reichstulturkammer einen Ueberblick über das Geleistete und einen Ausblid auf das Geplante: Die Reichsregierung hat für Zwede des deutschen Theaters im Etatjahr 1934/35 81/2 Millionen und im Etatjahr 1935/36 12 Millionen Reichsmark zur Verfügung gestellt. Diese Summen laufen neben den fie um ein Vielfaches überfteigenden Summen, die von Ländern und Kommunen ausgeworfen werden. Sie stehen im Reichsetat an einer Stelle, an der vor der nationalsozialistischen Machtübernahme überhaupt kein Bosten vorgesehen war. Im Ctatjahr 1935/36 werden aus Reichsmitteln für die Forderung des Films 3640000 RM., für die bildende Runft 1000000 RM. bereitgestellt.

Bmeites Befch gur Aenberung bes Lichtspielgefenes Eine wichtige Aenderung des Lichtspielgesetes brachte das "Zweite Gesetzur Aenderung des Lichtspielgesetes" vom 28. Juni, wonach der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda— unabhängig von dem Verfahren vor der Filmprüfstelle und der Filmoberprüfstelle— das Verbot eines zugelassenen Films außsprechen kann, wenn er es aus dringenden Gründen des öffentlichen Wohls für erforderlich hält. Die Wiedervorlage eines auf diese Weise berbotenen Films ist nur mit Zustimmung des Reichsministers zuslässig.—

Das Theater im Dritten Reich Mit dem dramatischen Schaffen im Dritten Reich beschäftigte sich ein Vortrag, den der Reichsbramaturg Pg. Dr. Rainer Schlössser im Nordmarkslandestheater in Schleswig als Einleitung zur Uraufführung der Romödie "Seine Majestät der Rindskopf" von Swald von Demandowsth hielt: Die Bühnen hätten sich nach der blihartigen Umstellung 1933 zunächst mit Rlassistern geholfen. Dann aber seien die Schleusen des patriotischen Ritsches geöfsnet worden. Zum Glück sei diese Gefahr jedoch abgewendet worden durch das Emporkommen neuer Begabungen. Unser Schah an Stücken,

bie unserer Zeit etwas bedeuten können und müssen, sei nicht gering (Sigmund Graff, Walter Erich Schäfer, Forster, Burgsgraf, Hinrichs, Raergel, Unger, Heucke, Rolbenheyer, Paul Ernst Angermayer und Dietrich Ecart). Die Dramenproduktion schließe heute schon mit einer — sogar im nationalsozialistischen Sinne — aktiven "Bilanz" ab. Der Reichsbramaturg nannte in diesem Zusammenhang Herbert Böhme, Hans Baumann, Gerhard Schumann, Seerhard Wolfgang Möller, Hans Jürgen Niestenh und Herbert Demß. Die Spielzeit 1934/35 habe viele brauchsbare Stücke gebracht, deren Versassert nan eine Steigerung ins Spezifisch-Nationalsozialistische zutrauen könne, wie etwa Eberhard Wolfgang Möllers "Rothschild siegt bei Waterloo" und zahlreiche andere.

Es sei hier vor allem auch an die Uraufführung des einzigartigen "Engel Hiltensperger" des schwäbischen Dichters Georg Schmückle erinnert, die im Herbst 1935 in Stuttgart erlebt wurde. —

Die Reichstheaterfestwoche fand in diesem Jahre in Hamsburg, jener Stadt, wo Händel vor 200 Jahren gewirkt und Lessing seinen Rampf um das erste deutsche Nationaltheater geführt hatte, vom 16. bis 23. Juni statt (verbunden mit dem Vonkünstlersest des Allgemeinen Deutschen Musikvereins), deren Höhepunkt die große Rundgebung der Reichstheaterkammer darstellte, auf der Reichstmisster Dr. Goebbels eine seiner zielgebenden Ansprachen hielt.

Entwidlung bes

Reichstheaterfeft.

Es ist für den Geist des Nationalsozialismus und seine Rulturaufsassung überaus charakteristisch, daß unter seinem Einfluß gerade das Freilichtspiel mit seiner innigen Verwodenheit in Landschaft, Geschichte und Volkskultur einen beispiellosen Aufschwung nahm. Wir greisen aus der zahlreichen Fülle nur einige Beispiele heraus: So nahm der Reichshandwerkertag in Frankfurt seinen Auftakt mit der Eröffnung der Römerbergsestspiele durch die Aufsührung von Schillers "Wallenstein". Unter gemeinsame Leitung wurden die reichswichtigen Nationalsestspiele zu Rudolstadt (auf der Heisbecksburg), Wunsiedel (auf der Luisenburg), Weißenburg und Sisenach (Wartburg) gestellt. Auch die Freilichtspiele in Görlig ernteten einen vollen Ersolg. Das Harzer Bergtheater in Thale stellte mit Goethes "Göt von Berlichingen" ein Stück deutscher Geschichte in deutsche Landschaft.

Thingstatte "Stedings Chre"

Um 13. Juli fand die Eröffnung der niederdeutschen Thingstätte "Stedings Ehre" auf dem Bocholzberg bei Grüppenbühren statt. Uns der 700-Jahresseier des heldenhaften Todeskampses der Stedinger Bauern (1234) war der Plan entstanden, das Gedenken an diesen Freiheitskamps, der auch für unsere Zeit von tieser Besteutung ist, durch jährlich wiederkehrende Festspiele wachzuhalten, und so wurde eine getreue Nachbildung des vor 700 Jahren gestrandschatzen Dorses geschaffen, auf der nunmehr, nachdem Reichsstatthalter Röver die Rultstätte der NS.=Rulturgemeinde übergeben hatte, das Bauernstück "Stedings Chre" des oldenburgischen Dichsters August Hinrichs vor 1000 begeisterten Zuschauern Gestalt gewann.

Chrentage bet ichmabifchen Dichtung An den "Ehrentagen der schwäbischen Dichtung" (9. bis
11. Februar) ehrte Württemberg seine großen Dichter in der Versangenheit und die schwäbische Dichtung von heute.

Banberbüchereien

Eine wertvolle Rultureinrichtung schuf die Jugendgruppe der NS.« Rulturgemeinde in Zusammenarbeit mit der Hitlerjugend durch die Wanderbüchereien, die est ermöglichten, bist in das kleinste Dorf das Schaffen unserer Dichter zu tragen. (Diese Wanderbüchereien, deren erste Ende Februar in das Gebiet Oftland der Hitlerjugend verssandt wurde, bestehen aus 4 Schränken, die in einer sestgelegten Reiseroute von Ort zu Ort, mit einem Ausenthalt von je einem Monat, gebracht werden.)

Lagung ber Reichse gelle jur Forberung bes beutichen Schrifttums

Weit aus dem Rahmen ähnlicher Veranstaltungen erhob sich durch die gewaltige Fulle des verarbeiteten Stoffes die Sagung der Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums (8. bis 10. Marg), die burch eine öffentliche Rundgebung im Breugenhaus eingeleitet wurde. Reichsleiter Rofenberg würdigte die Leiftung ber Reichsstelle, die schon 1932 von jungen Nationalsozialisten ins Leben gerufen und heute unter ber Leitung von Bg. Sagemener an ber Sichtung des deutschen Geisteslebens und des nationalsozialistischen Schrifttums arbeite. Gine Rartothet aller Berleger und Autoren mit 40000 Rarteikarten sei angelegt worden. Die Reichsstelle, in deren Dienst, meist ehrenamtlich, 500 Lektoren und 40 Hauptlektoren stehen, habe seit ihrem Bestehen 4000 bis 5000 Gutachten abgegeben. Ein Ratalog für eine Rernbibliothet fei geschaffen worden, wovon der Ratalog für die ersten 100 Bücher bereits eine Auflage von 160000 Exemplaren erreicht und bem sich ein zweiter angeschlossen habe. — Die Arbeitstagung hatte sich bas Ziel gestellt, alle wichtigen Fragen bes kulturpolitischen Lebens vom Standpunkt bes Schrifttums aus 3u umreißen. Diesem Biel dienten in erster Linie eine Reihe grund= fählicher Borträge wie der von Professor Stange, Erlangen, über "Runft und Bolf" und Brofeffor Dr. Rindermann= Dangig über bas Thema: "Was erwarten wir Nationalsozialisten von der neuen Lite= raturgeschichtsschreibung". Dazwischen gaben die einzelnen Abteilungen Rechenschaftsberichte über die geleistete und geplante Urbeit.

So vermittelte Dr. Bernhard Papr, der Leiter des Zentrallektorats der Reichsstelle, einen Einblick in das Wesen und die Technik ber Buchbesprechungen: fo behandelte Obergebietsführer Pg. Usabel die Forderungen, die entsprechend den Altersstufungen an das Jugend-Schrifttum zu stellen find. Bg. Dr. Ruttke erörterte die "Bolkspflege im neuen Deutschland" und leitete damit über zu den Fragen der nationalsozialistischen Weltanschauung, wie sie in dem Bortrag von Dr. Thok vom Raffe- und Siedlungsamt der 44 "Was erwarten wir von einer zufunftigen Geschichtsschreibung?", in den Ausführungen bes Oberstfeldmeisters S. Scheidt über "Udel der Leistung", in dem groken Ueberblick bes Reichsschulungsleiters Dr. Frauen= dorfer "Aus der Rampf- und Propagandazeit in die Berantwortung und Erziehung" und bem Vortrag von Dr. Groß, dem Leiter des Rassenpolitischen Umtes, über das Thema: "Das Bekenntnis zur Raffe schütt ein Volk vor feinem geschichtlichen Untergang" behandelt wurden. Dazwischen gab Dr. Domes von der Nordischen Gesellschaft ein Bild von Wesen und Bedeutung der nordischen Dichtung. -

Die guten Erfahrungen, die die Reichsschrifttumskammer während der Woche des deutschen Buches mit der Zusammenarbeit aller am Schrifttum interessierten Organisationen, Stände und Berufsgruppen gemacht hatte, führten Mitte Marz zur Gründung einer "Reichs= arbeitsgemeinschaft für beutsche Buchwerbung". (Außer der Reichsschrifttumskammer gehören ihr an: Der Werberat der deutschen Wirtschaft, der Reichsausschuß für volkswirtschaftliche Austlärung, der Börsenverein der Deutschen Buchhändler, die Reichsschrifttumsstelle beim Reichsministerium für Volksausschlärung und Propaganda und die Reichsstelle zur Förderung des Deutschen Schrifttums. Sie steht unter der Leitung des Vizepräsidenten der Reichsschrifttumskammer, Dr. Heinz Wismann.

Von besonderer Bedeutung für das nationalsozialistischen Schrifttum und die Reinhaltung des nationalsozialistischen Gedankengutes vor Fälschungen und Entstellungen wurde die im Jahre 1934 gegründete (siehe Band 1934, Seite 180, 181) "Parteisamtliche Prüfungskommission zum Schuze des NS.» Schriftstums", die dem Reichsleiter Pg. Bouhler untersteht und in ihrer umfangreichen Arbeit von Pg. Hederich geleitet wird. Ueber die Arbeitsweise dieser Prüfungskommission veröffentlichte am 11. April ihr Vorsitzender, Pg. Bouhler, eine Verfügung, in der es heißt:

1. Die Arbeit ber Parteiamtlichen Prüfungskommission geschieht im Rahmen bes Stabes bes Stellvertreters bes Führers völlig unabhängig von allen anderen Dienststellen der Partei und bes Staates.

Reichsarbeite. gemeinschaft für beutsche Buchwerbung

Parteiamtliche Prüfungekommisfion jum Schube bes NS.-Schrifttums

Richtlinien über bie Arbeit ber Prüfungs, tommilion 2. Die Fragen des nationalsozialistischen Schrifttums — mit Ausschluß derjenigen, die die Förderung und Werbemaßnahmen in der Oeffentlichkeit betreffen — werden lediglich von der Parteiamtlichen Prüfungskommission bearbeitet. Insbesondere bestimmt sie allein und unabhängig über die Zugehörigkeit einer Schrift zum

nationalsogialistischen Schrifttum.

3. Es ist selbstverständlich, daß die Parteiamtliche Prüfungskommission mit allen übrigen Dienststellen der Partei auf das engste zusammensarbeitet, so daß jede unnötige Doppelarbeit vermieden wird. Die Schrifttumsstellen der verschiedenen Parteidienststellen und der zuständigen Stellen des Staates werden gleichmäßig zur Mitarbeit an den Urbeiten im Rahmen ihres Dienstbereiches herangezogen. Die auf Grund der Prüfung besonders geeigneten Schriften schlage ich dem Beaustragten des Führers zur Leberwachung der weltsanschaulichen Schulung zur weiteren Förderung und Verwendung innerhalb der Partei vor.

4. Die Arbeit ber Parteiamtlichen Brüfungskommission ist rein parteis intern. Gutachten werden für die Deffentlichkeit nicht ausgestellt. Berleger durfen von den Mitteilungen, die ihnen von meiner Dienststelle zugehen, keine Berwendung der Deffentlichkeit gegensüber machen. Die zur Berfügung stehende Zahl der Lektoren sowie ihre Namen werden der Deffentlichkeit gegenüber nicht bekannts

gegeben. Ihr Dienst ist Dienst an ber Partei.

5. Die Parteiamtliche Prüfungskommission ist in der Lage, das Ersscheinen jeder Schrift zu verhindern bzw. vorhandene Bücher zu beseitigen, wenn diese in einer Form sich über nationalsozialisstisches Gedankengut verbreiten, die der wahren Absicht der Bewegung widerspricht. Berbote werden nur in Ausnahmessfällen erlassen, wenn Art und Umstände ein solches Eingreisen

unbedingt notwendig machen.

6. Im allgemeinen geschieht die Ablehnung einer nationalsozialistischen Schrift durch die Partei durch Verweigerung des Unbedenkslichkeitsvermerks mit einer entsprechenden Mitteilung an den Verlag und Autor. Wird die Verweigerung des Unbedenklichkeitsvermerks aus allgemeinen Gründen ausgesprochen, ohne daß der Inhalt der Schrift abgelehnt wird, so ergeht ebenfalls eine entsprechende Mitteilung an den Verleger, die dieser in einer jeweils mit der Parteiamtlichen Prüfungskommission festgelegten Form verwenden kann. Es gibt demnach solgende Prüfungsergebnisse:

a) Die Schrift erhält ben Unbedenklichkeitsvermerk. Damit wird sie auch in die von der Parteiamtlichen Prüfungskommission und der Reichsschrifttumsstelle und der Abteilung Schrifttum im Stade des Reichsleiters Alfred Rosenberg heraussgegebenen AS.-Bibliographie aufgenommen. Schriften, die den Unbedenklichkeitsvermerk nicht führen, werden in die Bibliographie des nationalsozialistischen Schrifttums nicht aufgenommen. Sine Ausnahme bilden die Schriften, die auf Grund des Prüfungsergebnisses als wesensverwandt anerkannt werden und in einer besonderen Zusammenstellung geführt werden,

b) Die Schrift erhalt ben Unbebenklichkeitsvermerk nicht, wird aber zum Vertrieb zugelassen. Die Zulassung wird in einer jeweils entsprechenden Form ausgesprochen.

c) Eine Schrift erhält den Unbedenklichkeitsvermerk nicht. Sie wird wegen falicher oder unberechtigter Darstellung nationalsozialistischer Gedankengange abgelehnt und eingezogen.

Drei Tage vorher — am 8. April — hatte Reichsleiter Pg. Ro= Richtlinien über senberg eine Anordnung über den Aufgabenbereich der "Reiches stelle zur Körderung des deutschen Schrifttums" veröffentlicht. beutschen Ihre Aufgabe sei u. a.:

Reichsftelle jut

"I. Das gesamte beutsche Schrifttum, soweit es eine weltanschauliche, politische, kulturelle ober erzieherische Ausrichtung hat, jum 3wede ber Forderung gu prufen. Diefe Brufung erfolgt, wie bisher, fur bie einzelnen Gebiete im Ginvernehmen mit den guftandigen Reichsamtern und Dienststellen ber Bewegung."

# Diese Brüfung wirkt sich wie folgt aus:

- "1. Erteilung des Forderungsvermertes: "Diese Schrift wird ben Glieberungen der MGDUB., dem Werte "Rraft burch Freude" und allen gleichgeschalteten Berbanden gur Unschaffung und Forderung empfohlen."
- 2. herausgabe bon Gutachten, gegebenenfalls mit ber Erlaubnis, fie zu veröffentlichen.
- 3. Notwendigenfalls hat fie das Recht, Schriften aller Urt, die den Interessen von Bolf und Bewegung guwiderlaufen, den Gliederungen ber Bewegung ufw. befanntzugeben. "

## Besonders wichtig auch folgende Aufgabe:

"V. Im Rahmen des mir vom Führer erteilten Auftrages: Ueberwachung ber gefamten geistigen und weltanschaulichen Er-Biehung ber NGDUB. hat die Abteilung Buchereimefen bei ber Sauptstelle für Schrifttumspflege die folgende Aufgabe:

Uebermachung und Ueberprufung der Bestande bor-handener Buchereien, Beratung bei Neubeschaffungen und Errichtungen neuer Buchereien, soweit im Rahmen ber Bewegung usw. vorhanden bzw. beabsichtigt."

Schließlich sei noch die "Unordnung über schädliches und uns Anordnung aber erwünschtes Schrifttum" erwähnt, die der Prafident der Reichsschrifttumskammer am 25. April erließ und in der es heißt:

fcabliches unb unermunichtes Schrifttum

"Es gehört gu ben Obliegenheiten ber Reichsschrifttumstammer, bas beutsche Rulturleben von allem schädlichen und unerwünschten Schrifttum rein zu halten. Dieses Reinigungswert, das insbesondere auch die Jugend vor verderblichen Ginfluffen schütt, ift nicht gulett bant ber Mitarbeit des Buchhandels in allen seinen Bergweigungen soweit ge-Diehen, daß das Gefet gur Bewahrung der Jugend vor Schund- und Schmutschriften vom 18. Dezember 1926 (AGBI. I, G. 505) als überholt angesehen werden fonnte. Dieses Geset ift daber am 10. April 1935 (RGBl. I, G. 541) aufgehoben worden.

Für die künftige Regelung erlasse ich auf Grund des § 25 der Ersten Berordnung zur Durchführung des Reichskulturkammergesethes bom 1. November 1933 (RGBl. 1, S. 797 ff.) folgende Anordnung:

Die Reichsschrifttumskammer führt eine Lifte solcher Bucher und Schriften, die bas nationalsozialistische Rulturwollen gefährben. Die Berbreitung diefer Bucher und Schriften durch öffentlich zugangliche Buchereien und burch den Buchhandel in jeder Form (Berlag, Ladenbuchhandel, Berfandbuchhandel, Reisebuchhandel, Leihbuchereien ufm.) ift unterfagt.

\$ 2

Die Reichsschrifttumskammer führt eine weitere Liste solcher Bucher und Schriften, die zwar nicht in die im § 1 erwähnte Liste aufzunehmen, jedoch ungeeignet sind, in die Hände Jugendlicher zu gelangen. Golche Schriften durfen:

1. nicht in Schaufenstern und allgemein zugänglichen Bucherstänben

öffentlich ausgelegt werben,

2. nicht durch Reisende, Bucherfarrenhandler, Ausstellungshandler und sonstige handler ohne festen Bertaufgraum vertrieben werden,

3. nicht an Jugendliche unter 18 Jahren ausgehändigt werden. . ." —

Aufschwung bes Runbfunts Die zahlenmäßig stärkste geistige Erfassung des gesamten Volkes erfolgte zweisellos durch den Rundfunk. Der gewaltige Aufschwung, den der Rundfunk im Deutschen Reich nahm, wurde aus den amtlichen Ziffern ersichtlich, die Anfang Ianuar veröffentlicht wurden. Danach betrug die Gesamtzahl der Rundfunkteilnehmer im Dritten Reich am 1. Ianuar 1935 6142921, so daß eine Gesamtzunahme im Ralenderjahr 1934 von 1090314 Teilnehmern (also 21,6 Proz.) zu verzeichnen war.

Rundfuntiprechet.

Um 1. Upril begann der Zweite Kundfunksprecherwettbewerb, dessen Durchführung bis zum 18. August (Funkausstellung) vorgesehen war. (Der Ablauf ging in drei Stappen vor sich: Die Kreiswettbewerbe vom 1. April bis zum 15. Juni, die Bezirkswettbewerbe vom 16. Juni bis zum 15. Juli und der Reichswettbewerb vom 16. Juli bis zum 18. August.)

Richtlinien für bie Unterhaltungstongerte Bei einer Arbeitstagung der Intendanten und Sendeleiter im Berliner Funkhaus wurden von der Reichssendeleitung die neuen Richtlinien für die Unterhaltungskonzerte im Rundsunk sestgelegt. Danach standen diese von da an zu genau geregelten Stunden fest —
in besonderer Rücksichtnahme auf die arbeitende Bevölkerung in
Stadt und Land, so daß jeht auch die Pausen in den Fabriken
spstematisch diesen Zeiten angepaßt werden konnten.

Det Ochall. plattenprozeß Bei dieser Arbeitstagung machte Reichssendeleiter Hadamovsti davon Mitteilung, daß die internationale Schallplatten = In= bustrie, die bereits in der Schweiz, Dänemark, Jugoslawien einen Prozeßkrieg gegen den Rundfunk (mit Millionenforderungen für das Senden von Schallplatten) entsesselt hatte, am 5. April auch in Deutschland Rlage erhoben habe, um das Verbot der Sendung von Industrieschallplatten zu erreichen. Hadamovski erklärte die Bezeitschaft des Rundfunks zu einer vernünstigen Regelung, aber auch seine Weigerung, sich irgendwelchen monopolistischen Manövern internationaler Cliquen zu beugen. Auf Grund dieser Rlage der Schallplattenkonzerne erließ die Reichsrundfunkgesellschaft am 5. Mai ein allgemeines Sendeverbot von Schallplatten jener Firmen, die mit dem Rundfunk nicht im Vertragsverhältnis stehen. Sämtliche

Schallplattenarchive des Rundfunks wurden versiegelt. Um den Körer zu entschädigen, begann auf der Grundlage der obigen Richtlinien der vermehrte Programmaustausch wertvoller Konzerte unter der Parole "Musik vor und nach der Arbeit!" - Die gerichtliche Ent= scheidung fiel durch das Urteil des Landgerichts Berlin vom 28. Mai: Danach murde der Reichsrundfunkgesellschaft lediglich die Gendung solcher Schallplatten verwehrt, die ausschlieflich die Wiedergabe von Reden und Schriftwerken enthalten. Dagegen verblieb der Reicherundfunkgesellschaft nach wie vor das Recht, Musikschallplatten zu senden, wodurch die Rlage der Schallplattenindustrie im wesentlichen abgewiesen war. (Nichtsbestoweniger teilte die Reichssendeleitung am 31. Mai mit, daß die Schallplattenarchive des Rundfunks vorläufig weiter versiegelt bleiben, bis die Schallplattenfabrikanten mit dem Rundfunk Vereinbarungen über das Senden von Schallplatten getroffen haben.)

Das Urteil

Erfte öffentliche Fernfehzelle in Berlin

Inzwischen war die jungste Schöpfung beutschen technischen Erfindergeistes aus ber Stufe bes Planens und Experimentierens gur Verwirklichung gekommen: Um 9. April konnte die Reichspost der Presse die erste dirette Fernsehsendung vorführen und im Reichepostmuseum in Berlin ihre erste öffentliche Fernsehzelle errich= ten. Durch den Prafidenten der Reichsrundfunkkammer erfolgte die Grundung der Fernsehgemeinschaft bei der Reichsrundfunttammer, die führende Manner des Rundfunts, der Wiffenschaft und ber Wirtschaft umfaßt. Gie begrüßte ihren Ehrenprafidenten, ben 74jährigen deutschen Erfinder der Fernsehtechnik, Paul Nipkow, in einem Telegramm als einen ber genialsten Urbeiter bes deutschen Bolkes. Mitte Mai überraschte die Reichssendeleitung die Berliner mit der Eröffnung von vier Fernsehstuben. Und am 29. Mai erlebte Berlin in der Rrolloper den ersten deutschen Fernsehkongreß, in deffen Mittelpunkt die Ehrung des greifen Erfinders Paul Nipkow stand. Ministerialrat Drefler-Undref und Reichssendeleiter hadamoviti, sowie Vertreter der Rundfunkindustrie und des Rundfunkhandels würdigten die Bedeutung der neuen Erfindung und ihre Rolle für den Rundfunt. Das Berhaltnis zwischen Rundfunk und Fernsehen behandelte Reichssendeleiter Hadamovski auf einer Tagung der Intendanten und Sendeleiter in Köln am 4. Juni. Er betonte, das Fernsehen sei keine Angelegenheit des Handels, sondern leite ebenso wie die Buchdruckerkunst eine neue Epoche ein. E3 werde den Rundfunk mit seiner Musik nicht verdrängen, sondern ergangen.

Schließlich sei noch das Urteil im großen Rundfunkprozeß (siehe Urteil im Band 1933, Seite 326, 327) erwähnt, das am 13. Juni bor der

Runbfuntprojef

6. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin verkündet wurde. Ueber die Hauptangeklagten wurden folgende Strafen verhängt: Bresdow wurde zu sechs Monaten Gefängnis und 5000 RM. Geldsstrafe, Magnus zu fünf Monaten Gefängnis und 4000 RM. Geldsstrafe, Dr. Flesch zu einem Jahr Gefängnis und 11000 RM. Geldstrafe, Rohl zu sieben Wochen Gefängnis und 2000 RM. Geldstrafe verurteilt. Ein trübes Rapitel der korrupten Vergangensheit war damit endgültig abgeschlossen, nachdem die geschichtliche Entwicklung ohnehin schon längst über die Angeklagten dieses Prozessesse hinweggeschritten war.

Die Bestimmungen über ben Mufikmettbemerb bei ben Olympiichen Spielen 1936 Auf dem Gebiete der Musik begann das Jahr 1935 mit der Be-kanntgabe der Bestimmungen über den Musikwettbewerb der XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936 (durch die Reichsmusik-kammer am 9. Januar).

Anordnung gur Befriedung ber wirtschaftlichen Berhaltnife im beutschen Ruffteben

Unter Aufhebung der im März und April 1934 veröffentlichten Anordnungen erließ der Präsident der Reichsmusikkammer am 5. Festruar eine umfangreiche Anordnung zur Befriedung der wirtsschaftlichen Verhältnisse im deutschen Musikleben, in der die einschlägigen Bestimmungen für Berufsmusiker, für Personen, die nebenberuflich Musik ausüben, für Musiklehrer, für Musiksstudierende und slehrlinge, für Veranstalter von Musikdarbietunsgen usw. festgelegt wurden.

Ctabtifche Mufitbeauftragte

In Vereinbarung mit dem Deutschen Gemeindetag schuf die Reichsmusikkammer das "Amt des städtischen Musikbeauftragten"
in den einzelnen Städten, der von der Stadtverwaltung im Einvernehmen mit der örtlichen Parteidienststelle und der Ortsmusikerschaft
bestellt und von der Reichsmusikkammer bestätigt wird. Der Musikbeauftragte soll das Zusammenwirken aller für die Musikpslege zus
ständigen Stellen herstellen und gestalten.

Bach Danbel. Odus Feiern Zum zentralen Ereignis des Musikjahres 1935 gestalteten sich die von der Reichsmusikkammer im Auftrag des Reichsministeriums für Volksausklärung und Propaganda durchgeführten Feiern für die deutschen Meister der Musik Schütz, Bach und Händel, die die sich über den Zeitraum vom 22. Februar bis 24. Juni erstreckten und an denen sich 22 Städte mit 26 teilweise mehrtägigen Feiern beteiligten. Der Rundsunk beteiligte sich nicht nur mit eigenen Bachs, Händels und Schützsendungen, sondern übertrug auch eine Reihe von örtlichen Darbietungen. Der Zyklus der Feiern begann mit den Händels Gedenktagen in Halle (Saale) am 22. Februar. Alfred Rosenbergs Gedenkrede über die Stellung Händels in seiner und unserer Zeit bildete nicht nur den Höhepunkt dieser Veranstaltung, sondern gab gewissermaßen das Leitmotiv für die ges

famten Feiern. Aufführungen ber brei großen Sonschöpfer ließen ihr gewaltiges Werk vor den Ohren des deutschen Volkes erstehen. Die Breukische Staatsbibliothet schuf eine von Reichsminister Ruft eröffnete Ausstellung "Aus zwei Jahrhunderten deutscher Musik". In einer feierlichen Rundgebung der Reichsmusikkammer in der Berliner Philharmonie am 29. Marg ehrte Reichsminister Dr. Goebbels das Undenken der drei Meister, die gegenüber einer geradezu berwirrenden Fulle fremder Ginfluffe aus England, Frankreich und Italien aus ben besten Rraften ihres Deutschtums ihre Offenbarungen gottdurchdrungener Welt gefchaffen haben. Den Abschluß bilbete die Sauptfeier des Bachfestes in Leipzig, bei der der Prasidialrat der Reichsmusikkammer, Being Ihlert, die Restrede hielt. Dem Festkonzert im Gewandhaus unter Leitung bon Professor Dr. Abendroth wohnte auch der Rührer bei, dem an diesem Sage die neu gestiftete Bachplakette überreicht wurde.

Um 4. April gab der Führer seine Zustimmung, daß die ihm vom Romponisten Dr. Richard Strauf und dem Rammerfänger Bolfer borgetragene "Olympische Symne" am 1. August 1936 bei ber Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gur Aufführung gelangt. -

(Inzwischen hatte auch der Fall Furtwängler (fiehe Band 1934. Seite 176), der seinerzeit im Zusammenhang mit der Diskuffion über Sindemith Aufsehen erregt hatte, eine positive Wendung genommen. Um 9. April ergab ein Empfang Furtwänglers bei Rosenberg und am 11. April beim Führer volles Ginbernehmen über alle Fragen ber beutschen Runft und Rultur, so daß er wieder in seine Rechte als Staatsrat eintrat und seine erfolgreiche Sätigkeit als deutscher Meisterdirigent wieder aufnehmen konnte. —)

Einen Querschnitt burch bas gesamte Runstschaffen unserer Zeit vermittelte die Reichstagung der MG.=Rulturgemeinde, die gemeinde bom 6. bis 12. Juni in Duffeldorf stattfand. Die gewaltige und ständig wachsende Bedeutung der MS.=Rulturgemeinde (unter Leitung bon Pg. Stang) für das deutsche Rulturleben wurde hell ins Licht gerudt. In einem Begrugungsartitel im "Bolkischen Beobachter" bom 4. Juni bezeichnete Reichsleiter Pg. Rofenberg die Duffel= dorfer Reichstagung als eine Leistungsschau der NG.=Rulturge= meinde und teilte bei dieser Gelegenheit mit, daß die MG.=Rultur= gemeinde samtliche 24 Wandertheater Deutschlands betreue, durch ihre Mitgliedschaft den Etat vieler städtischer Theater zum großen Teil garantiere, daß sie in den vergangenen zehn Monaten 13,5 Millionen meist billige Eintrittskarten für Theater und Ronzert= abende vermittelt, dem Berliner Ronzertleben eine charafteristische Belebung geschenkt, Runftausstellungen und Dichterabende veran=

Furtwänglets Rudtebt

Reichstagung ber RG. Rultur.

staltet habe, — und stellte mit Recht fest, daß sie mit ihren 2000 Ortsgruppen und 1½ Millionen Mitgliedern aus dem deutschen Rulturleben nicht mehr wegzudenken sei. Und Reichsamtsleiter Pg. Stang konnte zum Ubschluß der Reichstagung auf die Tatsache hinweisen, daß die Reichstagung den Beweis erbracht hat, daß die in der US.=Rulturgemeinde wirkenden Kräste nicht mehr abzuleugnen sind und entscheidenden Einsluß auf die gesamte kulturelle Neugestaltung im nationalsozialistischen Staat mit Recht beanspruchen können.

Ro. Bemeinschaft "Rraft burch Freube"

Die erste Reichstagung der AS.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" (am 7. Juli in Hamburg) über deren Arbeit bereits im 7. Abschnitt berichtet wurde, gab Gelegenheit zu einer Rückschau auf die gewaltigen Leistungen dieser jungen Organisation, die in der kurzen Zeit ihres Bestehens Millionen deutscher Arbeiter zu Wasser und zu Lande auf Urlaub schickte, deren Umt "Schönheit der Arbeit" sich um ein neues Gesicht der Arbeitsplätze bemühte und die zahllose schaffende Menschen in die Sportgemeinschaft und nicht zuletzt in die Kulturgemeinschaft des deutschen Volkes einzgesliedert hatte.

Und das war letten Endes die Zielsetzung aller kulturellen nationalsozialistischen Arbeit: Das ganze Volk zum bewußten Träger deutscher Rultur zu erheben.

# Nationalsozialistische Gestaltung der Nation Parteitag der Freiheit

Denn bas ift die Erkenntnis, die Abolf Bitler bem beutschen Bolke geschenkt hat: Rultur und Politik geben bas Leben bes gangen Voltes an, gute wie schwere Sage werden von allen Volksgenoffen getragen, das Ringen um Eristens und Zukunft kann nur von allen gemeinsam mit Erfolg bestanden werden, - bas gange Bolt ist eine unlösliche Schicksalsgemeinschaft! So wie es ber Reichsjugenbführer Pg. von Schirach auch ben auslandsdeut= schen Hitlerjungen in seiner Botschaft fagte (zum Abschluß des bereits im 3. Abschnitt angeführten Deutschlandlagers ber hitlerjugend vom 14. bis zum 31. Juli):

Belttreffens

... Gang gleich, wo ihr herkommt und unter welchen Lebensbedingungen ihr aufwachit, ob arm ober reich, ihr fteht nun unter bem Lebensgeset ber beutschen Jugend und seid nichts anderes als junge Rameraben ber großen beutichen Schidfalsgemeinbe ..."

Die Botschaft schloß mit den Worten:

Rameraden bes beutschen Schidfals, wenn einmal bie Fahne bieses Lagers sinkt, wenn eure Schiffe und Eisenbahnen euch wieder wegführen von hier in die Fremde, in das Ausland, wenn ihr uns verlaffen mußt fur Jahre, vielleicht für euer ganges Leben, bann foll in euch bas fortleben, was ihr hier geschaut habt. Und ihr sollt in euren Bergen mit euch tragen fortan bis an euer Ende bas Erlebnis biefer irdischen und ewigen heimat, als ein Befenntnis gu eurem Gubrer und eurem Bolt. Wir grußen ben Führer Abolf Sitler! Gieg-Beil!"

Und 1500 auslandsdeutsche Hitlerjungen gingen auf Große Fahrt durch Deutschland (1. bis 31. August), um sich ihr gemeinsames schönes Vaterland zu erwandern.

Der ganzen beutschen Jugend das Wandern zu erleichtern, hatten auch in diesem Jahre (15. bis 16. Juni) im gangen Reiche Opfer= und Werbetage für bas deutsche Jugendherbergswert statt= gefunden.

Opfer- unb Werbetage für bas beutiche Jugenbherbergs-

Von ganz besonderer Bedeutung aber wurde das alljährliche Deutsches Deutsche Jugendfest, das die gange beutsche Jugend erfaßte und das im Jahre 1935 um die Sonnenwende begangen wurde. Handelte es sich beim Reichsberufswettkampf (siehe 3. Abschnitt) vorwiegend um die berufliche Leistung, so war hier das Ziel, einen guten Durch=

Jugenbfeft

schnitt körperlicher Trainiertheit auf sportlichem Gebiete zu erzielen. Rangen beim Reichsberufswettkampf die einzelnen Seilnehmer um ben Sieg, so hier die einzelnen Seilnehmer für den Sieg ihrer Formation. Die Rameradschaften (83.), Jungenschaften (Jungvolf). Mädelschaften (BDM.) und Jungmädelschaften (Jungmädel im BDM.) traten als solche geschlossen auf den Plan. Der 22. Juni der "Tag des Deutschen Jungvolks" - erfaßte die Teilnehmer bis 3um Alter von 14 Jahren, der 23, Juni ("Sag der Hitler=Jugend") die 15= bis 18jährigen.

DJ . Leiftungs. abzeichen

Der Ertüchtigung der Jungen im Deutschen Jungvolk (DI.) dienten auch zwei Berfügungen des Reichsjugendführers Pg. bon Schirach vom 3. Oktober über das "DI.=Leistungsabzeichen".

"Mit dem heutigen Tage stifte ich das Leistungsabzeichen des Deutichen Jungvolks. Damit erhalt auch das Deutsche Jungvolk in weltanschaulicher und forperlicher Schulung eine einheitliche Ausrichtung. Es ist ein Leistungszeichen der Ramerabschaft. Aur in ernster Arbeit einer Gemeinschaft kann es errungen werden. Ich erwarte, daß jeder Pimpf im Alter von 12 bis 14 Jahren seinen ganzen Stolz daran setzt, Diese weltanschauliche und forperliche Prufung zu bestehen."

(Die Ausführungsbestimmungen sehen bestimmte Leistungen auf folgenden Gebieten vor: "Schulung", "Leibesübungen", "Fahrt und Dimpfenprobe Lager" und "Rielübungen") und über die "Bimpfenprobe" -

"Biermit berfüge ich, daß jeder Pimpf, ber nach bem 1. Januar 1936 in das Deutsche Jungvolk eintritt, sich der Pimpfenprobe zu unterziehen hat. Wer die Pimpfenprobe nicht besteht, kann im Deutschen Jungvolf feine Führerftellung befleiben"

- die festaesette Mindestleistungen fordert.

Reichsmetttampf ber Sa.

Die Leistung ist Grundlage nationalsozialistischer Wertung. Sie war auch die Grundlage im Reichswettkampf der EU., den der Führer am 22. Juni anordnete und ber bom Chef des Stabes, Bg. Lute, durchgeführt murde. Die Prüfungen erftredten sich auf Gin= sakübungen, Märsche, Rleinkaliberschießen und sonstige körperliche Leistungen ebenso wie auf Propagandafahrten und in besondere welt= anschauliche Haltung. In gleicher Weise ordnete ber Führer am 4. Juli den Reichswettkampf des NGRR. an, deffen Durch= führungsbestimmungen ber Rorpsführer, Bg. Bühnlein, erließ. Neben die Prüfungen, wie sie für die SU. vorgesehen waren, traten hier noch Sonderprüfungen, die sich auf Ginsahübungen im Rolonnendienst bezogen, außerdem auf das Berhalten des Rraftfahrers im Strafenverkehr und den Silfsdienst, sowie auf technische Fähig= feiten.

Dieses Ringen um die Leistung galt letten Endes nicht bem einzelnen. Der einzelne kampfte für ben Sieg seiner Mannschaft, seines Sturmes. Die Leistung als solche aber biente Deutsch=

Reichswettkampf bes RSRR.

land. Im gleichen Geifte, in dem der Bundesführer des Reiche= 5. Reichetriegerfriegerbundes Ruffhäuser, Oberst a. D. Reinhard, beim 5. Reichefriegertag in Raffel (6. bis 8. Juli) fagte: Das Ziel unseres Soldatentums ift Deutschland! - Un dieser Stelle kann erwähnt werden, daß die Eingliederung des Reichskriegerbundes Koffhäuser in das nationalsozialistische Reich reibungslos vor sich gegangen war was man leider vom "Stahlhelm", der im Jahre 1934 in den Die Entwicklung im NSD33. "Nationalfogialistischen Deutschen Frontkampferbund" um= geandert worden war (siehe Band 1934, Seite 396), leider nicht behaupten konnte. Ein deutliches Symptom war die Anfang März in der Presse veröffentlichte Warnung des Gauleiters Pg. Loeper, des Reichsstatthalters von Braunschweig und Anhalt, in der es u. a. hieß:

"Seit Monaten geben mir unausgesett aus allen Seilen bes Gaues Meldungen und Berichte zu, aus benen hervorgeht, daß an gahllosen Stellen Untergliederungen bes NGDFB. (Stahlhelm) zersetzend gegen bie Su. vorzugeben versuchen und so bagu beitragen, Unruhe in die Partei, welche der lette und alleinige politische Willensträger des Staates ist, zu tragen. Ich bin überzeugt, daß die oberen Führer des NGDFB. (Stahlhelm) biefes Treiben nicht wollen. Uber offenbar find fie nicht in ber Lage, ihm Ginhalt zu gebieten Uls Gauleiter bin ich in meinem Gebiet des Führers verantwortlicher Statthalter und nicht gewillt, dieses geradezu bogartige Wirken langer mitanguseben. Che ich zu durchgreifenden und fehr fühlbaren Magnahmen gegen gewisse Elemente ichreite, möchte ich hiermit noch einmal in aller Deffentlichkeit eine Warnung ausgesprochen haben. Insonderheit fühle ich mich nachstehend gur Richtigstellung bestimmter Behauptungen und Gerüchte veranlagt: . . .

- 2. Es ist unwahr, daß der Stahlhelm das Dritte Reich erfampft hat. Wahr ift, daß er in der Rampfzeit meift auf seiten der burgerlichen Realtion und gegen ben Führer und die Partei gestanden bat. Er ift also nicht ber Trager bes Dritten Reiches, sondern muß erst lernen.
- 3. Es ift unwahr, daß ber Führer bie GU. nicht ichate und fich auf bie Reichswehr, 44 und Stahlhelm verlasse. Wahr ift, daß ber Führer fich auf das gange Bolt verläßt, und daß er als Oberfter Gu.-Führer seine GU. besonders liebt, zumal sie als seine alte Garde schon fur ihn tampfte, als die Fabrifanten folder Geruchte noch fur Sugenberg, Stresemann, Jarres und Dufterberg sich begeisterten.
- 4. Es ist unwahr, daß ber Führer die GU. auflosen wolle. Vielmehr wird sie ein ewiges Leben haben, während bas Bereinsleben bes NGDFB. dann fein Ende finden wird, wenn die darin befindliche Generation ausgestorben ift ...

Die Partei und mit ihr die GU. haben das Dritte Reich erkampft. Sie allein und niemand anders ift ber politische Garant unseres Staates. Wer die Partei ober eine ihrer Gliederungen angreift, greift ben Staat an. Wer den Staat angreift, den wird bie Macht des Staates treffen."

Bedauerlicherweise wurde der frühere "Stahlhelm" immer mehr 3u einem Sammelbeden unzufriedener Elemente, die zum Teil mit den früheren nationalen Zielen des Bundes wenig gemein hatten. Alls die Warnungen nichts fruchteten, war die nationalsozialistische Geduld endlich erschöpft:

Berbot einzelnet Stahlhelmgliederungen Um 12. Juli wurden auf Grund des § 1 der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz von Volk und Staat vom 28. März 1933 mit sofortiger Wirkung in 45 badischen Gemeinden die Glieberungen des NSDFB. (Stahlhelm) aufgelöst. Der badische Insnenminister erklärte dazu:

"Seit ber Machtübernahme haben in zunehmendem Maße solche Personen im Stahlhelm Aufnahme gefunden, die sich früher als offene Gegner nicht nur der nationalsozialistischen Bewegung, sondern des nationalen Gedankens überhaupt bekannt und betätigt haben. Dies hat vielerorts dazu geführt, daß die Gliederungen des Stahlhelm in eine ausgesprochene politische Opposition gegenüber der nationalsozialistischen Bewegung traten und damit die nach jahrelangen Kämpsen erstrittene politische Einigung unseres Volkes ernstlich gefährdeten."

Um 17. Juli ordnete ber Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt, Bg. Loeper, die Auflösung sämtlicher Stahlhelmortsgruppen des Rreises Dessau=Röthen wegen Widersätzlichkeit gegen von ihm getroffene Maknahmen an. Um 19. Juli wurden auf Befehl des thuringischen Innenministers mehrere führende Perfonlichkeiten bes Stahlhelms in Schuthaft genommen und in das Ronzentrationslager überführt, ba sie staatsfeindliche Sandlungen und Magnahmen unternommen und unwahre Behauptungen verbreitet hatten. Um 19. Juli folgte aukerdem die Auflösung des Stahlhelms in Schleften und am 26. im westlichen Medlenburg und in Oftpreußen. Um 29. Juli wurde dem Stahlhelm in Schmalkalden das Uniforms, Fahnen- und Abzeichentragen sowie die Abhaltung von Bersammlungen und Zusammenkunften untersagt. Um 31. Juli folgte bas Stahlhelmverbot im Regierungsbezirk Wiegbaden, desgleichen in Sachsen. Die Landesverbande des Stahlhelms in Berlin, Brandenburg, Pommern und Oftmark mußten am 8. August aufgelöft werden. da auch sie zum Sammelbeden oppositioneller und reaktionarer Rrafte geworden waren. Um 13. August wurde die Stahlhelmortsgruppe Gronau aufgelöst. Mehrere Stahlhelmortsgruppen löften sich inbeffen von felbst auf. - Die NGR. (Nationalsozialistische Partei= forresponden3) veröffentlichte am 8. August einen Auffat, in bem mit Recht festgestellt wurde, daß in einem Führerstaat, wie ihn ber Nationalsozialismus geschaffen hat, ein Nebeneinander von Ber= banden, die - ohne eine besondere Zweckbestimmung im Rahmen der Volksgemeinschaft — ihr Dasein fristen, nicht angängig ist.

Ecadition und Gegenwart des Stahlhelm

Das Weiterbestehen bes Stahlhelms war um so weniger vertretbar, als er (angesichts der Entwicklung der letten Monate) gleichzeitig zu einer Verfälschung und Zerstörung der ehrenvollen Tradition

bieses nach 1918 gegründeten "Bundes der Frontsoldaten" und damit zur Berunglimpfung einer verdienten würdigen Erinnerung sühren mußte. Die Tradition des Frontsoldatentums aber war in der von Adolf Hitler geschaffenen neuen deutschen Wehrmacht wieder lebendig geworden. Daher ersolgte am 7. November die Auflösung des NSDB. (Stahlhelm). Der Führer richtete an diesem Tage an den Bundesführer (Reichsminister Seldte) folgendes Schreiben:

Auflösung bei NGDFB. (Grabibelm)

"Mit dem heutigen Tage ist der Neuausbau der Deutschen Wehrmacht burch die Vereidigung des eingezogenen ersten Rekrutenjahrganges auf das Dritte Reich und seine Flagge gekrönt worden. Die deutsche Wehrmacht ist damit wieder sur alle Zukunft die Trägerin der deutschen Wasse und die Hüterin ihrer Tradition. Gestaltender Wille und Ausdruck der politischen Macht ist die Partei.

Unter diesen Umständen halte ich die Boraussehungen für eine Weiterführung des "Stahlhelm" als nicht mehr gegeben. Denn das Biel des "Stahlhelm" war, die Bradition des alten heeres zu hüten und sie zu verbinden mit dem Streben nach der Wiederherstellung eines starten Reiches, das in einer neuen Wehrmacht den eigenen

sicheren Schutz und Schirm seiner Freiheit besitzen soll.

Aun, nach der Erreichung dieses Zieles, möchte ich Ihnen als dem Führer des Stahlhelm-Bundes und allen seinen Angehörigen aufrichtigen Dank sagen für die Arbeit und die großen Opfer, die Sie ge-

bracht haben im Dienste dieses Ideals.

Um ben alten Mitgliebern bes NSDFB., die schon vor der Machtübernahme für die Befreiung des Reiches gekämpft haben, die Möglichkeit zu geben, an dem weiteren Ringen um die Ausgestaltung des
nationalsozialistischen Dritten Reiches teilnehmen zu können, hebe ich
für diese die sonst bestehende allgemeine Mitgliedssperre der NSDAB,
auf. Die Uebernahme solcher alter Stahlhelm-Mitglieder kann nicht
korporativ, sondern nur durch Einzelanmeldung ersolgen. Außer den
allgemeinen Bedingungen für die Ausnahme in die NSDAB, und ihre
Gliederungen, der SA., 44, des NSRR, erachte ich noch besondere
Uebereinkommen für notwendig, die mit dem Reichsschatmeister bzw.
mit den Führern dieser Gliederungen auszumachen sind.

Die lette Entscheidung über die Aufnahme in die NGDAB. trifft ber Reichsschatmeister im Einbernehmen mit den zuständigen Soheits-

trägern der Partei (Gauleiter, Ortsgruppenleiter ufm.).

Ueber die Aufnahme ehemaliger Stahlhelmer in die SA. entscheidet ber Stabschef der SA.

Ueber die Aufnahme ehemaliger Stahlhelmer in die 44 entscheibet

der Reichsführer der 44.

Ueber die Aufnahme ehemaliger Stahlhelmer in das NGRR. entsicheibet der Korpsführer des NGRR.

Diese werden nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.

Um senen Mitgliedern des "Stahlhelm", die nicht den Willen der politischen Sätigfeit oder Mitarbeit in sich empfinden, die Möglichkeit einer Fortführung der Pflege ihrer soldatischen Erinnerungen zu geben, empfehle ich den Eintritt in den Kyffhäuserbund.

Die Liquidation bes NSDFB. (Stahlhelm) und seiner wirtschaftlichen Einrichtungen und Unternehmungen hat durch die Bundessührung ober beren Beauftragten zu erfolgen. Der Reichsschatzmeister ber NSDUP. ist bereit, bet dieser Liquidation ausschließlich beratend mitzuwirken, allein ohne jede Uebernahme sich baraus etwa ergebenber

bermögensrechtlicher Berpflichtungen.

Indem ich Ihnen, Pg. Seldte, und Ihren einstigen Mitkampsern noch einmal für Ihre große idealistische Arbeit und die vielen Opfer zur Wiederausrichtung eines neuen Reiches danke, bin ich zugleich überzeugt, daß die Geschichte auch in sernen Zeiten diesen Beitrag zur Erhebung der beutschen Nation nie vergessen wird. Die Würdigung muß aber eine um so höhere sein, je einheitlicher und geschlossener das Resultat aller Anstrengungen zur Wiederausrichtung eines neuen Neiches sein wird. Was heute daher vielen ehemaligen Stahlhelm-Mitgliedern als ein schweres Opfer erscheinen mag, ist nichts anderes als die geschichtliche Auswertung der disherigen Arbeit und Leistungen. Denn vor der Zukunft unseres Bolkes werden wir nur dann gut bestehen können, wenn es uns gelingt, das uralte Lebel deutscher Zersplitterung nicht als Grundzug unseres Wesens weiter zu erhalten, sondern ersfolgreich zu überwinden.

Ein Volk, ein Reich, ein politischer Wille und ein Schwertt Sie und Ihre Mitkämpfer bitte ich, nun auch weiter mitzuhelsen an

diesem gewaltigen Werk deutscher Lebensbehauptung."

Neichsminister Selbte gab als Bundesführer die Auflösung aller Gliederungen des NSDVB. (Stahlhelm) mit Wirtung vom 7. November bekannt. —

Berbot ber Freimaurerlogen (Andererseits sei bei dieser Gelegenheit erwähnt, daß der Reichsminister des Innern am 17. August die Landesregierungen und den Reichskommissar für die Regierung des Saargebietes anwies, alle Freimaurerlogen, soweit sie sich noch nicht freiwillig aufgelöst hatten, auf Grund der Verordnung des Reichspräsidenten zum Schuhe von Volk und Staat vom 28. Februar 1933 aufzulösen.)

Reaktionäte Widerstände in den fludentischen Korporationsverbänden Gewisse reaktionäre Widerstände zeigten sich auch immer noch in ben Altherrenschaften einzelner studentischer Rorporationsverbände — wie überhaupt die Frage nach Stellung und Aufgabe der studenstischen Rorporationen im Rahmen des nationalsozialistischen Reiches immer dringender einer Lösung bedurfte. Das kam besonders deutslich in dem Satzum Ausdruck, den der Gauleiter von Münchenscherdnern, Pg. Wagner, am 5. Mai (auf einem außerordentslichen Burschentag der Deutschen Burschenschaft in Eisenach) aussprach:

Rebe bes Gauleiters Abolf Bagner auf bem a. o. Burschentag in Eisenach

"Das deutsche Korporationsstudententum wird dem unbedingten Untergang geweiht sein, wenn es nicht imstande ist, mit Hilse der sich ihm bietenden Weltanschauung der nationalsozialistischen Bewegung im Rahmen dieser Bewegung eine Aufgabe zu stellen, die weit in die serne Zufunft hineinzeigt."

"Bemeinschaft ftubentischer Berbanbe" u. a. Es schien so, als ob das Rorporationsstudententum dazu nicht imstande sei. Und es wäre müßig und würde über den Rahmen unseres Bandes hinausgehen, wollten wir das hin und her in der Entwicklung auf diesem Gebiete im einzelnen versolgen, die im Jahre 1935 gegründete "Gemeinschaft studentischer Ver-

bande", die besonderen Bemühungen der Deutschen Burschen= schaft usw. - benn letten Endes führten all diese Bestrebungen 3u keiner eigentlichen Lösung. Die Stellungnahme des National= Stellungnahme sozialistischen Deutschen Studentenbundes kam in den Worten seines Reichsführers Bg. Derichsweiler (ber am 21. Februar burch den Stellvertreter des Rührers, Pg. Rudolf Bef. in die Sochschulkommission der NSDUP, berufen worden war) zum Ausdruck:

Stubentenbunbes

Deshalb muffen bie Rorporationen ihre Gemeinschaften gu nationalsozialistischen Erziehungseinheiten umformen ober sie geben gu erkennen, bag fie feine Dafeinsberechtigung mehr haben. . ."

Diesen im Rahmen eines Uppells des Berliner NSD.=Studenten= bundes getanen Aeuferungen folgte nach wenigen Sagen (am Richtlinien bes 25. Juni) die Bekanntgabe der Richtlinien des MSD. = Stu= dentenbundes über die weltanschaulich=politische Erziehungsarbeit in ben Korporationen. Pg. Derichsweiler gab in einer Rundfunkansprache diese Richtlinien bekannt:

Studentenbundes über Die melt. anichaulich. politifche Erziehungsarbeit in ben Rorporationen

- "1. Jebe Rorporation, die bie weltanschaulich-politische Erziehung ihrer studierenden Mitglieder nach ben Richtlinien des für die politische Erziehung der Gesamt=Studentenschaft allein zuständigen AGD.=Studentenbundes durchzuführen bereit ift, hat bis zum 10. Juli 1935 dem für fie guftandigen örtlichen Bochschulgruppenführer des AGD. Studentenbundes brei ihrer ftubierenben Ungehörigen gu benennen, Die fie für die weltanichaulich politische Schulung als besonbers geeignet erachtet.
- 2. Diefe gemelbeten Rorporationsangehörigen werden im Laufe ber Sommerferien in breiwochentlichen Lagern bes 21 SD. - Stubentenbundes geschult (nabere Unweisung darüber ergeht noch). Um Schluffe bes Rurfes erfolgt bie Qualifikation ber Rursteilnehmer burch den Lagerleiter, Dieselbe wird auf dem Dienstweg den Korporationen mitgeteilt. Diejenigen Lagerteilnehmer, die entsprechend qualifiziert find. werben automatifch Unmarter bes MGD. Studentenbunbes.
- 3. 3mede Durchführung ber weltanichaulich-politischen Erziehung ber Rorporationen mahrend bes Gemesters ernennt ber hochiculgruppenführer im Benehmen mit bem aktiven Führer aus ben in bem obigen Schulungsturse für geeignet befundenen Rorporationsangehörigen einen Schulungsleiter. Mit ber Ernennung eines Schulungsleiters einer Rorporation durch den Hochschulgruppenführer untersteht die betreffende Berbindung weltanschaulich-politisch ausschließlich ber Führung bes Sochichulgruppenführers ober ber Dienftstelle der Partei. Jede Einflugnahme von seiten der Altherrenschaften und Berbandsführungen auf die weltanschaulich=politische Erziehung dieser Korporationen hat damit zu unterbleiben.
- 4. In benjenigen Rorporationen, in benen ein Schulungsleiter ernannt ift, muß auch der Aftivenführer diefer Rorporation Mitglied oder Unwarter bes MGD.-Studentenbundes fein. Wo er es nicht ift, bedarf er der Bestätigung bes örtlichen Sochschulgruppenführers.
- 5. Eine weitere Boraussetzung für die Busammenarbeit bes NGD,-Studentenbundes mit einer Rorporation ift die Bufammenfegung

ber studierenden Mitglieder ber Rorporation nach den Grundfagen

ber NSDUP. (Stichtag 1. Januar 1800).

6. Der NSD.=Studentenbund und seine örtlichen Dienststellen behalten sich vor, mit denjenigen Korporationen, die im weltanschausichpolitischen Kampf besonders aktiv sind, besonders eng zusammenzuarbeiten. Er begrüßt in diesem Sinne noch einmal ausdrücklich die von Gauleiter Minister Wagner am 5. Mai 1935 in Eisenach proklamierte völkische Arbeitsgemeinschaft."

Lagererziehung bes NGD... Studentenbundes In der gleichen Aundfunkrede teilte Pg. Derichsweiler mit, daß die notwendigen Vorbereitungen getroffen seien, um 4000 studierende Rameraden und Rameradinnen in die Schulungslager aufzuneh= men. — Um 10. Juli setzte dann die Lagererziehung des NSD.= Studentenbundes ein.

Reichstagung bes NGD. Studentenbundes Die Reichstagung des NSD.=Studentenbundes in Mün= chen am 3. Juli begrüßte die am 25. Juni veröffentlichten Richt= linien über die Rorporationsarbeit und erkannte sie als notwendige Grundlage auch für die Rlärung der hochschul=politischen Lage. Der Beauftragte des Stellvertreters des Führers für Hochschulfragen, Reichsärzteführer Pg. Dr. Wagner, stellte fest, daß die Richtung der Hochschulpolitik von der Partei bestimmt werde und jeglicher Dis= kussion entzogen sein müsse. Pg. Derichsweiler teilte im Rahmen der Tagung mit, daß sich bereits eine größere Zahl von Rorporationen zur freiwilligen Mitarbeit gemeldet habe.

Der gall

Mitten in diese Arbeit fiel ein Ereignis, das deutlich die Widersstände gegen eine solche Entwicklung beleuchtete und eine Verschärssung der gesamten Lage bewirkte: Am 5. Juli mußte das Korps Saxo-Borussia in Heidelberg wegen gröblicher Verletung der einer studentischen Vereinigung gegen Volk, Staat und Hochschule obliegenden Pflichten auf vier Semester suspendiert werden. Eine Innische Verunglimpfung auch der Person des Führers durch diese seudalreaktionären Kreise (die den Unlaß zur Suspendierung gegeben hatte) löste in der gesamten deutschen Oeffentlichkeit einen Entrüstungssturm aus. Diese Stimmung fand ihren deutlichen Ausschusselnung in dem Vesehl des Reichsjugendführers Pg. von Schierach an die Hitlerjugend vom 6. Juli:

Befehl des Reichsjugendführers zur Frage ber Korporationen

"Meine Rameraden! Schon oft habe ich aus euren Reihen heraus Berichte erhalten, die von der staatsseindlichen Einstellung gewisser studentischer Rorporationen zeugten. Obwohl wir empört waren, daß diese Rorporationen, die ihr Fortbestehen einzig und allein der Großzügigkeit des Dritten Reiches zu verdanken haben, heute noch ihr asoziales Treiben sortzusehen wagen, schwiegen wir in der Hossnung, daß auch die Restbestände einer überwundenen Zeit zum Erlebnis der beutschen Rameradschaft erwachen würden.

Heute wissen wir, daß diese Hoffnung umsonst war. Verlogene Alt-Beibelberger Romantit und arbeiterfeindliches Feudal-

wesen sind die Ibeale dieser sogenannten Korporationen. Sie stehen außerhalb ber Volksgemeinschaft und sind Feinde ber fozialistis

ichen Repolution.

Die Hitler-Jugend kann es mit ihrer Ehre als weltanschauliche Erziehungsgemeinschaft der schaffenden deutschen Jugend nicht vereindaren, weiterhin solche Einrichtungen anzuerkennen, die sich immer wieder als unseres deutschen Bolkes und Führers unwürdig erweisen. Besonders die Vorfälle, die sich in den letzten Tagen in heidelberg ereigneten und zur Suspendierung des Korps "Saro-Borussia" führten, geben ein furchtbares Bild der Verrohung und Jucktlosigkeit, ja abgrundtieser Gemeinheit einer kleinen Clique von Korporationsstudenten, die lärmt und säuft, während Deutschland arbeitet. Wenn solche Elemente in ihrer Versommenheit nicht einmal dor der uns heiligen Person des Führers haltmachen, richten sie sich selbst. Wir aber ziehen darüber hinaus den Trennungsstrich zwischen und Sozialismus.

Ich verfüge deshalb mit sofortiger Wirkung:

1. Alle an beutschen Hochschulen studierenden Mitglieder der mir unterstehenden NG.-Jugendverbande, die einer studentischen Berbinbung angehören, haben sich sosort bahingehend zu entscheiden, ob sie dieser Berbindung ober der hitler-Jugend angehören wollen.

2. Alle Mitglieder ber mir unterstehenden AS.-Jugendverbände werden in den Listen bes Personalamtes der Reichsjugendführung gestrichen, falls sie in einer studentischen Berbindung "aktiv" werden sollten. Ferner werden die Dienstzeugnisse über ihre Tätigkeit in der HS. eingezogen. Eine Ueberweisung an andere Organisationen der Bewegung fällt dann fort.

3. Mit der Durchführung diefer Anordnung beauftrage ich die Gebietsführer der B3. und die Führer ber B3.-Arbeitsgemeinschaften

an den deutschen Sochschulen."

Der Führer der DSt. (Deutsche Studentenschaft) Pg. Feidert schrieb im "Völkischen Beobachter":

Der Führer ber DSt. über bie Rotporationsfrage

"Die nationalsozialistische Führung hat Gebuld gehabt und Nachsicht geübt. Ueber zwei Jahre hindurch. Sie fand Verstockheit, Renitenz,
bersteckt und offen, und die Unfähigkeit, umzulernen, sozialistische
Haltung vorzuleben, Unzeitgemäßes über Bord zu wersen und nationalsozialistische Forderungen in den eigenen Reihen zu verwirklichen. Die Antwort, die eine Anzahl von Rorporationen auf den Erlaß
bes Reichsamtsleiters des NS.-Studentenbundes, Pg. Vertchsweiler,
gab, dis 10. Juli je drei ihrer Mitglieder für nationalsozialistische
Schulungslager zu benennen, bestätigt die Ansicht, daß die Rorporationen nicht als verläßliche Bellen des nationalsozialistischen
Aufbaues angesprochen werden können und unterstreicht nachdrücklich
die Berechtigung des Schrittes, den der Reichsjugendführer zur reinlichen
Scheidung der Geister getan hat."

Im September erließ der Stabschef der SA., Pg. Luze, folzgende Verfügung:

Berfügung bes Stabschefs ber SA. betr. Köfener

"1. Ich verbiete mit Wirkung vom 15. Oktober 1935 die Zugehörigfeit von Su.-Führern und "Mannern zum Rösener SC., da der Rösener SC. nach öffentlicher Mitteilung durch den Chef der Reichskanzlei die Durchführung des Urier-Grundsabes abgelehnt hat. 2. SA.-Führer und -Männer, die bis zum 15. Oktober 1935 ihren Austritt aus einem aktiven Korps oder einer Altherrenschaft des Kösener SC. nicht vorgenommen haben, sind aus ber SA. zu entlassen."

Auflösung flubentischer Berbanbe Rurz darauf löste sich der Kösener SC. Berband selbst auf — und verschwand so als erster der studentischen Korporationsverbände.

Um 6. Oktober bevollmächtigte eine Tagung der Deutschen Bursschenschaft (DB.) ihren Bundesführer Pg. Glauning, einen alten Kämpfer des NSD. Studentenbundes, die DB. aufzulösen. Die Auflösung (und die Eingliederung in den NSD. Studentensbund) erfolgte dann in seierlicher Form bei einem letzen Wartburgsest (am 18. Oktober) in Eisenach — in Gegenwart des Keichsstusdentenbundsführers Pg. Derichsweiler.

Um 20. Oktober folgte die Selbstauflösung der Deutschen Sän= gerschaft; und auch fast alle anderen Korporationsverbände lösten sich nacheinander auf. Der Beauftragte des Stellvertreters des Füh= rers für Hochschulfragen, Pg. Dr. Gerhard Wagner, schrieb dar= über (NSR., Folge 257), am 2. November unter der Ueberschrift "Umbruch studentischer Lebensformen":

"Am 18. Oktober 1935 hat sich die Deutsche Burschenschaft ausgelöst. Ein großer studentischer Verband erkannte in seiner ganzen Tragweite das Gebot der Stunde, erkannte die Zwecklosigkeit der Fortsührung seines Eigenlebens. Die Burschenschaftersahne glitt dom Mast und hoch stieg als Banner der Erfüllung die Fahne des Vritten Reiches, das sieghafte Zeichen über der studentischen Jugend.

Vorher schon hatte ber Rösener SC. aus ben sattsam bekannten Vorgängen innerhalb seines Verbandes und der Verfügung der Obersten SU.-Führung, die die Mitgliedschaft zum Rösener SC. sebem SU.- Mann untersagte, die Ronsequenzen gezogen und war in stille Liquibation getreten, die er in lakonischer Rürze der Oeffentlichkeit zur

Renntnis brachte.

Wenn der Auflösung dieser beiden wichtigsten und größten studentisschen Berbande in sich überstürzender Eile fast alle anderen studentischen Berbande gefolgt sind, so war das nur der Beweis für die innere Hohlheit und Morschheit des studentischen Korporationsprinzips mit all seinem einer liberalistischenservativen Zeit entstammenden zopfigen Zeremoniell. An der Kraft der nationalsozialistischen Bewegung und dem Glauben der neuen deutschen Jugend mußte ein Shstem scheitern, das sich darin erschöpfte, die Jungmannschaft in erstarrter Tradition und zu Selbstzweck gewordenem Brauchtum zu erziehen und in der Alltherrenschaft Politik zu treiben mit unterirdischen und Querverbindungen, mit Verfilzung aller möglichen akademischen Interessenzuppen..."

Einglieberung in ben RSD.-Stubentenbunb Und über die Eingliederung in den NSD.=Studentenbund führte er u. a. auß:

".... Wenn der Studentenbund fich bereit erklart hat, bie Rorporationen ber Deutschen Burschenschaft, die als einziger großer

studenteischer Berband schon lange Zeit vor ihrer Auflösung sich dem Studentenbund zur Berfügung gestellt hatte, als Kameradschaften in den Studentenbund zu übernehmen, so sei zunächst sestellt, daß er damit durchaus nicht die Absicht kundtun wollte, die Burschenschaft als solche in irgendeiner Form im Studentenbund zu verantern oder gar zu konservieren. Der Studentenbund will aus den Korporationen — auch den Burschenschaften — keine nationalssozialistischen Erziehungszellen machen, sondern er will die Einzelmmitglieder dieser Korporationen als Sinzelmenschen zu Nationalssozialisten sormen. Er wird deshald seden Kameraden, der ehrlichen Willens zu ihm kommt, als Unwärter in seine Keihen ausnehmen, gleichgültig, welcher Korporation er vorher angehört hat...."

Hinsichtlich bes Restes ber noch nicht aufgelösten studentischen Rors porationen ordnete ber Reichsstudentenbundsführer Pg. Verichs= weiler am 6. Dezember an:

Anordnung bes Reichsftubenten, bundsführers über Red. Studentenbund und Rorporationen

"Nachdem die studentischen Korporationen von seiten der Partei als nationalsozialistische Erziehungsgemeinschaften nicht anerkannt wersden, hat sich — wie bekannt — ein großer Teil von studentischen Bersbänden und Korporationen aufgelöst. Bon diesen Korporationen sind wiederum eine größere Anzahl Kameradschaften des Studentenbundes geworden.

Im Gegensat dazu bestehen nach wie vor an den Hochschulen eine Reihe von Korporationen, die bewußt ihr altes korporationsstudentisches Brauchtum beibehalten wollen.

Der Studentenbund will — wie wiederholt betont — biese Korporationen an ihrem Eigenleben nicht behindern. Es ist jedoch unmöglich, daß in Zukunft Studentenbundsmitglieder derartigen noch bestehenden Korporationen angehören. Ich ordne beshalb folgendes an:

- 1. Eine gleichzeitige Mitgliedschaft zu noch bestehenden oder suspendierten studentischen Korporationen ist für Mitglieder bzw. Ans wärter des Studentenbundes untersagt.
- 2. Die Austrittserklärungen haben bis zum 1. Januar 1936 zu erfolgen. Die Hochschulgruppenführer haben bis zum 15. Januar 1936 Vollzugsmelbung zu erstatten.
- 3. Nicht betroffen durch diese Anordnung werden selbstverständlich die aus den Korporationen gebildeten Kamerabschaften, die ja Teile des Studentenbundes sind. Ebensowenig werden dadurch betroffen Korporationen, deren Eingliederung als Kameradschaft in den Studentenbund in Aussicht genommen, aber noch nicht vollzogen ist."

Somit war die gesamte Korporationsfrage zu einem gewissen Abschluß gekommen und die Lage in der Studentenschaft einer Klärung entgegengeführt.

In diesem Zusammenhang sei noch eine andere Klärung in der Studentenschaft angeführt: Ein Erlaß des Reichsministers für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, Pg. Rust, vom 8. Juli sührte die Aufnahmebestimmungen der NSDUP. (Arier=

Ariernachweis für bie Aufnahme in bie Reichsichaft ber Stubierenden nachweis) in der Reichsschaft der Studierenden an den deutschen Hoch= und Fachschulen ein. In dem Erlaß heißt es:

"Stüd 1: Auf Grund des Reichsgesetzes über die Bildung von Stubentenschaften an den wissenschaftlichen Hochschulen vom 22. April 1933
sind ausnahmslos nur diesenigen Studenten und Studentinnen an deutschen Hoch- und Fachschulen in die deutsche Studentenschaft bzw. deutsche Fachschulschaft aufzunehmen, die ihre Zugehörigkeit zum deutschen Volkstum und arische Abstammung nach den Aufnahmebestimmungen der NSDUP. nachweisen...

Stüd 2: Legt semand, ber die deutsche Reichsangehörigkeit nicht besitht, aber teilweise von volksbeutschen Uhnen abstammt, Wert auf die Zugehörigkeit zur Reichsschaft, so kann er aufgenommen werden, wenn der Nachweis bei den nichtbeutschen Uhnen hinsichtlich ihrer arischen Abstammung nach den Aufnahmebestimmungen der NSDUP. geführt wird..."

15jahriges Brundungsfest ber Ortsgruppe Rofenheim ber RSDAP. Allen Widerständen, die da oder dort einmal auftauchen mochten, zum Trot wurden Reich und Volk nationalfozialistisch gestaltet. "Im Rampf haben wir einst das Deutsche Reich erobert, und im Rampf werden wir es erhalten und bewahren," so sagte Adolf Hitler am 11. August beim 15jährigen Grünsdungssest der Ortsgruppe Rosenheim der NSDUP., der ersten außerhalb Münchens gegründeten nationalsozialistischen Ortsgruppe (siehe Band 1918—1933, Seite 53). In der gleichen Rede sagte er:

"Vor 15 Jahren hatte ich nichts als meinen Glauben und Willen. Heute ist die Bewegung Deutschland, heute hat diese Bewegung die beutsche Nation erobert und gestaltet das Reich!"

Der Führer am Brabe Deinrichs bes Lowen

Der Parteitag ber Freiheit

Die Parteitage ber REDUP.

15 Jahre deutscher Geschichte von jahrhunderteumspannender Bebeutung! — Um 17. Juli stand Adolf Hitler, der Gestalter dieser Geschichte, in Braunschweig an der Gruft des großen deutschen Herzogs Heinrichs des Löwen, dem das Dritte Reich endlich eine würdige Grabstätte schaffen will. Unter Adolf Hitler hat Deutschland das Bewußtsein seines Lebens und seiner lebendigen Geschichte erlangt. — Die stolzeste Demonstration seines völkischen Bewußtseins war auch im Jahre 1935 wiederum der Parteitag.

Die Parteitage wurden immer mehr zu Mittelpunkten der einzelnen Jahre — nicht nur als gewaltige Rundgebungen des Zukunfts= willens der Nation, sondern insbesondere auch als Mittelpunkte politischen und kulturellen Geschehens (es sei z. B. an die noch zu behandelnden Nürnberger Gesehe oder an die Einsehung des Neichs= arbeits= und Wirtschaftsrates — siehe weiter unten — erinnert). So wurde der 7. Reichsparteitag der Nationalsozialistischen Deutschen Urbeiterpartei vom 10. bis zum 16. September 1935

in Nurnberg, der "Parteitag der Freiheit", jum Zentralpunkt des deutschen Geschehens im Jahre 1935.

Um Vorabend des Parteitages — vom 7. bis zum 10. September - fand in Erlangen die Arbeitstagung der Auslands=Or= ganisation (AD.) unter ihrem Gauleiter Pg. Bohle statt, die einen gewaltigen Aufschwung genommen und bis 1935 jenseits ber Reichsgrengen über 500 nationalsozialistische Gruppen Reichsdeut= icher in der gangen Welt geschaffen hatte. Zahlreiche Deutsche aus aller Welt hatten sich hier versammelt, um den Barteitag der Freiheit im Reiche mitzuerleben und dieses Erlebnis mit in die Ferne nehmen 3u können.

Arbeitstagung bet organisationen

218 sich diese Arbeitstagung der UD. ihrem Ende zuneigte, waren parteitagebeginn die gewaltigen Vorbereitungen des Parteitages beendet. Aus dem ganzen Reiche strömten die Teilnehmer nach Nürnberg. (Allein 464 Sonderzüge stellte die Reichsbahn zum Parteitag 1935.)

Es ist im Rahmen unseres Bandes unmöglich, famtliche Beranstaltungen des Varteitages im einzelnen zu behandeln — neben den gewaltigen Aufmärschen und Vorbeimärschen die Sagungen bes Rongreffes mit grundlegenden Reden der führenden Männer der Bartei. die gahlreichen Sondertagungen der einzelnen Sachgebiete und der Nebenorganisationen, die einen umfassenden Ueberblick über die Urbeit auf allen Lebensgebieten des deutschen Volkes vermittelten, die sonstigen Beranstaltungen wie 3. B. das große Volksfest. Eine ein= gehende Darstellung all diefer Geschehnisse wurde einen eigenen Band beanspruchen muffen, Und es seien daber im folgenden ein-Belne Höhepuntte zur Beranschaulichung der Murnberger Gescheh= nisse herausgegriffen.

Der Parteitag, deffen Programm im Lauf der Jahre einen großartigen konstanten und im wesentlichen immer wieder beibehaltenen Rahmen wahrt, begann mit dem Empfang der deutschen und auß= ländischen Presse — mit einer Rede des Reichspressechefs Pg. Dr. Dietrich, die mit den auf den Parteitag weisenden Säten schloß:

.... Die nationalsozialistische Ibee als neues fruchtbares Prinzip internationalen Gemeinschaftslebens ift nicht in ber Berteidigung, sondern im Vormarsch! Der Nationalsozialismus ist bereit, mit jedem die geistige Klinge zu freuzen, der sich im Interesse ber Wahrheit und bes Fortschritts ehrlich und unboreingenommen mit ihm auseinandersetzen will. Sier in Aurnberg auf den Reichstagen der Partei ift Gelegenheit, dieses Gein und Wollen des Nationalsozialis. mus sowohl in feiner außeren Gestaltungstraft wie in seiner geistig=politischen Siefe gu erfassen:

Wenn Sie die Gliederungen und Formationen ber Natio= nalsozialistischen Partei und bie Einheiten ber wiedererstandenen deutschen Urmee in Bucht und Ordnung aufmarschieren sehen, dann erbliden Sie in ihnen die Bannerträger der nationals salistischen Idee und die Garanten der nationalen Freis heit des deutschen Bolfes!

Wenn Sie die kulturellen und weltanschaulichen Rundgebungen der Partei hier in Nürnberg miterleben, dann sehen Sie in ihnen den Willen zu segensreicher und schöpferischer Mitarbeit am geistigen Leben der Nationen.

Und wenn Sie das gesamte Führerkorps der Nationalsozialistischen Partei in Nürnberg versammelt sehen, um die Einheit und Geschlossenheit ihres politischen Wollens zu dokumentieren, dann erstennen Sie darin die Rraft und Unerschütterlichkeit des nationalsozialistischen Staatsgedankens in seinem Wirken für das beutsche Volk!

In Moskau tagte vor wenigen Wochen der Weltkongreß der Komintern unter der Parole, die Brandsackel des bolschewistischen Umssturzes in alle Länder der Erde zu tragen. Hier in Nürnberg ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei zu ihrem Reichsparteitag versammelt zu fruchtbarer Arbeit am deutschen Volke und zur Bekundung der Wiedergewinnung seiner Freiheit.

Bwei Welten, an benen fich bie Geifter icheiben:

In Mostau tagte ber Generalstab ber bolfchewistischen Weltrevolution als bie Infarnation niederreißender Berftorung!

Bier in Nürnberg tagt ber politische Generalstab bes beutschen Bolfes als Träger eines aufbauenben, bem Weltfrieden bienenben Pringips."

Eröffnung bes Parteitongreffes

Um 11. September erfolgt die feierliche Eröffnung des Partei= tongresses. Unter dem Jubel der Teilnehmer betritt der Führer Abolf Hitler die gewaltige Rongreghalle. — Geführt von der Blut= fahne vom 9. November 1923 folgen die Feldzeichen der national= sozialistischen Bewegung. — Der Stellvertreter des Rührers, Bg. Rudolf Bek, eröffnet den Parteitag der Freiheit. - Das erste Gedenken gilt den Toten. Der Chef des Stabes der Su., Pg. Viktor Luke, verliest unter gedämpftem Trommelwirbel die Namen berer, die ihr Leben im Rampfe für die nationalsozialistische Revolution ließen — und schließt mit den Worten des Horst=Wessel=Liedes: "Gie marichieren im Geift in unferen Reihen mit!" Dann spricht Rudolf Hek und erklärt zum Schluß - über die von Adolf Hitler dem gangen Bolke geschenkten Ideale der im Weltkrieg kamp= fenden Front -: "Deutschland ist frei, weil unter diesen Idealen hunderttausende Deutsche im braunen Bemd unter Ihrer Führung in schwerem erbittertem Rampf mit Ginsat des Lebens die Boraus= sekungen zur Erreichung ber Freiheit schufen. Deutschland ift frei, weil Gie der Führer find. Abolf Bitler Gieg-Beil!" - Der Gauleiter Ba. Julius Streicher begrüßt die Männer und Frauen des Parteitages in den Mauern der ehrwürdigen Stadt Nürnberg. — Und vor allem: Wie stets auf den Parteitagen wird durch den Gau= leiter von München-Oberbayern, Bg. Wagner, die Proklama-

Proflamation bes Führers tion des Führers verlesen, die insbesondere die großen Leistungen des verflossenen Jahres anführte und u. a. seststellte:

m... Wenn ich aus bem heutigen Anlaß vor Ihnen, meine Parteis genossen und Parteigenossinnen, und damit vor dem deutschen Bolk, eine kurze Darstellung des vorangegangenen Jahres gebe, dann geschieht es, um Ihnen die konsequente Erfüllung unserer übernommenen Pflicht zu zeigen und um daraus die Ausgaben für die Zukunft abzuleiten.

## 1. Die nationalfogialiftifche Partei.

Der letzte Parteitag stand noch unter dem Zeichen der Ueberwindung einer inneren Krise der Bewegung. Wahnsinnige Ehrvergessene hatten damals versucht, die Partei zu einem Instrument ihrer eigenen Interessen umzugestalten. Auch die letzten Keste dieses Unternehmens sind seitdem liquidiert worden. Die Partei hat sich in diesem Jahr außerordentlich gesessigt. Ihre innere Organisation wurde weiter ausgebaut. Zahlreiche Stellen des Staates wurden mit zuverlässigen Parteigenossen besetzt. Leider hat das Schickslal einen unserer allerbesten Kämpfer, Pg. Schemm, zu früh aus unserer Mitte gerissen. Mit ihm stard ein Apostel der nationalsozialistischen Erhebung.

Das Bordringlichste dieser inneren Parteiarbeit war die durch die gelungene Revolution notwendig gewordene Abstedung der neuen Arbeitsgediete. An der Spihe stand vor allem die Bertiesung der Erkenntnis, das mit dem Wiederausbau der Armee der nationalsozialistische Staat eine neue Säule mit besonderer ihr allein bordehaltener Aufgabe erhalten hat. Dies führte nicht nur zu einer scharfen Umreißung der Aufgabengebiete der Bewegung, sondern auch zur Liquidierung
derjenigen Einrichtungen, die durch den Zug dieser Entwicklung in
Zukunst eine Störung der Ordnung bedeutet haben würden.

Partei, SU. und 14 sind in diesem Jahr in ihrer Verwaltung vereinfacht, in ihrem Mitgliederbestand aber schärferen Prüfungen unterworfen worden. Das Ergebnis ist eine ziffernmäßige Beschränkung und eine wertmäßige Steigerung gewesen.

Das Gefühl ber inneren Zusammengehörigkeit ber alten Parteigenossen hat sich nicht nur nicht gelockert, sondern im Gegenteil eher noch auf das innigste vertieft. Der Parteitag selbst gilt für alle alten Kämpfer auch heuer wieder als die freudige Wiedersehensseier. Die zur Bewegung gestoßene Jungmannschaft wird den Charakter dieser kämpferischen politischen Auslese der deutschen Nation nicht verändern, sondern festigen.

#### 2. Der Staat.

Der Rampf, den die nationalsozialistische Bewegung seit dem Sage ihrer Neugründung auf ihre Fahne geschrieben hat, wurde mit einem geschichtlich beispiellosen Ersolg sortgesührt. Das Reich ist in immer steigendem Ausmaß dem Nationalsozialismus versallen. Die Wirkung diese Rampses aber war nie fühlbarer als in den zurückliegenden zwölf Monaten. Deutschland ist frei geworden. Mit dem 16. März hat die nationalsozialistische Regierung der deutschen Nation aus eigener Krast die Gleichberechtigung gegeben. Die Fizierung unseres Heeres gibt Deutschland den notwendigen Schutz zu Lande; die Errichtung unserer Lustwaffe sichert die deutsche Heimat vor Brand und Gas. Die in ihrer Größe durch das Londoner Flottensabkommen umrissen neue deutsche Kriegsflotte beschützt den beutschen Handel und die deutsche Küste.

Dieses Jahr 1934 auf 1935 ist zugleich das Jahr großer innerer reformatorischer Arbeiten auf fast allen Gebieten unserer Gesetzgebung und Verwaltung. Die Arbeitsbienstpflicht wurde eingeführt.

3. Die beutiche Wirtschaft.

Wir können heute darüber sprechen: Das Jahr 1934 brachte uns leiber eine sehr schlechte Ernte. Wir sind noch jeht durch sie belastet. Aber trozdem ist es uns gelungen, die Bersorgung des deutschen Volkes mit den lebenswichtigen Nahrungsmitteln sicherzustellen. Das dies gelang, troz vieler Einschränkungen, ist eine Leistung, die der großen Masse unseres Volkes vielleicht nicht in genügendem Umfang zum Bewußtsein kam.

Die mit dieser Ernte verbundenen Schwierigkeiten sührten manches Mal allerdings zu einer vorübergehenden Berknappung dieser oder jener Lebensmittel. Allein wir waren entschlossen, unter keinen Umständen so, wie das von seiten einer gewissen internationalen Presse so sehnsüchtig erhosst wurde, zu kapitulieren. Und wir haben die Krise erfolgreich überstanden. Wir waren dabei gezwungen, den Versuch, die schlechte Ernte durch teils verständliche, teils aber auch unbegründete Preissteigerungen zum Ausdruck zu bringen, mehrere Male mit allen Mitteln zu unterbinden.

Die nationalsozialistische Wirtschaftsführung ging dabei von einem Grundsat aus: Unter keinen Umständen können wir eine Ershöhung der Löhne oder Gehälter und unter keinen Umständen aber auch eine Erhöhung der Preise gestatten. Denn jeder solcher Vorgang bedingt automatisch als Folgeerscheinung auch das Eintreffen des zweiten.

Wir waren aber auch in diesem Jahre und werden es genau so in der Zukunst sein, des underrückbaren Willens, das deutsche Volk nicht in eine neue Inflation hineintaumeln zu lassen. Dazu muß aberheute noch jede Lohnerhöhung genau so wie jede Preissteigerung führen. Wenn daher auch jeht gewissenlose Egoisten oder gedankenlose Dummstöpfe aus irgendeiner Verknappung, die immer wieder kommen kann, das Recht zu Preissteigerungen ableiten, so würde dieses Verhalten dann, wenn die Regierung nachgeben wollte, zwangsläusig die uns deskannte Schraube der Jahre 1921 bis 1923 wieder in Bewegung bringen und damit zum zweiten Male dem deutschen Volke eine Inflation desscheren. Wir werden daher solche Elemente von jeht ab mit einer brutalen Kücksichsichsichsichsierit angreisen und nicht davor zurückschen, wenn es im guten nicht geht, sie durch das Konzentrationslager dem nationalen Gesamtinteresse gleichs zuschalten und diesem anzupassen.

Gewiß hätte sich die Regierung manche Sorge wenigstens vorübergehend erleichtern können, wenn sie vielleicht bereit gewesen wäre, die deutsche Reichsmark so, wie das andere Staaten mit ihren Währungen gemacht haben, ebensalls abzuwerten. Wir haben dies unterkassen. Erstens, weil wir dadurch allerdings vielleicht und selbst Sorgen erspart haben würden, aber Millionen Volksgenossen früher oder später in um so größere Sorgen gestürzt hätten, nämlich in die Sorgen dersenigen, die im Vertrauen auf den Staat ihre Spargroschen wieder entwertet gesehen haben würden. Und zweitens: Wir glauben übershaupt nicht, daß durch diese Methoden die internationale Weltfrischehoben werden kann, sondern wir sind im Gegenteil der selsenselten Ueberzeugung, daß die Voraussehung zur Behebung der internationalen Wirtschaftskrise die Ausstellung eines Shstems

fester Währungen ist. Dies wird auch am ehesten dazu führen, das geradezu prähistorisch anmutende Sauschgeschäft wieder in ein freies und modernes Geschäft zu verwandeln.

Die nationalsozialistische Regierung war aber weiter entschlossen. unter feinen Umftanben in die alte Schulbenwirtschaft gu verfallen, fondern grundfäglich nur foviel einzutaufen, als wir felbft wieder verkaufen können. Wenn der eine oder andere es vielleicht als bedauerlich empfindet, daß diefer oder jener Lugusartikel oder meinetwegen Gebrauchsgegenstand nicht zu haben ift, weil wir ihn nicht einführen, bann mag biefer wurdige Bolfsgenoffe folgendes gur Renntnis nehmen: Wir haben Gorgen genug, bas deutsche Bolf gu ernahren. Es interessiert und nicht, ob dieser ober jener Lurusartifel nach Deutschland; gebracht werden fann, solange wir nicht fur jeden einzelnen Boltsgenoffen das auskömmliche Leben sicherftellen können. Wer aber glaubt, daß er ohne folche Berschönerungen seines Daseins nicht auskommen fann, ber mag unserem leider Gottes eben armen Deutschland ben Ruden tehren und borthin geben, wo für folche Bedürfnisse mehr Berftandnis und reichere Gelegenheiten gur Befriedigung borhanden find. Dielleicht, wenn es beliebt, nach Sowjetrufland.

Wir gebenken aber nicht nur, keine neuen Schulden zu machen, sondern haben im Gegenteil unsere internationalen Schulden wesentlich vermindert.

Dabei ift es uns gelungen, bei ben Auslandsbericulbungen bie Binsfate jum Teil zu erniedrigen und ebenso auch ben innerdeutschen Binssat zu senken.

Um die uns fehlenden Lebensmittel und Rohstoffe einzukaufen, hat die Regierung versucht, den deutschen Export aufrechtzuerhalten. Und tatsächlich ist die Beteiligung Deutschlands am internationalen Handel trot des judischen Weltbohkotts in keinem größeren Umfange zurucsgegangen als der Außenhandel der anderen Länder auch.

Soweit aber unser Export nicht die Mittel zum Einkauf der für uns notwendigen Rohstoffe und Lebensmittel zur Verfügung stellt, haben wir uns entschlossen, durch die Produktion eigener Werkstoffe Deutsche land vom Import unabhängig zu machen.

Und zwar handelt es sich hierbei nicht um "Ersatstoffe", sondern um vollständig ebenburtige gleiche ober neue Stoffe.

Das heißt 3. B.: Die Erzeugung von Bengin aus Rohle wurde in größerem Ausmaß eingeführt und wird in den kommenden Iahren durch die Inbetriebnahme immer neuer Fabriken den deutschen Brenns stoffbedarf zu einem hohen Prozentsat im Inlande decken lassen.

Die Entwicklung und Fabrikation deutscher Faserstoffe wurde entschlossen in Angriff genommen.

Da bie Erzeugung bes fünstlichen Summis nunmehr als restlos gelöst gelten kann, wurde auch hier sofort mit bem Bau ber ersten Unlagen begonnen.

Und auf zahlreichen anderen Gebieten, wie auf bem der Erschließung eigener Delquellen, eigener alter und neuer Erzlager wurde ähnliches geleistet.

Parallel damit fand eine großzügige territoriale Neuordnung ber Industrie statt. Denn das deutsche Bolk muß bei alledem in Betracht ziehen, daß wir nicht nur für die privatwirtschaftlichen Bebürfnisse zu sorgen hatten, sondern auch für die materiellen der Wiederherstellung der deutschen Wehrmacht.

In berselben Zeit wendete die Regierung ihr Augenmerk der Entwicklung des Verkehrs zu. Alle begonnenen Projekte wurden weitergeführt, neue große Aufgaben sind hinzugekommen. Die Motorisierung des deutschen Verkehrs schreitet ebenso schnell vorwärts wie der Bau der dafür geeigneten gewaltigen Straßen. Das eindeutigske Pokument der Energie und Takkraft unserer Wirtschaftsführung liegt in der Taksache der in diesem Jahr erreichten Zahl von fünf Millionen Menschen, die seit unserem Machtantritt in Deutschland wieder Arbeit und Brot gesunden haben.

Insoweit aber alle unsere Bemühungen nicht in der Lage waren, den einzelnen Menschen einen außreichenden Berdienst zu geden, oder die infolge zu geringer Löhne noch übriggebliedene Not andauert, hat die großartige Organisation unseres Sozialhilswerkes versucht, helsend einzuspringen. Gewiß, auch dies wird nicht jede Hossnung erfüllen, allein wann und wo ist jemals in der Geschichte übershaupt eine so gewaltige Leistung erzielt worden?

Wenn in Sowjetrußland mit kaum 15 Menschen auf den Quadratkilometer Millionen vor dem Verhungern sind und Unzählige auch sorts
geseht des Hungers sterben, dann ist die Satsache, daß es gesungen ist,
nur auf unsere eigene Krast bauend, 137 Menschen auf dem Quadratkilometer zu ernähren, etwas Wunderbares. Im übrigen sind wir selbst
nie mit unseren Leistungen zusrieden. Unser Ziel ist, für das Wohlsergehen des deutschen Volkes immer und immer wieder neue Anstrengungen zu unternehmen. Was uns dabei gelingt, macht uns
glücklich, was uns mißlingt, wird uns nie erschüttern. Stets
werden wir dann immer wieder auf das neue versuchen, das
Biel am Ende doch noch zu erreichen.

Und ich möchte hier jenen Kritikern, die auf jeden einzelnen Mikerfola begierig lauern, folgendes fagen: Wer fehr viel ichieft, wird auch einmal oder das andere Mal baneben ichiegen. Aur wer in feinem Leben überhaupt noch nie geschoffen hat, tann beeiden, auch nicht einen Fehlschuß getan zu haben. Die Probleme, bie wir vorfanden, find fo gewaltig, bant ber einzigartigen Schlamperei unserer Vorganger, daß wir leider feine Vorbilder besitzen, die es ung zeigen, wie es gemacht werden konnte. Wohl aber sind wir heute icon in gahlreichen Magnahmen das Vorbild für andere geworden. Fast jeden Schritt, ben wir hier taten, mußten wir als Schritt in ein Neuland unternehmen. Allein uns blieb keine andere Wahl! Ober hatten wir warten follen, bis bie anderen Staaten ihre Erwerbelofen befeitigen und wie fie es tun? Ober follten wir zusehen, wie es etwa Rugland anstellen wird, um endlich feine 15 Menschen auf ben Quadratfilometer Boden gu ernähren?

Nein! Wir haben es gewagt, und ich darf mit Stolz hier feststellen, meine Parteigenossen und genossinnen, wir haben gewonnent..."

Crundfleinlegung ber neuen Kongrefhalle Um gleichen Tage legte Abolf Hitler den Grundstein für eine neue größere und gewaltigere Kongreßhalle. Im Grundstein wurde solgende Urkunde eingemauert:

#### Urfunde

über die Grundsteinlegung zur Kongreßhalle der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Murnberg.

Diese Rongrefiballe ber Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei auf dem Reichsparteitaggelande ju Nurnberg verdankt ihre Entstehung bem Wunsche und Willen bes Erneuerers bes Deutschen Reiches, bes Führers und Reichstanglers

### Abolf Sitler.

ihre Form und Gestaltung entsprechend ben Unregungen bes Führers bem Architekten Brofessor Ludwig Ruff in Murnberg. ihre Errichtung ber auf Unregung ber Stadt Aurnberg geschaffenen und unter Leitung bes Reichsminifters Rerrl ftebenben Rorperschaft Des öffentlichen Rechtes "Zweckverband Reichsparteitag Nürnberg".

Den Grundstein zu diefer Rongreghalle legte beute, am elften Geptember des 3ten Jahres der nationalsozialistischen Revolution und im neunzehnhundertfunfundbreißigsten driftlicher Beitrechnung ber Führer und Reichstangler Abolf Bitler.

Moge es diesem gewaltigen Bau, beffen Grundstein mabrend bes fiebenten Reichsvarteitages ber Nationalfogialiftifchen Deutschen Urbeiterpartei, des Parteitages der Freiheit, gelegt wurde, bereinst beschieden fein, auf Jahrtausende hinaus dem Parteikongreg ber MGDUB. eine Statte zu bieten und damit dem deutschen Bolfe zu bienen.

Es lebe die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterparteit

Es lebe Deutschland!

Es lebe Abolf Bitler! Gieg-Beil!

Mürnberg, 11. Geptember 1935.

Amedverband Reichsparteitag Aurnberg: Sanns Rerrl Reichsminister.

Abolf Hitler führte seine drei Hammerschläge mit den bedeutsamen Worten: "Stehe fest und rede als ein ewiger Zeuge!"

Der 11. September erhielt sein besonderes Gepräge noch durch die Kultuttagung Rulturtagung mit ber großen Führerrede, in der Adolf Hitler über die Bedeutung der Kunst im Leben der Nation sprach und fest= stellte, daß die Runst keinen "Lugus" bedeutet, sondern tiefstes Bedürfnis der Gemeinschaft. Adolf Hitler erklärte:

"Die großen Rulturleistungen ber Menschheit waren zu allen Zeiten bie Höchstleistungen des Gemeinschaftslebens. Ob sachlich ober rein geistig, es verkörpert sich in ihnen stets bie tiefste Wesenstraft eines Volkes. Niemals ift es aber nötiger, ein Bolk zu dieser unendlichen Rraft seines ewigen inneren Wesens und Geins hinzuführen als dann, wenn politische ober wirtschaftliche Note und Gorgen es nur 3u leicht im Glauben an seine höheren Werte und damit an seine Mission schädigen fonnen."

und wandte sich ebenso gegen kunftfeindliche Primitivitätstendenzen wie gegen die Berfechter einer absoluten "Freiheit der Runst".

Denn es gehört zum Wesen der Kunst, daß ihre großen Ausgaben ihr im Rahmen des Lebens des ganzen Volkes gestellt sind. Der Führer sprach dann insbesondere über die weitgesteckten Aufgaben unserer Baukunst. "Die Größe der Gegenwart wird man einst messen nach den Ewigkeitswerten die sie hinterläßt!" — Im Rahmen der Kulturtagung wurde die gleichzeitig ersolgte Stistung des "Preises der NSDUB, für Kunst und Wissenschaft" bestanntgegeben, der Preis für Kunst dem Dichter Hanns Iohst (Prässident der Deutschen DichtersUkademie) und der Preis für Wissenschaft dem Rassenschaften Prosesson der Breisenschaft dem Rassenschaft dem Rassenschaft von gestrochen.

"Preis der RSDAP. für Kunst und Biffenschaft"

Appell und Borbeimatich bes Arbeitebienftes Der 12. September stand im Zeichen des Arbeitsdienstes. Appell und Vorbeimarsch vor dem Führer auf der Zeppelinwiese wurden zu einem einzigartigen Erlebnis. Adolf Hitler sprach zu seinen Arbeitsmännern, — sprach von der Volksgemeinschaft, die durch den Arbeitsdienst zur Wirklichkeit werden solle, und sagte ihnen:

"Meine Männert Dann wird man einst nicht mehr verstehen können, baß es in der Vergangenheit anders war. Wir aber, wir wollen stolz sein, daß wir die ersten Bannerträger und Vorkämpser waren. Und ihr könnt stolz sein, daß ihr der erste Jahrgang seid der neuen deutschen Reichsarbeitsdienstpslicht. Das ist euer Stolz, uns allen aber eine große Freude und eine große Zuversicht."

Fadelzug ber Politifchen Leiter Und am Abend dieses Tages, der eine würdige Feier der Arbeit war, leuchteten helle Fackeln vor dem Führer, als der Fackelzug der Politischen Leiter an ihm vorbeizog.

Sonbertagungen

Appell bet Politischen Leiter Mit zahlreichen Sondertagungen begann der 13. September. Um Nachmittag erlebte Nürnberg den großen Uppell der Politischen Leiter auf der Zeppelinwiese. Der Reichsorganisationsleiter Bg. Dr. Leh meldete dem Führer:

"Mein Führer!

Hier sind Manner aus allen beutschen Gauen, aus dem Norden und Süden, dem Westen und Osten. Hier sind Manner aus allen Berusen und Schichten und Rlassen, der Arbeiter neben dem Bauern, der Rünsteller neben dem Handwerker. Hier sind Manner aus Deutschland, geeint durch Sie, mein Führer..."

Und Adolf Hitler sprach zu all seinen zahlreichen begeisterten Mitarbeitern und Mitstreitern überall im Lande und erklärte:

"... Es ist gut, wenn wir uns so jedes Jahr wieder einmal sehen können, ihr den Führer und der Führer euch. Das kann auch für alle jene eine Belehrung sein, die so gerne eine Trennung vornehmen möch-

ten zwischen bem Führer und seiner Gesolgschaft, die so gar nicht versstehen, daß es zwischen und gar keine Trennung geben kann, die so gern sagen möchten: der Führer jat Aber die Partei, ist das notwendig? Ich frage nicht, ist das notwendig, sondern war das notwendig. Ein Feldherr ohne Offiziere und Soldaten, das könnte so manchem passent Ich werde nicht der Feldherr ohne Soldaten sein, sons dern ich werde bleiben euer Führer.

Für mich seid ihr die politischen Offiziere der deutschen Nation, mit mir verbunden auf Gedeih und Verderd, so wie ich mit euch verbunden bin auf Gedeih und Verderd. Nicht einer hat Deutschland erobert, sondern alle gemeinsam haben Deutschland erobert. Einer hat euch gewonnen und ihr habt das deutsche Volk gewonnen! Einer hat mit seinem Willen gestegt und ihr habt gestegt mit eurem Willen. Einer stand an der Spitze vor dem Reich und ihr standet jeder an der Spitze bes Kampfes vor einem Gau oder einem Bezirk oder einer Ortsgruppe, und überall war der Nationalsozialist, der an der Spitze stand, besser als die Gegner, die ihm gegenüberstandent..."

Und am Abend des gleichen Tages sagte der Führer zu den deutsichen Frauen (bei der Rundgebung der NS.=Frauenschaft): "Die lette Unsterblichkeit auf dieser Welt liegt in der Ershaltung des Volkstums!"

Runbgebung ber

mit bem Webenismu

Der 13. September brachte auch die aufsehenerregende Abrechnung des Reichspropagandaleiters Pg. Dr. Goebbels mit dem Weltsbolschwismus. "Wer mit dem Bolschewismus paktiert, der wird von ihm zugrunde gerichtet werden!" stellte der Reichspropagandaleiter in seiner Rede vor dem Parteitagskongreß sest, und es war eine erschütternde Gegenüberstellung, als der Hauptamtsleiter des Hauptamtes für Volkswohlfahrt, Pg. Hilgenseldt, in seiner Rede am gleichen Tage aussührte:

"Nach Schähung ausländischer Sachkenner sind unter der Herrschaft des Bolschewismus in Rußland bisher elf Millionen Menschen Hungers gestorben.

Die soziale Aot soll gleichfalls mit russischen Stimmen selbst belegt werben. So schreibt die russische Zeitung "Wetschernaja Krasnaja Gaseta" am 7. Mai 1922 in einem Bericht: "Es gab Lassosanger, die auf der Landstraße Kinder mit einem Lasso einfingen, sie dann töteten und dann das Fleisch verkauften."

Die "Prawda", das parteiamtliche Organ, schreibt in Ar. 168 vom Jahre 1925: "Es sind viele Fälle registriert worden, wo Eltern ihre Kinder in der Wolga ertränkten, um sie nicht Hungers sterben zu lassen."

Daß es auch heute bem Bolschewismus nicht gelungen ist, ber Not zu steuern, sagt ein Bericht von Dittloff über die Hungerkatastrophe in der Sowjetunion im Frühjahr 1933, in dem es heißt: "Im Nord-kaukasus-Gebiet allein sind nach sehr vorsichtiger Schähung zwei

Millionen Menschen elend verhungert. In der Ufraine lagen bie Verhältnisse teilweise noch schlimmer."

und wenn er demgegenüber von der Arbeit des nationalsozialistischen Deutschlands u. a. berichtete:

"Ueber das Winterhilfswerk 1933/34 hat herr Reichsminister Dr. Goebbels auf dem letten Parteitag berichtet. Die Leistungen des Winterhilfswerkes 1934/35 seien im folgenden bargestellt:

In dem letztvergangenen Winterhilfswerk waren 1 338 335 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen tätig, die nach dem Halbjahresburchschnitt betreuten:

1 320 270 Arbeitelofen- und Rrifenunterftugungsempfanger,

633 830 Wohlfahrtsunterstühungsempfänger,

871 909 Rentenempfänger,

70 746 Rurgarbeiter,

1 436 548 sonstige Bedürftige, die im Sinne ber Richtlinien bes WHW. zum Rreise ber zu Betreuenden gehörten.

Un Familienangehörigen bes obenbezeichneten Betreutenkreises wursben in bas WHW. einbezogen weitere 9 533 268 Bolksgenossen. . ."

Appell ber PJ. und bes Jungvolts

Mit dem Appell der Hitlerjugend in der Hauptkampsbahn des Stadions begann der 14. September. Hatte der Arbeitsdienst seinen Appell zur "Feier der Arbeit" gestaltet, so leitete die HI. ihren Appell mit dem chorischen Spiel "Bekenntnis der Jugend" ein, das einen Treueschwur der 50 000 angetretenen Hitlerjungen und ihrer Kameraden im ganzen Reiche darstellte. — Der Reichsjugendführer Pg. Baldur von Schirach sprach:

## "Mein Führert

Alls ich Ihnen, mein Führer, vorhin melbete "50000 Jungvolk und hitler-Jugend im Station zu Nürnberg angetreten", da hätte ich ebensogut sagen können: hier steht vor Ihnen die ganze junge Generation unseres Bolkes. Denn sie, die hier in diesem Stadion versammelt sind, sind nur ein kleiner Bruchteil, eine Abordnung der ganzen Jugend Ihres Reiches, mein Führer..."

Abolf Hitler führte seiner Jugend, die seinen Namen tragen darf, ihre große Aufgabe vor Augen, Garant der deutschen Zukunft zu sein. Er prägte den Grundsah "Reinem etwas zu Leide tun und von keinem ein Leid erdulden!" — und schloß mit den begeistert aufgenommenen Worten:

"Nie aber wollen wir vergessen, daß Freundschaft nur der Starke verdient und der Starke gewährt. Und so wollen wir uns denn stark machen, das ist unsere Losung. Und daß dieser Wunsch in Erfüllung geht, dafür seid ihr mir verantwortlich. Ihr seid die Zukunft der Nation, die Zukunft des Deutschen Reiches!"

Dritte Jahres.

Der gleiche Sag brachte noch die Dritte Jahrestagung der Deutschen Arbeitsfront, in deren Rahmen der Führer den Reichsarbeits- und Wirtschaftsrat (siehe 7. Abschnitt) einsetze.

Abolf Hitler, ber erste Arbeiter der Nation, gab in seiner Rede dem unbeugsamen Willen zum Aufbau und zur Zukunft Ausbruck unter der jubelnden Zustimmung der Männer der Deutschen Arbeitsfront, die in der großen Kongreßballe versammelt waren.

Und dann bringt der 15. September wieder den traditionellen Höhe= punkt des Reichsparteitages: Appell der SA. 44 und des NSRR. im Luitpoldhain - an dem diesmal zum ersten Male auch der Deutsche Luftsportverband (DLB.) teilnimmt. Das alte herrliche und farbenprächtige Bild in der einzigartig gestalteten Luitpoldarena entrollt sich wieder por unseren Augen - der Marich ber Standarten, ber Gang des Rührers zum Ehrenmal, die Totenehrung — in diesem alljährlich sich wiederholenden Geschehnis lebt die Tradition der nationalsozialistischen Bewegung. Bier spricht ber Führer zu seiner SU., zur braunen Urmee der Rampfjahre. In der SU., der 44, dem NERR, ruht aber nicht nur die kampferische Tradition — in ihnen verkörpert sich auch die kampferische Gegenwart und Zukunft!

Appell ber Sa., H und bes

"Ihr feid für mich die alte Garde ber nationalfogialistifden Bewegung, ber nationalfogialiftifchen Revolution und bes deutschen Bolfes Erhebung. Wenn in diefen Sagen bas bol-Schewistische Judentum aus Mostau uns eine beutliche Drohung geschickt hat: Bier fteht die deutsche Untwort!"

iprach der Führer zu seinen Männern.

Nach der Führerrede folgt wieder die Weihe der neuen Standarten, der Stander des NGRR., der Sturmbannfahnen der 44. Unter den Rlängen des Horst=Wesselseledes und dem Rrachen ber Ranonenschüsse nimmt der Führer die Weihe vor — durch Berühren der Feldzeichen mit der Blutfahne.

Dann spricht der Chef des Stabes der SU., Bg. Lute, und gelobt:

"Mein Führer! Ihr Glaube ift unfer Glaube, Ihr Wille ift unfer Wille, Ihr Rampf ist unfer Rampf! Wir haben Ihnen bedingungslos gehört in der Beit des Rampfes, wir gehören Ihnen ebenso in der Beit bes Sieges und wir werden Ihnen gehören, wenn es fein muß, auch im Tod!"

Und einige Zeit später folgt der traditionelle Vorbeimarsch der Borbeimarsch SU., 14 und des NGRR. vor dem Führer — am Adolfstitler= Plat — auch dies ein bekanntes Bild aus all den erhebenden Nürnberger Parteitagen von 1927, 1929, 1933, 1934. –

auf bem Abolf-Ditler-Plan

Der gleiche Tag brachte aber noch ein besonderes Ereignis von unerhörter geschichtlicher Tragweite: Die Reichstagssitzung mit der Verkündung der "Nürnberger Gesetze"! Als der Parteitag

Die Reichstags. figung in Ruenberg

bereits in Gang war, wurde auf den 15. September der Reichstag nach Nürnberg einberufen. Im großen Saale des Nürnberger Rulturvereinshauses versammelten sich die Abgeordneten, eröffnete der Reichstagspräsident Pg. hermann Göring, die Reichstagssikung. Führerrebe sprach Adolf Hitler zu den Reichstagsabgeordneten - und über alle Sender zum beutschen Bolte und zur ganzen Welt, Er spricht über die außenpolitische Situation, stellt nochmals fest, daß "ber 3weck des Aufbaues der deutschen Armee nicht war, irgendeinem europäischen Volk seine Freiheit zu bedrohen oder gar zu nehmen. sondern ausschließlich der, dem deutschen Bolke seine Freiheit zu bewahren", - brandmarkt dann vor aller Welt die litauischen Rechtsbrüche gegenüber dem Memelgebiet. — wendet sich dann innenpolitischen Fragen zu (Reichsflagge, Staatsbürgerrecht und Lösung der Judenfrage) und teilt dann dem Reichstag die Aurnberger Gesetze mit den Morten

Die Rurnberger Beiebe

> .... Das erste und zweite Gesetz tragen eine Dankesschuld an die Bewegung ab, unter beren Symbol Deutschland bie Freiheit gurudgewonnen hat, indem es das Programm der nationalsozialistischen Partei in einem wichtigen Puntt erfüllt.

> Das dritte ist der Versuch der gesetzlichen Regelung eines Problems. bas im Falle bes abermaligen Scheiterns bann burch Gefet gur end. gultigen Losung ber nationalsozialistischen Partei übertragen werben mükte.

> Sinter allen brei Gefegen steht die nationalsozialistische Partei und mit ihr und hinter ihr die Deutsche Nation .. "

Reichsflaggen.

mit, bie bann vom Reichstagspräsidenten, Bg. Göring, vorgelesen werden. Das erfte dieser drei Gesete, das "Reichsflaggengeset". (nähere Erläuterungen siehe weiter unten) lautet:

Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verfündet wird:

Artifel 1

Die Reichsfarben sind schwarz-weiß-rot.

Artifel 2

Die Reichen und Nationalflagge ift die hatentreugflagge. Sie ift zugleich Sandelsflagge.

Artifel 3

Der Führer und Reichstangler bestimmt bie Form ber Reichstriegs. flagge und ber Reichstienstflagge.

Urtifel 4

Der Reichsminister bes Innern erläßt, soweit nicht die Bustandig. keit des Reichskriegsministers gegeben ift, die zur Durchführung und Erganzung dieses Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsborichriften.

## Urtifel 5.

Diefes Gefet tritt am Sage nach ber Berfundung in Rraft.

Das "Reichsbürgergeset" (nähere Erläuterung siehe 14. Ab= Reichsbürgergesteb schnitt) lautet:

Der Reichstag hat einstimmig bas folgende Gesetz beschlossen, bas biermit berfundet wird:

§ 1

Staatsangehöriger ift, wer dem Schutyverband des Deutschen Reiches angehört und ihm dafür besonders verpflichtet ift.

Die Staatsangehörigfeit wird nach ben Borfcriften bes Reichsund Staatsangehörigfeitsgesehes erworben.

§ 2

Reichsburger ist nur der Staatsangehörige deutschen oder artberwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ist, in Treue dem Deutschen Volk und Reich zu dienen.

Das Reichsburgerrecht wird burch Berleihung des Reichsburgerbriefes erworben.

Der Reichsbürger ist der alleinige Trager der vollen politi-

§ 3

Der Reichsminister bes Innern erläßt im Einvernehmen mit dem Stellvertreter bes Führers die zur Durchführung und Ergänzung bes Gesetze erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Das "Geset zum Schute bes deutschen Blutes und der beutschen Shre" (nähere Erläuterung siehe 14. Abschnitt) lautet:

Bejeg jum Schupe bes beutichen Blutes und ber beutichen Ehre

Durchdrungen von der Erkenntnis, daß die Reinheit des deutsichen Blutes die Voraussehung für den Fortbestand des deutsichen Volkes ist, und beseelt von dem unbeugsamen Willen, die Deutsche Nation für alle Zukunft zu sichern, hat der Reichstag einstimmig das folgende Geset beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Cheschließungen zwischen Juben und Staatkangehörigen beutschen ober artverwandten Blutes sind verboten. Erogebem geschlossene Ehen sind nichtig, auch wenn sie zur Umgehung bieses Gesetze im Auslande geschlossen sind.

Die Nichtigfeitsklage fann nur der Staatsanwalt erheben.

\$ 2

Außerehelicher Berkehr zwischen Suden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes ist verboten.

§ 3

Juden burfen weibliche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes unter 45 Jahren nicht in ihrem haushalt beschäftigen.

Juden ist das Hissen ber Reichs- und Nationalflagge und das Zeigen der Reichsfarben verboten.

Dagegen ist ihnen bas Zeigen ber jubischen Farben gestattet. Die Aus-

§ 5

Wer dem Verbot des § 1 zuwiderhandelt, wird mit Zuchthaus bestraft. Der Mann, der dem Verbot des § 2 zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis oder mit Zuchthaus bestraft.

Wer ben Bestimmungen ber §§ 3 ober 4 zuwiderhandelt, wird mit Gefangnis bis zu einem Jahr und mit Gelbstrafe ober mit einer Dieser

Strafen beftraft.

§ 6

Der Reichsminister des Innern erläßt im Einvernehmen mit bem Stellvertreter des Führers und bem Reichsminister der Justiz die zur Durchsührung und Erganzung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften.

Pas Geset tritt am Sage nach der Verkündung, § 3 jedoch erst am 1. Januar 1936 in Krast.

Dg. Dermann Boring jur Begrunbung ber Rurnberger Befebe Minutenlang erschallt der Beifall in der Reichstagssitzung, nachbem die Gesetze verlesen sind. Dann spricht Pg. Hermann Göring zur Begründung der Gesetze:

"... Diese wiedergewonnene Freiheit braucht ein äußeres Zeichen und ein äußeres Symbol. Und so, wie jede Zeit und jedes System in der Bergangenheit das ihnen arteigene Symbol gehabt hat, so ist es selbstverständlich, daß das Deutsche Reich, das unter nationalsozialistischer Führung wieder zur Ehre und zur Freiheit zurückgesunden hat, auch ein sichtbar arteigenes Symbol haben muß, daß auch über diesem neuen Deutschen Reich das Feldzeichen stehen

muß, das biefes Reich allein erft geschaffen hat.

Ich glaube, wir Deutschen sind dem Schickal dankbar, als dieses Schickal in einem Augenblick tiefster Not und tiefster Schmach und Schande jene Fahne schwarz-weiß-rot einrollte, weil diese Farben und weil diese Fahne nicht wehen durfte über einem Deutschland der Schmach und Schande. Denn dieses Symbol, denn diese Flagge schwarz-weiß-rot war einst gegründet worden und entstanden als Sieges-zeichen des damals geeinten Reiches. Alls im Spiegelsaal von Bersailles das Deutsche Reich verkündet wurde, da wurde auch unter dem Donner der Geschütze diese neue Fahne entrollt. Sie wehte über einem Deutschland der Arbeit, über einem Deutschland des Glanzes, auch über einem Deutschland, das den Frieden steiß heiß ersehnt hat. Mit jener Fahne in den Farben schwarz-weiß-rot sind für uns Deutsche Ruhmestaten und sind für uns Deutsche auch eine ewige Dankesschuld vereint. Und darum gerade danken wir auch dem Schickal, daß diese Fahne, diese Flagge nicht über dem entarteten Deutschland wehen durfte.

Und wir waren bankbar, daß dieses Deutschland der Schmach und Schande sich ebenfalls seine arteigene Flagge in dem damaligen System gegeben hat, und daß die ruhmreiche Farbe schwarz-weiß-rot gestrichen wurde und über dem Deutschland der Systemzeit die Farbe der dreisachen Internationale wehte: der roten, unter der Deutschland zerstört wurde, der gelben, unter welcher Deutschland ausgewuchert wurde, und der schwarzen, die stets mit der roten

Band in Sand gegangen war.

Die alte Flagge, sie ist in Ehren eingerollt worden. Sie gehört einem vergangenen Deutschland der Ehre an. Aber unter den alten Farben mit einem neuen Symbol begann der Rampf um die neue Freiheit. Die Achtung, die wir vor der alten Flagge schwarz-weiß-rot haben, zwingt uns zu verhindern und zu verhüten, daß diese

Farben und diese Flagge herabgewürdigt werden zu einem Parteiwimpel, unter bem sich als Siegeszeichen die Reakstion verborgen hält.

Wenn nach der nationalsozialistischen Revolution, nach ihrem Durchbruch und ihrem Sieg überhaupt wieder die Flagge schwarz-weiß-rot gehißt werden konnte, dann nur deshalb, weil dieses Zeichen den Sieg errungen hatte und die Voraussehung dafür schuf. Mit um so größerer Empörung mußten wir seststellen, daß nun diese alte ruhmreiche Flagge benutzt wurde, um sich darunter zu verbergen, daß sie den Feigen und Bequemen die Möglichseit gab, ihre wahre Gesinnung nicht allzu beutlich dem neuen Staat gegenüber zeigen zu müssen. Diesenigen aber, die gerade immer wieder glaubten, daß sie das Recht auf sene alte ruhmreiche Flagge gepachtet hätten, die haben scheindar vergessen, daß es der Frontsoldat Abolf Hitler gewesen ist, der die schwarz-weiß-rote Kofarde wieder aus dem Schmutz herausgezogen hat und sie von neuem dem Volkschefte.

Unser Führer ist es gewesen, der die Farben Schwarz-Weiß-Rot wieder rein und wieder ehrlich gemacht hat. Das Hakenkreuz aber wurde zum Feldzeichen, unter dem sich die aktivsten, die revolutionären Rämpfer sammeln konnten. So wie der Nationalsozialismus gleich einem Magnet aus dem deutschen Volk herauszog, was an Stahl und Sisen darinnen war, so war es unser Feldzeichen, unter welchem sich diese Rämpfer sammelten, unter welchem sie kämpsten, fochten und zahlreiche auch gestorben sind...

... Das Hakenkreuz ist für uns ein heiliges Symbol geworden, das Symbol, um das unser ganzes Sehnen und Jühlen ging,
unter dem wir gelitten haben, unter dem wir gesochten haben, Opfen
brachten und schließlich zum Segen des deutschen Bolkes auch gesiegt
haben. Das Zeichen ist uns aber auch noch mehr geworden in diesem
Ramps. Denn dieses Zeichen war uns auch ein Symbol unseres
Rampses für unsere arteigene Rasse, es war uns ein Zeichen des
Rampses gegen die Juden als Rassenstörer. Und deshalb ist es
ganz selbstverständlich, daß, wenn in Zukunft diese Flagge über Deutschland wehen soll, kein Jude dieses heilige Zeichen hissen darf.
Die neue Flagge soll aber auch der Welt klar machen, daß Deutschland für immer und für alle Ewigkeit unter dem Hakenkreuz stehen wird...

... Diese Freiheit nach innen galt es vielleicht oft schwerer zu erringen. Sie ist aber möglich, und darum werden heute auch die Grundstäte sestgelegt werden, die diese Freiheit im Innern ein für allemal stadilisieren werden; denn diese Freiheit kommt aus dem Blut, und nur durch die Reinheit der Rasse kann diese Freiheit auch für ewig behauptet werden. Gott hat die Rassen geschaffen. Er wollte nichts Gleiches, und wir weisen es deshald weit von uns, wenn man versucht, diese Rassenreinheit umzufälschen in eine Gleicheit. Wir haben erlebt, was es heißt, wenn ein Volk nach den arkfremden und naturwidrigen Gesehen einer Gleicheit leben muß. Denn diese Gleichbeit gibt es nicht. Wir haben uns nie zu ihr bekannt, und deshald müssen wir sie auch in unseren Gesehen grundsätlich ablehnen und müssen uns bekennen zu jener Reinheit der Rasse, die von der Vorslehung und der Natur bestimmt gewesen ist.

Es ist ein Bekenntnis zu ben Kräften und Segnungen germanischnordischen Geistes. Wir wissen, daß die Blutfünde die Erbsünde eines Bolkes ist. Wir selbst, das deutsche Bolk, haben schwer an dieser Erbfünde leiben muffen. Wir wissen, daß die lette Wurzel allen Zerfalls Deutschlands aus dieser Erbsünde letten Endes kam. Wir mussen daher wieder versuchen, Anschluß zu gewinnen an die Geschlechterreihen aus grauer Vorzeit. Es ist fürwahr die Rettung in letter Stunde gewesen, und hätte uns Gott und die Vorsehung den Führer nicht geschenkt, so ware aus der Erbsünde, aus dem Versall, Deutschland nie wieder emporgestiegen.

Wer aber noch im Zweisel barüber ist, daß das deutsche Volk, und zwar gerade das Volk in seinen breitesten Schichten, nicht artverdorben, sondern gesund in seinem Kerne ist, der konnte das heute erleben, wenn er in die Augen der Hunderttausende sah, die in Reih und Glied heute an ihrem Führer vorbeiziehen dursten. Das war Reinheit der Rasse, was dort im Gleichschritt vorbeimarschierte. Und es ist Pflicht einer seden Regierung, und es ist vor allem Pflicht des Volkes selbst, daßür zu sorgen, daß diese Reinsheit der Rasse nie wieder angekränkelt und verdorben werden kann.

Durch Erheben von ihren Pläten stimmten die Reichstagsabgeordneten einstimmig den "Nürnberger Geseten" zu. Dann sprach
nochmals Pg. Göring und schloß mit der Feststellung, daß eine jahrtausende alte Sehnsucht der Deutschen Wirklichkeit geworden ist: "Ein
Volk, ein Reich, ein Führer! Und darüber unsere Flagge,
unser Feldzeichen, unser Hatenkreuz!"

Borführungen ber Behtmacht Der 16. September brachte die Vorführungen der Wehrmacht auf der Zeppelinwiese, hervorragende Leistungen aller Waffensgattungen, — und gleichzeitig ein Symbol der Einheit von Wehrmacht und Partei und darüber hinaus von Wehrmacht und Volk! Denn — so sagte der Führer zu den Soldaten der neuen deutschen Wehrmacht — wir bringen die Opser für den Ausbau der Wehrmacht "fortdauernd gemeinsam, das Volk für euch, ihr für das Volk, — beide für Deutschland!"

Schlufrebe bes Führers auf bem Parteitongreß In seiner am gleichen Tage gehaltenen Schlußrede vor dem Parteikongreß wandte sich Adolf Hitler nochmals mit aller Rlarbeit und Deutlichkeit gegen jegliche Versuche, einen Unterschied zu machen zwischen Führer und Partei. Er stellte fest:

"Der Führer ist die Partei, und die Partei ist ber Führer. So wie ich mich nur als Teil dieser Partei fühle, fühlt sich die Partei nur als ein Teil von mir.

Wann ich die Augen schließen werde, weiß ich nicht. Aber baß die Partei weiterleben wird, das weiß ich, und daß sie über alle Personen, über Schwache und Starke hinweg die Zukunft der deutschen Nation erfolgreich gestalten wird, bas glaube ich, und das weiß ich!

Denn sie garantiert die Stabilität der Führung des Volkes und des Reiches, und in ihrer eigenen Stabilität garantiert sie dieser Führung die nötige Autorität..."

Der Parteitag der Freiheit neigt sich seinem Ende zu. Er wird vom Stellvertreter des Rührers, Pg. Rudolf Bef, geschlossen:

"Dem Führer, ber die Bergangenheit überwand, ber bie Gegenwart gestaltet, ber die Butunft fichert, Abolf Sitler, Gieg = Beil!"

Das gewaltige Erlebnis des Reichsparteitages hallte im ganzen deutschen Volke wider - und ebenso im Ausland, Vor allem die grundlegenden "Nürnberger Gesete" waren als wefentlicher Schritt in ber Gestaltung bes Dritten Reiches zu werten. (Das "Reiches burgergeseh" und das "Geset zum Schute bes beutschen Blutes und der deutschen Ehre" werden im 14. Abschnitt noch eingehender behandelt werden.) Das "Reichsflaggengeset" gab Bebeutung nun der Einheit von Bartei und Staat auch in der Fahne des Reiches eindeutigen Ausbruck. Die nationalsozialistische Bakenkreugslagge wurde zur alleinigen Reichs= und Nationalflagge.

bes Reiches flaggengefebes

Auf Grund bes Artikels 4 bes Reichsflaggengesetes orbnete ber Reichsminister bes Innern durch Erlag vom 16. September an, baß samtliche öffentlichen Gebäude des Reiches und der Länder künftig ausschlieflich mit der hatenkreugflagge flaggen und daß von ihnen die Flaggen schwarz-weiß-rot und die Flaggen der Länder oder Brobinzialverbande fünftig nicht mehr zu zeigen sind. Aur den Gemeinden blieb es gestattet, neben der an erster Stelle zu hissenden Sakenkreugflagge bei festlichen Unlässen auch die Gemeindeflagge qu Beigen. Zugleich wurde ber Erwartung Ausdruck gegeben, baf fich die Bevölkerung diesem Vorgehen anschließt und nur noch die Hakentreugflagge zeigt. — Um 24. Oktober folgte eine "Berordnung gur Durchführung bes Reichsflaggengesetes", die Strafbestim= mungen gegen die Verletung von diesbezüglichen Unordnungen des Reichsministers des Innern enthielt. — Zugleich wurde mitgeteilt, daß die Anordnungen, die von Seiten einer Reihe kirchlicher Stellen für die Beflaggung der Kirchen und kirchlichen Gebäude getroffen worden find, mit einem Erlaß des Reichsministers des Innern über die Rirchenbeflaggung in Widerspruch standen. Die Reichsregierung stellte deshalb die Unrechtmäßigkeit und Nichtigkeit jener Anordnung öffentlich fest und teilte mit, daß sie die erforderlichen Magnahmen ergriffen hat, um ihren auf Gesetz und Recht gestütten Erlassen auch kirchlichen Stellen gegenüber die gebührende Achtung zu verschaffen. — Die Beflaggung der Dienstgebäude wurde dann eingehend durch einen Erlaß des Reichsinnenministers im Dezember 1935 festgelegt.

Betotbnung jut bes Reichs.

Betordnung über bie Reichs.

Um 31. Oktober folgte die "Berordnung über die Reiches dienstflagge dienstflagge", in der es heift:

> "Die Reichsbienstflagge ist ein rotes Rechted, bas in der Mitte eine weiß-schwarz geränderte weiße Scheibe mit einem schwarz-weiß geränderten ichwarzen Safenfreug trägt, beffen unterer Schenkel nach ber Stange gu geöffnet ift. In ber inneren oberen Ece ber Flagge befindet sich das schwarz-weiße hobeitszeichen des Reichs. Der Ropf des Ablers ift gur Stange gewendet. . ."

Berordnung über bie Reichstriegs-flagge, Die Bolch ber Rriegsichiffe, bie Sanbeleflagge mit bem Eifernen Rreug und bie Flagge bes Reichs. Priegeminiftere und Oberbefehlshabere ber Behrmacht es heint:

Auch in dieser Reichsbienstflagge wird die Einheit von Bewegung und Staat in eindeutiger Symbolik zum Ausbruck gebracht - ebenso wie in der "Verordnung über die Reichstriegsflagge, die Gofd ber Rriegsichiffe, die Sandelsflagge mit dem Gifer= nen Rreug und die Flagge des Reichstriegsministers und Oberbefehlshabers der Wehrmacht" vom 5. Oktober, in ber

1. Die Reichskriegsflagge ist ein rotes Rechted, auf beffen Mittelachse, etwas nach der Stange verschoben, sich eine zweimal schwarz-weiß geranderte weiße Scheibe mit einem ebenfalls schwarzweiß geränderten gatenfreug befindet, deffen unterer Schenkel nach der Stange zu geöffnet ift. Unter ber weißen Scheibe liegt ein viermal

weiß und dreimal schwarz gestreiftes Rreug, deffen Balken die Berlängerung des senkrechten und waagerechten Durchmessers der weißen Scheibe bilben. Im inneren, oberen roten Felde fteht ein weiß gerandertes Gifernes Rreug. . .

2. Die Gosch der Rriegsschiffe ist ein rotes Rechted, auf deffen Mittelachse, etwas nach der Stange verschoben, sich eine weiße Scheibe mit einem ichwarzen, auf der Spite stehenden Sakenkreuz befindet, deffen

unterer Schenkel nach ber Stange zu geöffnet ift. . .

3. Die handelsflagge mit dem Eifernen Rreug ist ein rotes Rechted, auf beffen Mittelachse, etwas nach der Stange verschoben, sich eine weiße Scheibe mit einem schwarzen, auf ber Spite stehenden Bakenkreuz befindet, deffen unterer Schenkel nach ber Stange zu geöffnet ist. In der inneren oberen Ede steht ein weiß gerändertes Eisernes Rreuz. . .

4. Die Flagge bes Reichsfriegsminifters und Oberbefehlehabers der Wehrmacht ift die Reichstriegsflagge mit folgenden Ubweichungen: Das Rechted ift gleichseitig. Um die gange Flagge herum läuft eine schwarz-weiße Umrandung. Im unteren äußeren Feld steht ebenfalls ein weiß gerändertes Eisernes Rreuz; im unteren inneren und im äußeren oberen Feld steht je ein weiß geränderter Abler der Wehrmacht.

- 1. Die Reichsfriegsflagge ift das hoheitszeichen der Wehrmacht; sie wird auf den Rriegsschiffen der Rriegsmarine, den Luftfahrzeugen ber Luftwaffe und ben Gebäuden ber gesamten Wehrmacht geführt.
- 2. Die Goid ber Rriegsichiffe wird auf den Rriegsichiffen ber Rriegsmarine gefett, wenn sie vor Unter ober landfest liegen. Ausführungsbestimmungen erläßt der Oberbefehlshaber der Rriegsmarine.

3. Die Sandelsflagge mit bem Gifernen Rreug fann von

Marineoffizieren und Offizieren der Luftwaffe des Beurlaubtenstandes sowie von ehrenvoll ausgeschiedenen aktiven Marineoffizieren und Offizieren der Luftwaffe auf Sandelsichiffen bzw. Sandelsluftfabr-Beugen an Stelle ber Sanbelsflagge geführt werden. Die Berechtigung Bur Führung Diefer Flagge wird ben genannten Offizieren bom Oberbefehlshaber der Rriegsmarine baw. vom Oberbefehlshaber der Luftwaffe erteilt, wenn fie Führer von Sandelsichiffen baw. Sandelsluftfahrzeugen sind. In Booten darf die Flagge nicht geführt werden. Ausführungsbestimmungen erläßt der Oberbesehlshaber der Kriegs-marine bzw. der Oberbesehlshaber der Luftwaffe.

4. Die Flagge bes Reichstriegsministers und Oberbefehle. habers ber Wehrmacht ift fein Rommandozeichen und Rangab-Beiden. Die Flagge fann auf Rriegsichiffen, Luftfahrzeugen, Gebauben, Rraftfahrzeugen und Wafferfahrzeugen gefett werden. . .

So leuchtet in stolzen Farben und Symbolen das von Adolf Hitler und seinen Getreuen geschaffene Reich der Deutschen. Und als die 300 dienstältesten Politischen Leiter bei ihrem diesjährigen Treffen (9. bis 12. Oftober) durch Thuringen fuhren, wurden fie überall von diesen Flaggen und der begeisterten Bevölkerung begrüßt.

Sahrt bet 300 bienftalteften Politifchen Leiter

Bauleiter und Reichestatthalter Pg. Loeper †

Es ist von schwerer Tragik, daß das Jahr 1935 nach dem Tode von Gauleiter Schemm nun auch noch das Leben eines zweiten Gauleiters, des alten Rämpfers Pg. Friedrich Wilhelm Loeper, forderte. Um 23. Oktober starb nach längerer Rrankheit der Mitkampfer des Führers, pg. Loeper, Gauleiter von Magdeburg-Unhalt, Reichsstatthalter in Braunschweig und Anhalt. In seinem Beileidstelegramm an die Witwe fagte der Führer: "Er war einer meiner altesten und treuesten Mittampfer, deffen Berdienste um die Wiederaufrichtung des Reiches unvergänglich sind." Nach einem feierlichen Staatsakt erfolgte am 26. Oktober in Deffau in Gegenwart des Führers die Beisetzung des toten Gauleiters. —

Richtfefte in Munchen

München (bas ber Führer am 2. August zur "Sauptstadt ber Bewegung" erklart hatte) erlebte am 3. November mehrere bedeutungsvolle Richtfeste an Bauten des Dritten Reiches: das Richt= fest der neugeschaffenen Glaspalastanlagen, die feierliche Ein= weihung der neuen Ludwigsbrude über die Isar (außerdem die Uebergabe des Hauses der Deutschen Verzte an den NG. Merztebund), insbesondere aber das Richtfest der Führerbauten am Königsplat! Aus dem Königsplat wurde der König= Der Lotengebentliche Plat, der am 9. November 1935 — dem Totengedenktag der NSDUP. — seine Weihe für alle Zeiten erhielt.

Bum 12. Male jährte sich die erste nationalsozialistische Erhebung, die im Maschinengewehrseuer der Reaktion erstickt worden war. Zum 12. Male jährte sich der Opfertod der 16 Nationalsozialisten, die damals vor der Münchener Feldherrnhalle ihr Leben ließen.

Chrenunterflütung für die Schwerbeschäbigten ber RSDAP. Im Gedenken an alle Kämpfer, die im Laufe der Jahre für die Bewegung geblutet haben, schuf Adolf Hitler eine Chrenunters stützung für die Schwerbeschädigten der NSDUP. und erließ zu diesem Zwecke mit dem Datum vom 9. November eine Verfügung solgenden Inhalts:

"In dem opferwilligen Rampfe unserer Bewegung haben viele Nationalsozialisten schwerste körperliche Schädigungen davongetragen. Ihnen für diesen Einsat im Dienste der nationalsozialistischen Idee zu danken, ist eine Ehrenaufgabe der ASDAP.

Ich bestimme baber unter bem 9. November 1935:

1. Für die Schwerbeschädigten der Partei, die bet ihrer freiwilligen Pflichterfüllung im Rampfe um das Dritte Reich einen dauernden, schweren, die Erwerdsfähigkeit für immer einschränkenden körperlichen Schaden davongetragen haben, wird aus Mitteln der Partei alljährlich ein Betrag von einer halben Million Reichsmark für Ehrenunterstühungen zur Verfügung gestellt.

2. Die Berteilung dieses Betrages erfolgt je nach Schwere ber Rörperbeschädigung sowie nach Lage ber sozialen und wirtschaftlichen

Berhältniffe ber Untragfteller.

3. Die Ausführungsbestimmungen erläßt ber Reichsschatmeister ber NSDAB."

Die Feiern am 8. November Am Abend des 8. November sprach der Führer vor seinen alten Rämpsern im historischen Saale des Bürgerbräukellers, von dem aus vor zwölf Jahren die nationalsozialistische Erhebung ihren Ausgang genommen hatte. Siesbewegt hörte die alte Garde ihren Führer: "Seit 2000 Jahren ist zum ersten Male ein Reich, ein Volk, ein Heer und eine Fahne. Wahrhaftig, das Opfer der 16 Helden vor der Feldherrnhalle war nicht sinnlos. Wenn sie nicht als erste eingestanden wären für eine Idee, niemals hätte diese Anhänger sinden können."

Zur gleichen Stunde sammelten sich 3000 Führer aller national= sozialistischen Gliederungen aus dem ganzen Reiche im Zirkus Krone.

Und dann gaben beide — diese 3000 Führer und die alte Garde aus dem Bürgerbräukeller — den 16 Gefallenen der Feldherrnhalle das nächtliche Ehrengeleit. Aus allen Gegenden des Reiches waren diese Gefallenen nach München verbracht worden, um dort als Ewige Wache in den neugeschaffenen Ehrentempeln der Bewegung zur Ruhe gebettet zu werden, — die Verwirklichung eines erhabenen Gedankens von monumentaler geschichtlicher Größe.

Im Schein der Fackeln bewegen sich nachts die Züge mit den Särgen der Toten zur Feldherrnhalle. So halten die 16 Gefallenen ihren letzten Einzug in die Feldherrnhalle, die vor 12 Jahren ihren Opfertod erlebte. 16 Pylonen beleuchten seierlich die Stätte ihrer letzten Ausbahrung.

Vom Morgengrauen an bewegen sich am 9. November die Men= Der 9. November schenmassen zu Sausenden und Abertausenden an den Gärgen der Feldherrnhalle vorbei und erweisen den Gefallenen die lette Ehre.

In den Vormittaasstunden formiert sich der historische Zug des 9. November im Burgerbrauteller. Die Teilnehmer von damals marschieren in der historischen Marschordnung den alten Weg zur Feldherrnhalle - 16 Galutschuffe ertonen gum Zeichen, daß hier bor 12 Jahren 16 Nationalsozialisten fielen. — Ueberall faumt die Bevölkerung die Strafen, überall brennen an ben Strafenrandern Phlonen mit den Namen gefallener nationalsozialistischer Rämpfer aus all den vergangenen Jahren.

Und jest nimmt die alte Garde die Sarge der 16 Toten der Feld= herrnhalle in ihre Mitte. Auf Lafetten treten die Soten ihren letten Gang an - jum Letten Uppell - jum Roniglichen Blat. Durch die Brienner Strafe bewegt sich ber Zug, borbei am Braunen haus, 3um Königlichen Plat, wo die Formationen der nationalsozialistischen Bewegung angetreten find. Der Lette Uppell: Der Gauleiter Der Lepte Appell bon Munchen=Oberbayern, Bg. Adolf Wagner, ruft die Namen der 16 Gefallenen auf. Und alle Gliederungen der Bewegung rufen: Bier! Die 16 Garge werden in die beiden Chrentempel am Ronialichen Plat verbracht und in die Sartophage eingelaffen. Gine lette Salve donnert über den Königlichen Plat: Die Toten des 9. 20= bember haben die Ewige Wache bezogen.

Emige Bache

Und so verbinden sich Ehrung der Vergangenheit und Verpflichtung bor der Zukunft — und werden eins: Nach dem Letten Uppell bereidigt der Stellvertreter des Führers, Bg. Rudolf Bef, 1200 Bitlerjungen und 600 Mäbel bes BDM. auf ben Führer Abolf Bitler — auf die deutsche Zukunft.

## Arbeit am deutschen Recht

Rechtsgestaltende Rraft des Nationalsozialismus Die Nürnberger Gesetze, die auf dem Parteitag der Freiheit (siehe 12. Abschnitt) verkündet worden waren, bewiesen gleichzeitig erneut die gestaltende Kraft des Nationalsozialismus auch auf dem Gebiete der Schaffung neuen Rechts, eines Rechts, das — aus dem deutschen Volksempfinden geboren — der Lebenserhaltung des deutschen Volksempfinden geboren — der Lebenserhaltung des deutschen Volkses zu dienen hat, — also eines deutschen Rechts. — Die gesamte im Jahre 1935 geleistete Arbeit am Recht erstreckte sich ebenso auf die Neugestaltung der Justizverwaltung und der auf dem Gebiete des Rechts tätigen Beruse — des Rechtswahrerstandes — wie auf die allmähliche Umbildung der einzelnen Rechtsvorschriften (materielles und Prozehrecht).

Einheitliche Reichejuftig Die Magnahmen zur Vereinheitlichung und Verreichlichung der Justiz — die endgültige Schaffung der einheitlichen Reichsjustiz — wurden bereits im 2. Abschnitt unseres Bandes eingehend dars gestellt.

Befen über bie Befeitigung ber Berichtsferien

Much auf dem Gebiete der Gerichtsverfassung gingen wefent= liche Aenderungen vor sich: In dem "Geset über die Beseitigung der Gerichtsferien" vom 7. März heißt es turz und bundig (im § 1): "Gerichtsferien finden nicht statt." Bier wurde reichsrechtlich geregelt, was der preußische Justizminister Pg. Rerrl kurz nach seinem Umtsantritt hinsichtlich der praktischen Beseitigung der Gerichtsferien für die preußische Justig bestimmt hatte. Zur Ge= schichte der Gerichtsferien ist daran zu erinnern, daß sie ursprünglich im Interesse der landwirtschaftlichen Bevölkerung (Ferien zur Zeit der Ernte und der Weinlese) eingeführt worden waren: sie hatten jedoch schon seit langer Reit ihren Sinn verloren und wurden nur noch zur besseren Durchführung der Urlaubsplane der Juftigbehörden benutt. Die Gerichtsferien, die übrigens aus dem römischen Recht stammen, vertrugen sich nicht mit den nationalsozialistischen Bestrebungen nach schneller und volksnaher Rechtspflege, die ebensowenig mahrend einiger Monate ruhen tann wie die Urbeit des gesamten Volkes. Aunmehr können also Prozesse und sonstige richterliche Maknahmen nicht mehr lediglich deswegen vertagt werden, weil Gerichtsferien sind: Ein weiterer Schritt zur volksnahen Schnellen Justig.

rung bon Botverfahrens und bee Berichteverfaffungegejebes

Bon großer Bedeutung ift bas "Gefet gur Uenberung von Beles jur Menbe-Boridriften bes Strafverfahrens und des Gerichtsverfaf= sungsgesetes" bom 28. Juni. Das Gerichtsverfassungsgeset wird hier insoweit geandert (bie Uenderungen des Strafverfahrens werden weiter unten behandelt), als dem Reichsgericht die Möglichkeit ge= geben wird, von früher unter der Herrschaft veralteter Rechtsan= schauungen ergangenen Entscheidungen, an die es nach den bisherigen Vorschriften gebunden war, abzuweichen und sowohl die damals behandelten wie auch neu auftauchende Rechtsfragen nach nationalsozialistischen Rechts= und Lebensanschauungen neu zu ent= Scheiden, Gleichzeitig beugt damit das Gefet der Gefahr vor, daß fünftig einmal der Weg zu einer freien, dem nationalsozialistischen Rechtsbenken gemäßen Rechtsfindung wieder verschüttet wird. Darüber hinaus kann, mas bisher nicht möglich war, ber neu zur Entscheidung von Zweifelsfragen geschaffene große Straf= ober Zivil= senat, der an die Stelle der früheren sogenannten Bereinigten Zivilsenate tritt, auch bann angerufen werben, wenn bei grundsäklichen Rechtsfragen die Fortbildung des Rechts und die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordern, ohne daß, wie bisher, bereits eine Vorentscheidung hinsichtlich diefer Rechtsfragen ergangen ift. Go gibt das Gefet den Weg frei, ben alten Schutt überholter und lebensfremder Entscheidungen und Rechtsgrundfate wegguräumen und neue Grundfate nach nationalfozialistischem Rechtsbenten zu entwideln.

Dieses Geset ist somit ein bedeutungsvoller revolutionarer Aft und legt Reugnis ab von der Rompromiflosigkeit des revolutionaren nationalsozialistischen Wollens. Das Gesetz beendet endlich die perstaubte Epoche eines Rechts, das zu einem überalterten Gestrüpp lebensfremder Normen und Grundsätze geworden ist, die erstickend auf dem pulsierenden Leben lasten, - eines lebensfeindlichen Rechts, bon dem schon Goethe im "Faust" saate:

> "Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine em'ge Rrantheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte Und ruden facht von Ort gu Ort. Bernunft wird Unfinn, Wohltat Plage, Weh' bir, bag bu ein Enfel bift! Vom Rechte, das mit uns geboren ift. Bon dem ift leider nie die Frage."

Durch das neue Gesetz soll endlich verhindert werden, daß sich Gesetz und Rechte der vornationalsozialistischen Zeit "wie eine ew'ge Rrankheit forterben". Jest foll "vom Rechte, das mit uns geboren ift, die Frage fein"! Bon den Bestimmungen des neuen Gesetzes ist im einzelnen vor allem der Artikel 2 hervorzuheben:

"Das Reichsgericht als höchster beutscher Gerichtshof ist berufen, barauf hinzuwirken, daß bei der Auslegung des Gesetzes dem durch die Staatserneuerung eingetretenen Wandel der Lebens- und Rechtsansschauung Rechnung getragen wird. Damit es diese Aufgabe ungehindert durch die Rücksichtnahme auf die aus einer anderen Lebens- und Rechtsanschauung erwachsene Rechtsprechung der Vergangenheit ersfüllen kann, wird folgendes bestimmt:

Bei ber Entscheidung über eine Rechtsfrage kann bas Reichsgericht von einer Entscheidung abweichen, die vor dem Inkrafttreten bieses Gesetze ergangen ist."

Dem Reichsgericht wird also ausdrücklich zur Pflicht gemacht, dafür zu forgen, daß die nationalsozialistischen Rechtsgrund= fațe in die Rechtsprechung eingehen. Bisher tonnte ein Genat bes Reichsgerichts zwar von seiner eigenen Entscheidung, nicht aber bon der Entscheidung eines anderen Genats abgehen ohne vorher eine Entscheidung durch die "Vereinigten Straf- ober Zivilsenate" herbeigeführt zu haben. Jest können die einzelnen Genate auch ohne dies Verfahren von der Entscheidung anderer Senate abgehen. - Zu erwähnen ist ferner der Artikel 3, der an die Stelle ber früheren "Bereinigten Zivil" ober Straffenate" die beiben "Grohen Senate" für Zivil= und Straffachen treten läßt. — Nach dem neuen § 137 des Gerichtsverfassungsgesetzes tann ein Senat des Reichsgerichts in einer Rechtsfrage von grundsäklicher Bedeutung die Entscheidung des Großen Senats herbeiführen, "wenn nach seiner Auffassung Fortbildung des Rechts ober Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung es erfordert." Damit wird ausdrücklich anerkannt, daß die Richter bas Recht fortbilben konnen und follen, So ist der alte liberalistische Grundsatz der Gewaltenteilungslehre von Montesquieu, wonach Rechtschöpfung, Rechtsprechung und Berwaltung scharf voneinander getrennt sein mussen, in der deutschen Justiz überwunden.

Bejen über bie Buftanbigfeit ber Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten Zu erwähnen ist noch das "Geset über die Zuständigkeit der Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten" vom 13. Dezember, das die Wertgrenze des Objekts, nach dem sich die Zuständigkeit der Amtsgerichte in Zivilsachen richtet, wieder auf 500 RM. herabsekt. (Durch die Brüningschen Notverordnungen vom 1. Dezember 1930 und 6. Oktober 1931 war diese Wertgrenze aus Ersparnisgründen von 500 auf 800 und von 800 auf 1000 RM. herausgesekt worden.) Diese Maßnahme erfolgte im Zusammenhang mit den geseklichen Hilfsmaßnahmen zur Beseitigung der wirtschaftslichen Not der Anwaltschaft, da durch die Herabsehung der Wertz

grenze wieder mehr Prozesse vor die Landgerichte kommen (bei denen die Parteien sich nach der Zivilprozehordnung durch Unwälte verstreten lassen müssen). —

Dilfe für bie Rechtsanwaltichaft

Auf dem Gebiete der ständischen Rechtswahrer sind insbeson= dere verschiedene Gesete gur Ordnung und Unterstützung der Rechtsanwaltschaft zu nennen. Sie geben von der Notwendigkeit aus, der wirtschaftlich schwer leidenden Unwaltschaft zu helfen und sie außerdem endgültig nach nationalsozialistischen Führungs= und Verwaltungsgrundfäten ständisch zu ordnen. Maknahmen waren dringend erforderlich, weil die Not der Anwaltschaft zu einer Gefahr für die Rechtspflege murde. Die unbeschränkte Zulaffung gum Studium und zur Anwaltschaft hatte diesen Beruf überfüllt und dazu geführt, das viele Unwälte immer mehr in Not gerieten und 3um Seil sogar Wohlfahrtsunterstühung beziehen muften. Die Ruflucht zu zweifelhaften Erwerbsmethoden, moralisch sinkendes Berufd= ethos, viele Fälle von Beruntreuungen anbertrauter Mandantengelber und eine schwere Schädigung des Unfehens der Unwaltschaft im Bolte mußten die Folge solcher Zustande sein. Magnahmen gur Beseitigung der wirtschaftlichen Notlage und zur strengen Auswahl der Rechtsanwälte waren daher dringend erforderlich. Der notwendigen Auslese diente zunächst die Ausschaltung ber Juden aus der Anwaltschaft und dem Notariat in den Grenzen des Berufsbeamtentumggesetes. sodann die Rusammenfassung der einzelnen Rechtsanwaltskammern der verschiedenen Länder zu einer autoritativ geführten Reichsrechts= anwaltskammer. Von besonderer Bedeutung ist deshalb das "Gefet zur Uenderung der Rechtsanwaltsordnung" bom 13. De= 3ember, das folgenden Inhalt hatte:

Gefes jut Aenberung ber Rechtsanwaltsordnung

Es stellte ben Grundsat auf, daß die Anwaltschaft kein Gewerbe, sondern Dienst am Recht ist. — Das Führerprinzip wurde in der Gelbstverwaltung der Anwaltschaft, den Anwaltskammern, eingeführt. Der Präsident der Reichsrechtsanwaltskammer wird vom Reichsjustizminister im Einvernehmen mit dem Reichsführer des BNGDI. (Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen) auf 5 Jahre ernannt. Der Präsident der Reichsrechtsanwaltskammer gibt den örtlichen Rammervorständen Weisungen für die Geschäftssührung. Sie werden also Dienststellen des Präsidenten. Die Reichsrechtsanwaltskammer untersteht der Aussicht des Reichsjustizministers. In den einzelnen Oberlandesgerichtsbezirken werden in Jukunst nur

noch so viele Anwälte zugelassen, wie Bedarf vorhanden ist. Weiter ersolgte eine Neuordnung der Anwaltslausbahn: Es ersolgt nur noch eine beschränkte Zulassung zur Lausbahn nach Bedarf, so daß Gewähr gegeben ist, daß der Nachwuchs später auch die Zulassung zur Anwaltschaft und sein Auskommen sinden kann. Im übrigen wird die Lausbahn entsprechend der Nichterlausbahn geregelt: nach Bestehen der 2. Staatsprüfung (Alsselforprüfung) Zulassung Probedienst bei einem Anwalt auf 1 Sahr; nach dem Probedienst, der

abgekürzt werden kann, 3 Jahre Anwärterdienst. Während Probe und Anwärterdienst ersolgt seste Entlohnung wie bei den Gerichtsassessischen. Diese Maßnahme soll gleichzeitig die Not der sich dem Anwaltsberuf widmenden Assessischen Die Entscheidung über die Zulassung trifft der Reichsjustizminister im Eindernehmen mit dem Reichsführer des BNGDI, womit erneut die bestimmende Rolle des BNGDI, unterstrichen wird.

Befet jur Bergutung von Migbrauchen auf bem Bebiete ber Rechtsberatung

Hervorzuheben ist auch das "Gesetz zur Verhütung von Miß= bräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung" vom 13. Dezember, das hinsichtlich der Zulassung von Rechtsberatern und Rechtsbeiständen entgegen dem bisherigen liberalen Grundsatz der Gewerbefreiheit auf diesem Gebiete feststellte, daß es sich bei dieser Bulaffung um eine Angelegenheit ber Rechtspflege (nicht ber Gewerbepolizei) handelt. Die Bewerber muffen daher die Zulaffung burch den zuständigen Landgerichtspräsidenten nachsuchen. Das Geset bewirkte so ben Schut ber Volksgenoffen vor den Gefahren einer Rechtsvertretung durch nichtsachverständige ober persönlich unzu= verlässige Rechtsbeiftande, ebenso ben Schut ber unter berufspoliti= schen und gebührenrechtlichen Ginschränkungen tätigen Rechtsanwaltschaft vor einer unangebrachten Ronturreng von Rechtsbei= ftanden. (Der Unterstützung der Rechtsanwaltschaft diente auch das weiter oben bereits erwähnte "Gefet über die Buftandigkeit ber Umtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten" vom 13. De= 3ember.)

Reuordnung bes juriftifchen Studiums

Berordnung über ben Ausbau bes Reichsiuftig prufungsamtes Auch auf dem Gebiete der Erziehung des Rechtswahrernachswuchses brachte das Jahr 1935 eine Reihe wesentlicher Maßnahmen. Die im 11. Abschnitt bereits behandelte Neuordnung des jurisstischen Studiums beseitigte die undeutsche Unterscheidung zwischen öffentlichem und privatem Recht. Die "Verordnung über den Ausbau des Reichsjustizprüfungsamtes" vom 27. Februar gab dem durch § 40 der Iustizausbildungsordnung vom 22. Juli 1934 gebildeten Reichsjustizprüfungsamt seine endgültige Gestalt und regelte außerdem einige Einzelfragen des Prüfungsversahrens. In der Einleitung der Verordnung heißt es:

"Nachdem bas Reich die Führung der gesamten Justizverwaltung übernommen hat, kann die Durchführung der großen Staatsprüfung örtlichen Stellen überlassen bleiben.

Die große Staatsprüfung soll serner mehr als bisher mit dem Vorbereitungsdienst verbunden werden und seinen natürlichen Abschluß bilden..."

Wesentlich ist: Das Reichsjustizprüfungsamt leitet das gesamte Prüfungswesen im ganzen Reich, stellt die Prüfungsaufgaben ein= heitlich und beaufsichtigt die Prüfungsämter und Prüfungsstellen. Es sorgt dafür, daß im ganzen Reich nach gleichen Grundsähen verfahren und nach gleichem Makstab beurteilt wird (§ 1). Es werden 6 Prüfungsstellen im Reich gebildet (§ 2). Die Brüfung beginnt schon zwei Monate vor Abschluß der Ausbildung. Nach Abschluß der Ausbildung erfolgt unmittelbar die mündliche Prüfung. was für die Referendare einen wesentlichen Zeitgewinn bedeutet. Das Zeugnis über das Bestehen der Brüfung stellt nur der Präsi= dent des Reichsjustizprüfungsamtes aus. — Durch die "Verord= Becordnung Aber nung über ben weiteren Ausbau bes Gemeinschaftslagers Hanns Rerrl" vom 9. März wurde das Lager zeitlich vorverlegt (in Panns Rert die Zeit vor dem letten Ausbildungsabschnitt beim Oberlandesge= richt). Gleichzeitig wurde angeordnet, daß das Schwergewicht auf die geistig-weltanschaulich-rechtspolitische Ausbildung gelegt werden soll. — Um 13. April folgte die "Verordnung über die Außbildung bie Austidung der Referendare in der Verwaltung", die den Referendaren die in der Berwaltung Möglichkeit gab, im Rahmen der Ausbildung in der Verwaltungs= station sich (auger bei den üblichen Berwaltungsstellen) auch in Dienststellen der Bartei, sonstigen Rörperschaften des öffentlichen Rechts und namentlich auch in großen Wirtschaftsbetrieben und Verbanden ausbilden zu lassen. Die Verordnung ist auch insofern von wesentlicher Bedeutung, als sie einen entscheidenden Schritt unternimmt, um die fo oft beklagte Wirtschafts= und Lebensfremdheit ber Juristen zu bekämpfen. — Schlieflich ist noch die "Berordnung über die Laufbahn für das Umt bes Richters und des Staatsanwalts" vom 29. Marg zu nennen, die einerseits eine Bereinheitlichung der völlig verschiedenen Bestimmungen der Länder über diese Laufbahn herbeiführt, andererseits dem Leiftungs= pringip burch Ginführung ber beschränkten Zulaffung Geltung verschafft. Die so bewirkte Auslese war um so notwendiger, als nach 1918, namentlich in Preußen, die Zahl der Afsessoren entsprechend dem Unwachsen der Studentenzahl immer mehr gestiegen war, so daß das Migverhältnis zwischen der Menge der vorhandenen Ufsefsoren und dem Bedarf der Justigverwaltung immer erschütternder wurde. Eine erhebliche wirtschaftliche Not der angehenden Richter war dann eine zwangsläufige Folgeerscheinung. (Während 1922 in Preußen die Zahl der neuernannten Afsessoren noch 783 betragen hatte, war sie im Jahre 1934 schon auf 2649 gestiegen! Andererseits hat die Justizverwaltung nur einen jährlichen Bedarf von 250!). Bis ein Uffeffor planmäßig angestellter Richter werden konnte, mußte er durchschnittlich 5 bis 7 Jahre — zuweilen ohne Verdienst warten.

Mit diesem unerträglichen Zustand machte die neue Berordnung ein Ende und bestimmte einheitlich für das ganze Reich, daß mit

ben meiteren Ausbau bes Bemeinichaftslagere

Berordnung über

Betorbnung über bie Laufbahn fur bas Umt bes Richters und bes Staatsanwalts

dem Bestehen der großen Staatsprüfung alle Assessienen zunächst grundsählich aus dem Justizdienst ausscheiden. Wer die Lausbahn des Richters und Staatsanwalts ergreisen will, muß einen Antrag beim Reichsjustizminister stellen, zunächst ein Jahr Probedienst in praktischer Richters oder Staatsanwaltstätigkeit ableisten und wird dann nach erfolgreicher Ableistung des Probejahres als Anwärter auf eine Planstelle aufgenommen. (Während der Probes und Anwärterjahre erhält er ein sestes Gehalt, so daß es beim Gericht und bei der Staatsanwaltschaft endlich keine unbezahlten Assessiehen gibt.)

Endlich kann auch die Justizverwaltung sich ihre künftigen Richter und Staatsanwälte aussuchen, während andererseits die Ussessoren nunmehr Bescheid wissen, ob sie in die Justizverwaltung aufgenommen werden können oder nicht, und sich notfalls rechtzeitig anderweitig ein Unterkommen suchen können. —

Strafrecht, Strafprozeß und Strafvollstrechung Erhebliche Fortschritte machte die Arbeit am Deutschen Recht auf dem Gebiete des Strafrechts, des Strafprozesses und der Strafvollstrechung. Leitender Grundsak wurde der Schutz des gesamten Volkes vor asozialen Elementen — gegenüber den verslossenen humanitätsduseligen Prinzipien der liberalen Epoche —, ein Grundsak, in dessen Dienst sich Justiz und Polizei zu stellen hatten und dessen segensreiche Wirkung bereits 1934 festgestellt werden konnte. Pg. Rurt Valuege, Generalleutnant der Landespolizei, gibt darüber in seinem Buch "Nationalsozialistischer Kampf gegen das Verbrechertum" u. a. folgende Zahlen an:

Erfolgreiche Befampfung bes Berbrechertums

"In ben größeren preußischen Städten sind im Jahre 1934 gegenüber bem Jahre 1932

bie Tötungsdelike um 35,9 % in Saubüberfälle um 64,2 % in 49,7 % ie Brandstiftungen um 22,8 %

zurudgegangen."

Von den bisherigen Maßnahmen auf dem Gebiete der Strafrechtsreform sind zu nennen: 1. Das Geset vom 26. Mai 1933 (siehe Band 1933, Seite 351), das eine verschärfte Bekämpfung der Korruption brachte, serner die Ergänzung der Vorschriften über Landesverrat, Neuregelung der Festungshaft, Verschärfung der Vorschriften über Kindermißhandlung und über gewerbliche Unzucht und Abtreibung, Freistellung der Studentenmensuren, — 2. das Geset gegen gefährliche Gewohnheitsversbrecher und über Maßnahmen der Sicherung und Besserung vom 24. November (siehe Band 1933, Seite 271), das Strafsberschärfungen gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und die

Einführung der Sicherungsverwahrung vorsah, — 3. das Gessetz vom 24. April 1934 (siehe Band 1934, Seite 372), das eine völlige Neugestaltung der Vorschriften gegen Hochs und Landess verrat und die Einsehung des Volksgerichtshofes bewirkte.

Jest folgte das wichtige "Geset zur Aenderung des Straf-

gesethuches" vom 28. Juni 1935, das auf dem Gebiete der Straf-

rechtswissenschaft eine ungeheure Umwälzung bewirkte. In ihm zeigt sich wieder die unbeirrbare Grundsätlichkeit, mit der das nationalsozialistische Reich seine ethische und weltanschauliche Auffassung in den Gesehen zum Durchbruch bringt. Das Geseh zeichnet sich dadurch

Befes jur Menderung bes Strafgefebbuches

aus, daß es einige im bisherigen Strafrechtsinstem borhandene Bernunft= und Gerechtigkeitswidrigkeiten befeitigt und dem natur= lichen Menschenverstande, dem Gerechtigkeitsempfinden bes Bolkes gegen überalterte und undeutsche Rechtsabfassungen und Gesetz, zum Siege verhilft. Insbesondere beseitigt es bas Prinzip "nulla poena sine lege" (keine Strafe ohne Geseth) durch Aenderung des bisherigen § 2 des Strafgesethuches. Grundlegend war bisher, daß nur bann eine Sat bestraft werden konnte, wenn sie in einem gur Beit der Begehung bestehenden formellen Gefete als strafbar erklärt worden war. Dieser Grundsat, geboren aus dem Geist bes romischen Rechts und erstmalig in Deutschland niedergelegt in der "Constitutio Criminalis Carolinae" (der "Beinlichen Sals- und Gerichtsordnung Raiser Rarls V.") ist der Ausdruck der bisher geltenden allgemeinen Rechtsauffassung, wonach Recht und Geset basselbe sind und bort tein Recht ift, wo es nicht burch Gefet festgelegt und gegeben ist (sogenannter Positivismus). Nach nationalsozialistis icher deutscher Rechtsauffassung ist das Gesetz aber lediglich eine bon vielen Ausdrucksformen und Auskunftsmitteln über bas Recht - und kann sogar im Gegensatz zum Rechtsempfinden stehen (was

baufig genug geschah). Nach deutscher Rechtsauffassung beruht das Recht auf dem rassisch gebundenen Ordnungs= und Sittlichkeits= empfinden des Volkes. Der bisherige Grundsat des "nulla poena sine lege" hatte zur Folge gehabt, daß viele Taten, die nach dem Gerechtigkeitsempfinden des Volkes hätten bestraft werden müssen, nicht bestraft werden konnten, weil auf sie nicht die formalen Vorschriften eines entsprechenden Strafgesetzs angewendet werden konnten. Auf diese Weise "schlüpften viele durch die Maschen des Gesletzs" und diesenigen, die diese Gesetzslücken kannten, konnten ungestraft Handlungen begehen, die nach gesundem Rechtsempfinden des Volkes — und auch mancher Richter — strafwürdig waren. Häusig

Beseitigung bes "Nulla poena sine lege" Analoge Anwendung von Strafvorichtiften mußte der Richter felbst, obwohl er zur Ueberzeugung der Strafsbarkeit gekommen war, den Ungeklagten freisprechen, weil ihm kein Gesetz eine Handhabe zur Bestrafung bot, weil es ihm anderersseits auch verboten war, vorhandene Strasvorschriften "analog" (entsprechend) auf ähnliche Tatbestände anzuwenden oder nach den Grundgedanken einer Strasvorschrift zu urteilen. Der Grundsatz des neuen Gesetzes ist demgegenüber: Reine Strastat ohne Strase!

Strafbestimmungen gegen die Berletung ber Behrpflicht Weiter bringt das Gesetz einzelne neue Strasbestimmungen. So wendet sich der Urtikel 3 gegen die Verletzung der Wehrpflicht und der Wehrkraft und bestrast:

Absichtliches Entziehen von der Wehrpflicht durch Verlassen des Reichsgebiets vor Beginn der Wehrpflicht und Verweilen im Auslande nach Beginn ber Wehrpflicht (§ 140), — einen Wehrpflichtigen bes Beurlaubtenstandes, der nach Erfüllung des aktiven Wehrdienstes ohne Erlaubnis auswandert (§ 140a), - Wehrpflichtige, die zu Rriegszeiten sich in Widerspruch zu Anordnungen des Führers außerhalb des Reichsgebiets begeben oder im Ausland bleiben, — wer einen deutschen Soldaten zur Fahnenflucht verleitet oder die Fahnenflucht erleichtert (§ 141), - wer einen Deutschen zum Heeresbienst einer ausländischen Macht (auch der Fremdenlegion) anwirbt (§ 141a), — wer sich selbst verstummelt oder einen anderen verstummelt zum Zwede ber Untauglichmachung zum Heeresdienst (§ 142), - wer sich ober einen anderen bem Wehrdienst burch Täuschung entzieht (§ 143), - wer Wehrmittel ober Einrichtungen ber beutschen Wehrmacht beschädigt, gerftort ober unbrauchbar macht (bisher nur als Sachbeschädigung strafbar, jest bei Gemeingefährlichkeit sogar Todesstrafe (§ 1432).

Beitere einzelne Strafvorichriften Der Artikel 4 bringt neue Strafvorschriften für Gefährdung des Eisenbahnverkehrs, der Schiffahrt oder der Luftfahrt.
— Der Artikel 5 stellt Beschimpfung der NSDUP, unter Strafe — entsprechend den für das Reich, seine Farben, Flaggen und die deutsche Wehrmacht getroffenen Bestimmungen. (§ 134 b.) — In Artikel 6 wird der § 175 des Strafgesethuches (Unzucht zwischen Männern) in verschärfter Form neugesaßt. — Der Artikel 7 dient dem Schutz vor Waldbränden durch verschärfte Bestimmungen gegen die Herbeiführung einer Brandgesahr. — Im Artikel 8 wird der Automatenmißbrauch behandelt.

Strafe bei unterlaffener Dilfeleiftung Eine bedeutsame Neuordnung bringt der Artikel 9, der die Unsterlassung einer Hilfeleistung unter Strase stellt. Nach dem disherigen Recht war es nicht strasbar, wenn jemand unterließ, einem Verunglückten, der 3. B. dem Ertrinken nahe ist, oder bei der Löschung eines Brandes zu helsen oder eine sonst drohende Gesahr zu beseitigen, odwohl er dazu in der Lage war. Nur dann konnte er besstrask werden, wenn dazu für ihn eine "Rechtspflicht zum Handeln"

bestand oder er dazu von der Polizei aufgefordert worden war. Der bem Strafgesethuch neu eingefügte § 330 c bestimmt nun:

"Wer bei Ungludsfällen ober gemeiner Gefahr ober Not nicht Silfe leistet, obwohl bies nach gesundem Bolfsempfinden seine Pflicht ift, insbesondere, wer ber polizeilichen Aufforderung gur Bilfeleiftung nicht nachkommt, obwohl er ber Aufforderung ohne erhebliche eigene Gefahr und ohne Berlettung anderer wichtiger Pflichten genugen fann, wird mit Gefängnis bis ju zwei Jahren ober mit Gelbstrafe bestraft."

Durch diese Vorschrift wird besonders deutlich, wie gründlich sich durch die nationalsozialistische Revolution die Anschauungen über die Pflichten des Einzelnen gegenüber der Volksgemeinschaft gewandelt haben. Der neuen Bestimmung liegt ber Gedanke vom Volk als einer großen Ramerabschaft und Gemeinschaft, in der jeder dem anderen zur Hilfeleistung verpflichtet ist, zu Grunde.

Der Urtikel 10 bient bem verstärkten Schut ber Jagb und Fischerei, während sich der Artikel 11 gegen unbefugtes Uniform= tragen und falsche Namensangabe wendet. —

Um gleichen Sage (28. Juni) erging bas "Gefet zur Aende- Beiet jur Aenderung von Vorschriften des Strafverfahrens und des Ge= richtsverfassungsgesetzes" (3. S. schon weiter oben behandelt). das zunächst in seinen Urtikeln 1 und 2 auf dem Gebiete des Strafberfahrens dafür sorgte, daß die wichtigen Uenderungen bes materiellen Rechts, die das oben behandelte Gesetz brachte (die Möglichkeit der "analogen" Unwendung von Gesetzesvorschriften usw.) beachtet werden, indem Richter und Staatsanwalt angewiesen werden, in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen, ob eine analoge Unwendung von Strafvorschriften in Frage kommt. In der Haupt= sache bringt das Gesetz ein vorweggenommenes Stück der national= lozialistischen Strafprozegreform, die zur Berbeiführung eines innerlich gerechten, dem Rechtsempfinden entsprechenden Urteils Richter und Staatsanwalt von bisherigen formalen Bindungen befreit und beiden eine größere Bewegungs- und Handlungsfreiheit gibt. Der Strafprozeß wird aufgelockert und mehr in die Berantwortlichkeit einer freien Richterpersönlichkeit gestellt.

Unter anderem wurde das Verbot des sogenannten "reformatio in resormatio peius" (Berbot für höhere Instanzgerichte, ein Urteil zum Nachteil des Angeklagten zu ändern, wenn nur der Angeklagte, nicht aber die Staatsanwaltschaft das Rechtsmittel eingelegt hat) beseitigt. Durch dieses Verbot war der Richter der höheren Instanz gezwungen gewesen, unter Umständen ein milberes Urteil zu fällen, als seiner Ueberzeugung und dem Ergebnis der von ihm geführten Verhand-

joriften bes Gtraf. verfahrens und bes Berichtever. faffungegejebes

in peius

lung entsprach. — Von wesentlicher Bedeutung ist auch die Einsführung der Untersuchungshaft zur Sicherung vor Verbreschen: Die Gründe, aus denen heraus die Verhängung der Untersuchungshaft bisher angeordnet werden konnte, werden um einige vermehrt. Nach disherigem Recht konnte die Untersuchungshaft nur dann verhängt werden, wenn Fluchtverdacht oder Verdunkelungsgefahr vorlag. Ieht kann sie auch dann verhängt werden, wenn die Besorgnis besteht, daß der Täter seine Freiheit zu neuen strasbaren Handlungen mißbrauchen wird, oder wenn es mit Rücksicht auf die Schwere der Tat und die durch sie hervorgerusene Erregung nicht erträglich wäre, den Angeschuldigten in Freiheit zu lassen. —

XI. Internationaler Strafrechtsund Befangnistongreß in Berlin

Von besonderem Interesse war der vom 19. bis zum 22. August in Berlin durchgeführte XI. Internationale Strafrechte= und Gefängnistongreß, zumal es sich um den ersten internationalen Rongreß handelte, in dem Antisemitismus und Rassenlehre die Rolle einer wissenschaftlich und politisch gegebenen Größe spielten. Alle früheren Strafrechtskongresse wurden übrigens in der Besucherzahl übertroffen. 46 Nationen nahmen teil; im ganzen 900 Teil= nehmer (barunter 500 Deutsche und 400 Ausländer). Bei ber Er= öffnungssitzung (Präsident: Reichsgerichtspräsident Bumte) wurde der Reichsjustigminister Gürtner zum Chrenpräsidenten gewählt und eine Ergebenheitsadreffe an den Führer gerichtet. Im Rahmen einer Sikung der Akademie für Deutsches Recht zu Ehren des Kongresses sprach ber Reichsjuristenführer Reichsminister Frank über "Zwischenstaatliche Strafrechtspolitik, eine Gemeinschaftsaufgabe der Rulturvölker", wobei er sich mit Entschiedenheit gegen die Aufforderung des internationalen kommunistischen Kongresses in Moskau wandte. politische Verbrechen zu begehen, ebenso gegen Scheinprozesse, wie sie anläßlich des van der Lubbe=Prozesses in London stattgefunden haben, die eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes und eine Herabwürdigung der Rechtspflege darstellen. Staatssekretar Bg. Freisler sprach im Rahmen des Ron= aresses über den Wandel der politischen Grundanschauungen in Deutschland und seinen Ginfluß auf die Erneuerung von Strafrecht, Strafprozeß und Strafvollzug. — Bemerkenswert war die Tatsache, daß in einer Entschließung des Rongresses ber deutsche Standpunkt in der Sterilisationsfrage praktisch anerkannt wurde! -

Befet fiber bie Unwendung beutichen Rechts bei ber Chescheibung Von wesentlicher Bedeutung auf dem Gebiete des bürgerlichen Rechts war das "Geset über die Anwendung deutschen Rechts bei der Chescheidung" vom 24. Januar, das es vielen deutschen Frauen, die bisher an die She mit Ausländern gebunden waren,

möglich machte, wieder eine deutsche Che einzugehen, und bas "Ge= fet über die Beschränkung von Nachbarrechten gegenüber Betrieben, die für die Boltsgesundheit von besonderer Bebeutung sind" vom 18. Oktober, das entsprechend bem am 13. De= gember 1933 ergangenen Gefet über die Beschränkung ber Nachbarrechte gegenüber Betrieben, die für die Volksertüchtigung von besonderer Bedeutung sind (siehe Band 1933, Seite 352), auch Unstalten und Ginrichtungen, Die für Die Bolksaefundheit bon besonderer Bedeutung find (Rrankenhäuser, Beilanstalten, Genesung&= heime, Babe= und Ruranstalten) und von dem Reich, den Landern, den Gemeinden ober sonstigen unter Aufsicht des Reichs ober der Länder stehenden Rörperschaften oder Unstalten des öffentlichen Rechts betrieben werden, unter seinen Schut stellt. Auch für fie wird nun bestimmt, dan der Eigentumer oder Besiher eines benachbart gelegenen Grundstud's weder verlangen tann, daß der Betrieb eingestellt wird, noch daß Einrichtungen hergestellt werden, die eine nachteilige Gin= wirkung ausschließen. Ob und in welcher Sohe ihm eine Entschädiaung gewährt wird, entscheidet unter Ausschluß des ordentlichen Rechts= weges der Reichsminister des Innern und richtet sich danach, ob die Nachteile, die dem Eigentümer oder Besitzer erwachsen, so erheblich sind.

Bejet über bie Beidrantung von Machbarrechten gegenüber Betrie-ben, bie fur bie Boltegefundheit von besonderer Bebeutung finb

"daß sie ihm trot ber Rudficht, die ber einzelne auf bas Gemeinwohl ju nehmen hat, ohne Entschädigung nicht zugemutet werben fonnen".

Beide Gesetze haben eine weit über ihren sachlichen Inhalt hinausgehende Bedeutung, weil sie den vom Nationalsozialismus völlig gewandelten Begriff bes Gigentums programmatisch auf dem Gebiete bes bürgerlichen Rechts zum Ausdruck bringen und dem Grundsak bes Parteiprogramms "Gemeinnut geht vor Eigennut" auch hier Geltung verschaffen.

Der Urbeit am beutschen Recht diente insbesondere die Tätigkeit der vom Reichsjuristenführer Dr. Hans Frank ins Leben gerufenen Utademie für Deutsches Recht (siehe Band 1933, Seite 349 und Band 1934, Seite 376 bis 378), beren Arbeiten zur Rechtsreform im Jahre 1935 wesentlich fortschritten und sich außerdem erheblich ausbehnten. Bemerkenswert war vor allem die ständige Erweiterung ihrer Auslandsarbeit, wobei folgende Satsachen hervorzuheben Auslandsarbeit sind:

Atabemie für Deutsches Recht

ber Atabemie

Im Jahre 1935 wurde die Akademie von Vertretern 20 verschiedener Länder besucht. Unter dem Vorsitz des hollandischen Professors van Loon bilbete sich eine Arbeitsgemeinschaft ausländischer Freunde der Akademie, die überdies zahlreiche ausländische Juristen zu "korrespondierenden Mitgliedern" ernannte. Mit 700 ausländischen Institutionen wurden Beziehungen unterhalten.

Jahrestagung bet Atabemie für Deutsches Recht So waren auch 80 Vertreter aus dem Ausland bei der Jahres tagung der Akademie für Deutsches Recht (in München, 27. bis 30. Juni) erschienen. Im Rahmen dieser Tagung, die durch die Anwesenheit Adolf Hitlers ihre besondere Weihe erhielt, sprach der Reichsjuristenführer Dr. Frank und prägte dabei die Worte:

"Es ist zum ersten Male in der Geschichte des Volkes, daß die Liebe zum Führer ein Rechtsbegriff geworden ist!"

Bund Rationalfozialiftifchet Deutscher Juriften Und der von ihm geführte Bund Nationalsozialistischer Deutscher Juristen (BNSDI.) hatte einen Rechtswahrerstand gestaltet, der in immer stärkerem Maße vom rein formaljuristischen Denken befreit wurde und das Bolk in den Mittelpunkt seines Rechtsbenkens stellte — aus Juristen wurden Rechtswahrer.

## Recht und Rasse

Recht ist, was dem Volke nütt, — Unrecht, was ihm schabet — nach diesem leitenden Grundsat diente die gestaltende Arbeit am Deutsschen Recht nicht zulett der Erhaltung der Rasse und der Gestalstung ihrer Zukunst. Insbesondere die gesetzeberische Arbeit des zweiten und dritten Nürnberger Gesetzes ("Reichsbürgergeset" und "Gesetzum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre") ist auf diesem Gebiete von ausschlaggebender Bedeutung. Mit Recht nennt sie der Reichsärztesührer Pg. Dr. Gerhard Wagner (in dem Sest 1 der "Schriften der Bewegung: Nationalsozialistische Rassenund Bevölkerungspolitik", Seite 27) "Das Rassegrundgeset des deutschen Volkes".

Die Rurnberger

Das "Reichsbürgergeset" und das "Gesetzum Schutzbeutschen Blutes und der deutschen Ehre" (Blutschutzeset) — beide vom 15. September 1935 —, deren Text und Begründung (durch den Reichstagspräsidenten Pg. Göring im 12. Abschnitt wiedergegeben sind und die weiter unten noch eingehender behandelt werden, bilden zusammen mit dem "Gesetzur Verhütung erbstranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 (siehe Band 1933, Seite 268s.) und dem "Gesetzum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes" (Shegesundheitsgesetz) vom 18. Oktober 1935 (das weiter unten noch eingehender dargestellt werden wird) eine ideelle gesetzgeberische Sinheit. Alle vier Gesetz dienen der Gesundung und Reinhaltung der Rasse, indem sie das zu lösende Problem von seinen verschiedenen Seiten aus aufrollen und der Lösung entgegensühren, — und zwar

Die nationalfozialiftifche Raffegefengebung

politisch durch das Reichsbürgergesetz,

rassebiologisch durch das Blutschutgeset,

erbhygienisch durch das Chegesundheitsgeset und das Geset zur Verhütung erbkranken Nachwuchses (wobei auch noch das "Gesetzgegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und Sittlichkeitsverbrecher" vom 24. November 1933 — siehe Vand 1933, Seite 271 — zu nenznen ist).

Die Nürnberger Gesetze (die übrigens eine besondere Betonung burch die Satsache ersuhren, daß sie nicht auf Grund des Ermächti-

gungsgesetzes vom 24. März 1933 — siehe Band 1933, Seite 42 — sondern als Initiativgesetze des Reichstags ergingen) schusen somit in rassepolitischer Hinsicht Grundlagen von entscheidender Bedeutung.

Die deutsche Staatsangehörig-

So brachte das "Reichsbürgergeset" die Berwirklichung bes Bunktes 4 bes nationalsogialistischen Parteiprogramms (siehe Band 1933, Seite 50). Bereits am 27. April 1935 hatte Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick in einer Rede auf das kommende Staatsbürgerrecht hingewiesen und erklart, daß die deutsche Staatsbürgerschaft nach dem Willen des Führers das höchste Recht und der Staatsbürgerbrief die wertvollste Urfunde sein wird, die ein Deutscher in seinem Leben erwerben kann. Die deutsche Staatsburgerschaft muffe eine Ehre sein, die sich der Deutschstämmige nur durch Dienst an Volt und Staat erwerben fann. Schon bas "Gefet über den Widerruf von Ginburgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit" vom 14. Juli 1933 (fiehe Band 1933, Seite 267-268) und die "Berordnung über die beutsche Staatsangehörigkeit" bom 5. Februar 1934 (fiehe Band 1934, Seite 71-72), die die Staatsangehörigkeit in den ein= zelnen Ländern beseitigte und an deren Stelle die alleinige Reich&= angehörigkeit sette, hatten eine entscheidende Bresche in bas Reichsund Staatsangehörigkeitsgeset vom 22. Juli 1913 geschlagen. Um 15. Mai 1935 war dann das "Gefet zur Aenderung des Reichs= und Staatsangehörigkeitsgesetes" gefolgt, das alle subjektiven Unsprüche auf Ginburgerung (die auf Grund der bisherigen Regelung gegeben waren) beseitigte. Weder die Witwe oder geschiedene Chefrau eines Ausländers, die zur Zeit der Cheschließung eine Deutsche war, noch ein ehemaliger Deutscher, der als Minderjähriger die Reichsangehörigkeit durch Entlassung verloren hat, noch ein Auß= länder, der mindestens ein Jahr aktiv im deutschen Beer oder in der Marine gedient hat, noch ein ehemaliger Deutscher, der auf Grund des Gesetzes vom 1. Juli 1870 die Reichsangehörigkeit durch 10jahrigen Aufenthalt im Ausland verloren hat, usw. besitzen einen zwin= genden Anspruch auf Einbürgerung mehr. — So war endlich freie Bahn geschaffen für eine grundsätliche Regelung ber Staat8= angehörigkeit&frage, bie bann im "Reich&burgergefet" bom 15. September erfolgte. Dieses neue Staatsgrundgefet (beffen Tert im 12. Abschnitt wiedergegeben ift) bedeutet einen völligen Bruch mit der liberalistischen Auffassung von der Gleichheit der Staat&= burger (ber Auffassung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetes vom 22. Juli 1913), wonach jeder Staatsangehörige ohne Unterschied ber Raffe, ber Gefinnung und der Tüchtigkeit die gleichen ftaats= bürgerlichen Rechte und Pflichten — ohne besondere Leistung — er-

Befet jur Menbetung bes Reichsunb Staatsangeborigfeitsgefepes

Reicheburgergefes

halt. Das neue Geset ist ein Sieg der rassischen Erkenntnisse und ihre Verankerung in der Verfassung als Staatsarundgesek. Es unter-Scheidet zwischen Staatsangehörigen und Reichsburgern. Inhaber ber vollen staatsbürgerlichen Rechte (Reichsbürger) ift nur der deutsche Staatsangehörige deutschen oder artverwands ten Blutes, "ber durch sein Berhalten beweist, daß er gewillt und geeignet ift, in Treue dem deutschen Bolt und Reich Bu bienen". Durch bie Berleihung bes Reichsburgerbriefes wird das Reichsbürgerrecht — und damit die Trägerschaft der "vollen politischen Rechte" — verliehen.

Die "Erste Verordnung zum Reichsbürgergeset" vom Erste Berordnung 14. November behandelte die Frage, auf wen die durch das Geset bürgergeset geforderte objektive Voraussetzung ("deutsches oder artverwandtes Blut") und subjektive Voraussehung ("gewillt und geeignet, in Treue dem Deutschen Bolt und Reich zu dienen") zutrifft. (Sinfichtlich ber letteren Boraussekung wurde noch keine endgültige Regelung barüber getroffen, nach welchem Berhalten und welchen Leistungen den heranwachsenden Jahrgängen das Reichsbürgerrecht verliehen wird.) Vordringlich war zunächst, die Frage der Reichsbürgerschaft für die bereits erwachsenen deutschen Staatsangehörigen zu klären. Es wurde baber vorläufig bestimmt, daß Reichsbürger ist: ber Staats= angehörige beutschen oder artverwandten Blutes, der beim Inkrafttreten des Reichsbürgergesetzes das Reichstagswahlrecht besessen hat ober bem ber Reichsinnenminister im Ginvernehmen mit bem Stell= bertreter des Führers das vorläufige Reichsbürgerrecht verleiht. (Das Reichsbürgerrecht wird in Zukunft im regelmäßigen Gang erft in einem späteren Lebensalter erworben werden können als das bis= berige Reichstagswahlrecht.)

Die objektive Boraussehung dagegen ("deutsches oder artverwandtes Blut") wird in der Berordnung endgültig festgelegt: Es wird zunächst bestimmt, daß Juden nicht Reichsbürger sein tonnen; gleichzeitig wird eine flar umgrenzte Begriffsbestimmung bes Juden (§ 5) geschaffen, um - unbeschadet der strengeren Bestimmungen der NGDUB. — im Rahmen des deutschen Bolkes eine klare Scheidung zwischen Deutschen und Juden festzulegen und dabei das Anwachsen einer zu großen Schicht von Mischlingen zu bermeiden. Es wird daher bestimmt:

Außer den Volljuden sind auch die Dreivierteljuden (mit drei jubifchen Großeltern) Juden. Alls Juden gelten ferner auch Salbjuden bann, wenn fie fich aus eigener Entscheibung (3. B. durch Beirat mit einem jubischen Gatten) zum Judentum befannt haben ober wenn beren Eltern die Entscheidung fur ihre Rinder und weiteren Nachkommen getroffen haben.

Als beutsch-jüdische Mischlinge gelten beutsche Staatsangehörige, bie ein ober zwei vollsübische Großeltern haben, also die Viertels und Halbiuden. Was senseits dieser Grenzen liegt, gehört entweder zum Judentum (wie die Preiviertels und Vollzuden) oder, wie die Achtelsjuden oder Mischlinge noch sernerer Abstammungsgrade zum deutschen Volk.

Für die Vierteljuben ist im übrigen bestimmt, daß sie durch ihre Nachkommen völlig im deutschen Volke ausgehen sollen. (Deshalb ist auch durch die gleichzeitige Erste Verordnung zum Blutschutzgesetz — siehe weiter unten — das Shehindernis und das Verbot des außerschelichen Verkehrs zwischen Juden und Vterteljuden eingeführt worden. Auch die She zwischen Vierteljuden ist nach § 4 dieser Verordnung verstehen, damit das Ziel, die Vierteljuden biologisch im deutschen Volk außehen zu lassen, möglichst bald erreicht werden kann.)

Für die Halbjuden ist eine andere Regelung getroffen: Der Halbjude oder die Halbjüdin, die sich jüdisch verheiratet haben, haben sich — wie bereits weiter oben ausgeführt — dadurch in aller Form zum Indenstum bekannt. Dasselbe gilt, wenn ein Halbjude der jüdischen Religionssgemeinschaft angehört oder fünftig in sie eintritt. Außerdem werden Rinder aus einer ehelichen oder unehelichen Verbindung zwischen Inden und Deutschen, wenn diese Verbindung nach Erlaß der Nürnberger Gesehe stattgesunden hat, in jedem Falle den Juden zugerechnet werden, weil die Eltern in Kenntnis der Tragweite ihres Tuns gehandelt haben. Den noch unverheirateten Halbjuden steht es nicht frei, deutschstütige Menschen zu heiraten. Sie dürsen zwar jüdische und halbsjüdische Ebegatten nehmen, müssen aber zu einer Ehe mit deutschstütigen Menschen eine besondere Genehmigung haben.

Bur einheitlichen Durchführung biefer Begriffsbestimmungen wird im § 6 (Absat 2) angeordnet, daß die sogenannten Arierparagraphen der verschiedenen Organisationen (nicht jedoch der ASDAB, und ihrer Gliederungen) mit Wirfung dom 1. Januar 1936 ausgehoben werden, sofern sie nicht dom Reichsinnenminister im Einvernehmen mit dem Stellvertreter des Führers zugelassen werden. Ebenso bedürsen neue Arierparagraphen der Zustimmung des Reichsministers des Innern und des Stellvertreters des Führers.

Runberlaffe gut Ausführung bes Reichsburgergefetes und bes Blutichutgefetes Runderlasse des Reichs- und Preußischen Ministers des Innern zur Ausführung des Reichsbürgergesetes und des Blutsschutzesetes vom 4., 9. und 20. Dezember regelten dann noch das Versahren bei Vefreiungen von Vorschriften dieser Gesete, soweit die Möglichkeit solcher Vefreiungen vorgesehen war, den Uebertritt der jüdischen Beamten in den Ruhestand, das Ausscheiden der jüdischen Träger eines öffentlichen Amtes. Danach scheiden die bisher noch jüdischen Beamten (Richter, Notare usw.) mit dem 31. Dezember aus dem Amte aus und treten in den Ruhestand.

3meite Berordnung jum Reiche. burgergejes Die "Zweite Verordnung zum Reichsbürgergeset" vom 21. Dezember brachte schließlich noch einzelne Ausführungsbestimsmungen (hinsichtlich des Ausscheidens jüdischer Beamter und jüdischer Amtsträger) bezüglich der Gewährung von Unterhaltszuschüssen, Ründigung von Mietsverhältnissen, sowie die Ausbehnung der Vorschrift des § 4 (Absat 1) der Ersten Verordnung zum Reichsbürgers

geseth (wonach kein Jude ein öffentliches Umt bekleiden kann) auf jüdische leitende Uerzte an öffentlichen Krankenanstalten und freien gemeinnühigen Krankenanstalten, sowie auf jüdische Vertrauensärzte (§ 6).

So tritt an die Stelle der liberalistischen - naturwidrigen und selbstmörderischen — These von der "Gleichheit alles dessen, was Menschenantlik träat" - die Bewertung des Menschen nach Volks= tum und Leistung - und die Erkenntnis, dan der Ginzelmensch nur ein Glied in der Generationenkette ist, daß in ihm nicht nur die Gegenwart ruht, sondern auch die Zukunft als Verpflichtung — und bie Vergangenheit als in ihm tätige Voraussekung. - bak feine Uhnen auch für ihn bestimmend sind. So setzte bereits im Jahre 1933 in breitem Umfang im gangen Bolte bie Uhnen- und Gippenforschung ein. Go wurde andererseits durch die "Berordnung über standesamtliche hinweise" bom 14. Februar für die Butunft sicheraestellt, daß die wichtigsten Daten bes einzelnen Boltsgenossen über Geburt, Heirat, Tod und Abstammung, die pereinzelt und gesondert voneinander in die Register der jeweils örtlichen Standegamter eingetragen murden, burch Sinmeife gesammelt werden, um den Nachweis der Abstammung zu erleichtern und außerdem die Ramilienforschung zu fördern. Die Standesbeamten sind bei der Vornahme von Beurkundungen verpflichtet, auf die ihnen bei dieser Gelegenheit durch Vorlage von entsprechenden IIrtunden bekannt werdenden Satsachen über Geburt, Heirat, Tod usw. hinzuweisen. Hier ist bereits ber Ansahpunkt zu den geplanten Sippenämtern festzustellen. -

Berothnung über ftanbesamtliche Dinmeise

Das britte ber Nürnberger Gesehe, das "Geseh zum Schuhe bes deutschen Blutes und der deutschen Ehre" (Blutschuhzgeseh) vom 15. September (dessen Text im 12. Abschnitt wiederzgegeben ist), dient der biologischen Reinhaltung des deutschen Volkes. Während das oben behandelte Reichsbürgergeseh den Trennungsstrich zum Judentum auf politischem Gebiet zieht, ersolgt durch das Blutschuhzeseh die Scheidung auf biologischem Gebiet. Das Geseh verbietet daher sowohl die eheliche wie die uneheliche Rassens mischung (wobei es die vor dem 17. September 1935 geschlossenen Mischen underührt läßt). Es verbietet außerdem die Beschlossen bei Juden. (Es verbietet senerhin den Juden das Hissen der Reichszund Nationalssage und das Zeigen der Reichsfarben.)

Bejes jum Schute bes beutichen

Blutes und ber beutichen Ehre

(Blutichungefen)

Die bereits weiter oben angeführte "Erste Verordnung zum Gesetzum Schute bes deutschen Blutes und der deutschen Ehre" vom 14. November bringt in ihren Hauptbestimmungen

Erfte Berordnung jum Bejet jum Schuge bes beutichen Blutes und ber beutichen Chre (§§ 2—5 und § 11) die notwendige Ergänzung zu der in der "Ersten Berordnung zum Reichsbürgergeset" (siehe weiter oben) getroffenen Regelung hinsichtlich der deutsch-jüdischen Mischlinge, und zwar auf biologischem Gebiet:

Das Chehindernis des § 1 des Blutschutzgesetzes wird ergänzt durch das Verbot von Shen zwischen Suden und Vierteljuden. Ebenso verstietet der § 4 Sheschsteßungen zwischen Verteljuden. Die schwere Strase des Gesetzes für außerehelichen Verkehr zwischen Juden und Deutschen wird auch auf den außerehelichen Verkehr zwischen jüdischen und viertelzjüdischen Menschen außgedehnt. Der § 3 bestimmt, daß Sheschließungen zwischen Halbjuden und Deutschen oder Viertelzuden der Genehmigung des Keichsinnenministers bedürfen. Der § 6 dient vor allem der Vershütung der Shen von Deutschblütigen mit Nachkommen der negersblütigen Franzosen aus der Zeit der Rheinlandbesehung sowie mit Vigeunern.

Die nationalfozialistische Lösung ber Judenfrage Die nationalsozialistische Rassegesetzebung beweist letten Endes auch die Unsinnigkeit mancher ausländischen Behauptungen über die angebliche "Drangsalierung" des Judentums in Deutschland. Die nationalsozialistische Rassegesetzebung handelt — das ergibt sich klar aus den einzelnen Gesetzen und ihren Ausstührungsverordnungen — nicht aus Abneigung oder Haßgefühlen gegen die Juden, sondern lediglich aus der klaren und leidenschaftslosen Erkenntnis dessen, was das Leben der Nation fordert.

Jübischen Provotationen Wie wenig "geknechtet" dieses Iudentum in Deutschland ist, bewies u. a. die Tatsache, daß jüdische Elemente es sogar wagten (wie bereits im 2. Abschnitt erwähnt), im Iuli in einem Berliner Filmtheater (am Rurfürstendamm) Radaussenen gegen den schwedischen Film "Petterson & Bendel" auszuführen — wegen dessen antisemitischer Tendenz! Erst das energische Austreten der Bevölkerung wies die Iuden in ihre Schranken zurück, wobei dann im Ausland natürlich wieder über "Iudenderfolgungen" gezetert wurde.

Auflösung bes "Berbandes nationaldeutscher Juden"

Berbot von Pfeudonnmen für

judifche Runftler

Gewiß wehrte sich der nationalsozialistische Staat gegen jüdische Quertreibereien (3. B. durch die Auflösung des "Verbandes nationaldeutscher Juden" — wegen staatsseindlicher Einstellung seiner Mitglieder — am 28. November), gewiß wehrte er sich auch gegen jegliche Verschleierungstaktik (3. B. durch das Verbot des Reichspropagandaministeriums vom 25. November, das allen jüdischen Künstlern das Führen von Pseudonymen untersagt), — keineswegs aber zerstörte der nationalsozialistische Staat die wirtschaftliche Existenz der Iuden, auch keineswegs ihre kulturelle Existenz im jüdischen Rahmen.

"Reichsverband jubischer Rulturbunde" Er schuf im Gegenteil die Grundlage eines jüdischen kulturellen Eigenlebens im "Reichsverband jüdischer Rulturbünde", zu bessen Bildung Pg. Hinkel (als Sonderbeauftragter des Reichs-ministers für Volksaufklärung und Propaganda) sämtliche jüdischen

Bereinigungen fünstlerischer und kultureller Urt am 5. August aufforderte und über bessen Sätigkeit die entsprechenden Richtlinien am 17. August bekanntgegeben wurden. Bierbei wurde dann grundfahlich bestimmt, daß die Beranstaltungen des Reichsverbandes als geschlossene anzusehen sind: als Darbietende wie auch als Zuhörer kommen nur Mitglieder in Frage. Dem Judentum wurde damit bas kulturelle Eigenleben weitgehendst ermöglicht und ihm lediglich der völlig unberechtigte Einfluß auf das deutsche Rulturleben entzogen.

So war die Politit des nationalsozialistischen Reiches gegenüber dem Judentum nicht auf die von der internationalen Judenpresse behauptete "Prangsalierung" gerichtet, sondern auf die reinliche Scheidung, auf die Erlöfung bes deutschen Volkes von dem alles Berftorenden judischen Ginfluß, benn - wie der alte Borkampfer Bg. Julius Streicher am 15. August in einer Massenkundgebung im Berliner Sportpalast ausführte - "die größte Schande Deutsch= But Inbenfrage lands war jene Zeit, in der der Jude es wagen durfte, das deutsche Volk nach talmudischen Gesetzen zu regieren". Der tiefgehende Gegensat der judischen Psinche gegenüber dem deutschen Denken und Das Indentum in ber Kriminalistit Fühlen - insbesondere auf moralischem Gebiet - ergibt sich nicht Bulekt auch in der Rriminalistik. In der schon weiter oben angeführten Schrift des Reichsärzteführers Bg. Dr. Wagner ("Nationalsoziali= stische Raffen= und Bevölkerungspolitik") lesen wir auf Seite 11 folgende aufschlufreichen Rahlen:

Julius Streicher

"Auf Grund ber Bolksgahlung von 1910 ergibt fich 3. B., bak bie Juben bei betrügerischem Bankrott 14mal fo oft, bei einfachem Bankrott 22mal so oft und bei Wucher 30mal so oft bestraft werden mußten wie Nichtiuden. Die Rriminalistik von 1910 weist barauf bin, daß bas Wachstum der Rriminalität an der Bahl ber Berurteilungen, besonders an Sanbelebelitten gemeffen, in einem 20jahrigen Beitraum bei ben Nichtjuden um 17,01, bei den Juden aber um 31,4 b. B., also beinabe bas Doppelte, geftiegen ift. . .

Much aus Rahlen ber neuesten Beit, die ber Polizeigeneral Daluege vor einigen Wochen genannt hat, geht eindeutig der hohe Unteil der Juden an ber Rriminalität hervor, insbesondere an den Betätigungs. arten, bei benen sich der Jude, ohne viel zu ristieren, im Sintergrunde halten und dabei etwas berdienen fann. Daluege bringt u. a.

folgende Rahlen:

Um Rauschgiftschmuggel, ber bekanntlich besonders einträglich ist, waren die Juden im Jahre 1931 und 1932 mit 25 b. H., im Jahre 1933 fogar mit 30 v. S. beteiligt, mahrend die Zahlen in den Jahren 1934 und 1935 etwas geringer sind. Beim Saschendiebstahl wurden 3. B. im Jahre 1932 in 411 Diebstahlsfällen 193 Juden, das find 47 v. S., fest= genommen, eine Bahl, die fich bis heute nicht wefentlich geandert hat. Besonders groß ist die Beteiligung ber Juden bei reisenden und internationalen Diebesbanden. Sie betrug nach Daluege im Jahre 1933 65 v. S., im Jahre 1934 42 v. S., bis zum 1. Juli 1935 65 v. S. . . " 3meite Reichetagung ber Rorbijchen Bejellchaft Mit dem Judentum und seiner Psyche hat das Deutschum nicht das geringste gemein. Es lehnt daher jegliche Beziehung zu ihm als sinnbos und schällich ab. Es pflegt Beziehungen zu Völkern und Kulturfreisen, die ihm artverwandt sind — zu Völkern arischer Herkunft — und insbesondere zu den nordischen Völkern. Es sei in diesem Zusammenhang an die Zweite Reichstagung der Nordischen Gessellschaft in Lübeck (23. die 30. Juni) unter ihrem Leiter Gauleiter und Oberpräsident Pg. Lohse erinnert, die durch die Sonnwendsseier der Hitlerjugend mit einer Flammenrede des Reichsjugendssührers Pg. von Schirach eingeleitet wurde und in deren Mittelspunkt wieder wie im vorigen Jahr eine Rede Alsred Rosenbergsstand, der auf die Schicksalsverbundenheit der nordischen Völker hinswies und den nordischen Gedanken als Wiedergeburt aller schöpferischen Kräste Europas seierte — und als Bollwert gegen die Zerstörungstendenz des Bolschewismus. —

Rampf gegen ben Beburtenrudgang

Neben der klaren Scheidung des deutschen Volkstums gegenüber der jüdischen Zersekung — der rassischen Reinhaltung — wirkte das nationalsozialistische Reich darüber hinaus an der Stärkung und Gessundung des deutschen Volkes als solchem. Der bereits im Jahre 1933 aufgenommene Rampf gegen den selbstmörderischen Gesburtenrückgang (siehe Band 1933, 18. Abschnitt und Band 1934, Seite 333 f.) wurde im Jahre 1935 entschlossen weitergeführt. Von besonderem Interesse sind hierbei solgende Zahlen:

Bevölkerungepolitische Zahlen feit 1932

Cheschließungen in Deutschland:

1932: 510 000 1933: 631 000 1934: 731 000 1935: 650 000

Durch bas im "Gesetz zur Förderung der Cheschließungen" vom 1. Juni 1933 — siehe Band 1933, S. 230 k. — geschaffene Ehestands » barlehen war einer dringenden Arotlage abgeholsen worden. Bis Ende 1934 sind insgesamt 379000 Chestandsdarlehen ausgezahlt worden! So sind 1933 und 1934 auch zahlreiche Chen geschlossen worden, die discher wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten jahrelang hinausgesschoben worden waren, während 1935 wieder ein jährlicher Armalzustand eintrat, woraus sich auch nach außen hin ein gewisser Rücksgang gegenüber dem Jahr 1934 ergeben mußte.

Während sich die nationalsozialistischen bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Jahres 1933 bei den Cheschließungen noch im gleichen Bahre auswirkten, zeigte sich bei der Geburtenziffer die entsprechende Auswirkung naturgemäß erst im Jahre 1934, weshalb sich hier folgendes eindringliche Bild ergab:

Geburten in Deutschland:

1932: 975 000 1933: 957 000 1934: 1 181 000 1935: 1 265 000 Diese Zahlen beweisen (wenn auch kein Zweisel darüber gelassen wurde, daß sie zu einer stetigen Entwicklung noch nicht außreichen) den Erfolg der bevölkerungspolitischen Maßnahmen des neuen Rezimes — vor allem aber auch das Vertrauen des deutzschen Volkes in die nationalsozialistische Zukunst!

Unter den bevölkerungspolitischen Maßnahmen des Jahres 1935 sind zu nennen: Das "Geset über Wochenhilfe und Genesensdenfürsorge in der Rrankenversicherung" vom 28. Juni, das die vorhandenen Vorschriften über Wochenhilse, bzw. Familienhilse, wesentlich verbesserte, — ferner vor allem die "Verordnung über die Gewährung von Kinderbeihilsen an kinderreiche Familien" vom 15. September, deren § 1 lautet:

Befet über Bochenhilfe und Benefendenfürforge in ber Rrantenpurficherung

Berothnung über bie Gemährung von Rinder, beihilfen an finberreiche Kamilien

"Kinderreichen Familien können aus den Mitteln des Sondervermögens des Reichs für Ehestandsdarlehen . . . . auf Antrag einmalige Kinderbeihilsen gewährt werden."

Internationaler Rongreß für Bevolferungswiffenschaft in Berlin

Daß Deutschland mit seinen bevölkerungspolitischen Maßnahmen an der Spize aller Länder marschierte, bewies der "Internationale Rongreß für Bevölkerungswissenschaft" am 27./28. August in Berlin, über dessen Aufgaben der Amtsleiter des Rassenpolitischen Amtes der ASDAP., Pg. Dr. Groß, am 24. August (NSR., Folge 197) schrieb:

"Die Bevölkerungswissenschaft hat heute bei allen Kulturvölkern eine weit über den Rahmen eines rein sachlichen Gebietes gehende Bedeutung erlangt. Mit der Lösung ihrer Aufgaben ist heute das biologische und politische Schicksal fast aller großen Kulturstaaten eng verknüpft. Rein Wunder, wenn gerade auf diesem Gebiete ein lebhafter Ersahrungsaustausch zwischen den verschiedenen Nationen nicht nur interessant, sondern geradezu notwendig erscheint.

Der diesjährige Internationale Kongreß für Bevölkerungswissenschaft vereint daher in Berlin die auf diesem Gebiet führenden Wissenschaftler aus England, U. S. A., Frankreich, Italien, Polen, Tschechoslowafei, Iugoslawien, Schweden, Schweiz, Holland, Ungarn, Desterreich, Aorwegen, Spanien, Vänemark, ja sogar aus Indien und Japan mit den deutschen Forschern zu gemeinsamer Arbeit. Es werden Berichte über die Lebensbilanz, den Altersaufbau, die Geburtenhäufigkeit, die Sterblichkeit in den einzelnen Ländern erstattet. Die Fragen der Erbbiologie und Kassenhygiene sowie die in den verschiedenen Ländern getroffenen Maßnahmen werden Gegenstand einer aussührlichen Erörterung vom wissenschaftlichen Gesichtspunkt aus sein. . "

Die Fragen, mit denen sich der Kongreß zu befassen hatte, waren äußerst ernst. Der Geburtenschwund bei der Mehrzahl der europäischen Völker kommt in den Bevölkerungsziffern heute nur desphalb noch nicht zur Geltung, weil in den letzen 30 Jahren bei allen Rulturvölkern dank der ärztlichen Wissenschaft das Durchschnittselebensalter gewaltig gestiegen ist, der Geburtenrückgang also vorerst durch einen erheblichen Rückgang der Sterbezissern aufgehoben und

bamit verschleiert wurde. Aber auch ein verlängertes Leben endet einmal, und bereits in einem Jahrzehnt werden die Sterbeziffern zwangsläufig derartig gewaltig in die Höhe schnellen, daß die Bevölkerungszahlen erheblich fallen werden und der tödliche Geburtensückgang bei den europäischen Völkern offenbar werden wird. — Mit Recht konnte daher Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick bei der Ersöffnung des Kongresses seststellen:

"Der Bevölferungswissenschaft ist es zu banken, daß wir heute über die Bewegung der Bevölkerung in sast allen Staaten der Welt ziemlich genau unterrichtet sind. Leider ist das Bild, das sich gerade für die Rulturnationen hier zeigt, wenig erfreulich. Zwar sind die Sterb-lichkeitsziffern dank der medizinischen Wissenschaft stark gesunken, aber dafür haben sich wieder die wichtigeren Geburtenziffern so vermindert, daß viele Staaten sich ernsthaft fragen müssen, ob sie ihren Bevölkerungsbestand überhaupt noch halten können. ."

Ministerialdirektor Dr. Gütt sprach über die "Bevölkerungspolitik als Aufgabe des Staates" und forderte, daß auch auf diesem Gebiete allen egoistischen Bequemlichkeiten zum Trot der Satz "Gemeinnutz geht vor Eigennut" Geltung haben müsse. An der drohenden Vergreisung und Ueberalterung müßten die Völker zugrundez gehen. Pg. Dr. Gütt stellte fest:

Alles, was die Vermehrung der erbgesunden und rassisch wertvollen Bevölkerung möglich macht, muß gefördert werden. Das ist Dienst am Volke, Dienst an der Rasse, die größte Ausgade, die es für einen Staat zu erfüllen gibt. Es wird Ausgade der Regierungen sein, neben den disherigen Maßnahmen zur Berhütung von Seuchen und zur Heilung von Krankheiten bevölkerungspolitische Maßnahmen durchzusühren. Es gibt dazu zwei Möglichkeiten: erstens die Verhinderung des erbkranken und asozialen Nachwuchses, zweitens die Bevorzugung, Unterstühung und Förderung der erbgesunden und rassisch wertvollen Familien.

Beide Wege sind im Hitlerdeutschland beschritten worden. — Und Pg. Dr. Auttke sprach auf dem Kongreß über das "Gesetz zur Vershütung erdkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 (siehe Band 1933, Seite 268 f.) und wies in diesem Zusammenhang auf die wichstigen Beschlüsse des XI. Internationalen Strafrechtse und Gesängnisskongresses (siehe 13. Abschnitt) zur Frage der Sterilisierung hin, über die sich eine erregte Debatte erhob. — Iedenfallskonnte der Zuhörer in diesem Kongreß seitstellen, daß Deutschland den anderen Ländern bahnbrechend voran war.

"Reichsbund ber Rinderreichen" In Deutschland war Kinderreichtum wieder zu einem Begriff völkischer Shre geworden, wie Pg. Dr. Groß bei einer Großkundgebung bes "Reichsbundes der Kinderreichen" in Weimar am 12. Dezember seststellte! —

Quantitat unb

Aber es handelte sich für Deutschland freilich nicht nur um die Quantität der Bevölkerungsentwicklung, sondern auch um die Qua-

lität. Die dieser qualitativen Entwicklung dienenden Maknahmen erstreckten sich einerseits auf die Ausmerzung der Erbkranken aus der Fortpflanzung ("Geset zur Verhütung erbkranken Nachwuchses") und die Förderung der Erbaefunden, andererseits auf die Bekampfuna der Rrankbeiten, insbesondere derer, die sich auf die Nachkommen= schaft verderblich auswirken. (So stellte das Reichsaesundheitsamt schon im Jahre 1934 einen beträchtlichen Rückgang ber Geschlecht&= frankheiten fest, nämlich einen Jahresburchschnitt von 225 000 Erkrankungen gegenüber 370000 bei der letten Reichszählung im Jahre 1927.)

Rudgang ber Beichlechts. trantheiten

Den deutschen Verzten war somit im nationalsozialistischen Reich eine gewaltige Aufgabe gestellt worden. Und gleichzeitig mußte die Mitarbeit des ganzen Volkes in Unspruch genommen werden. Berständnis und Bereitschaft zur Mitarbeit zu gewinnen, war die Aufgabe der ausgezeichneten Ausstellung "Wunder des Lebens" in Bunder bes Berlin, bei beren Eröffnung (23. Marg) Reichsinnenminister Ba. Dr. Frid u. a. ausführte:

Ausstellung

Der Menich muß wieder lernen, daß er ja auch nur ein Seil ber Natur selbst ift. Er foll seine Ueberheblichkeit ablegen und sich als ein Glied der großen Volksgemeinschaft fühlen, die ihn dazu verpflichtet, verantwortlich an ber Erfüllung seiner eigenen Lebensaufgabe mitzuwirken, nämlich das gesunde Erbgut ber Vorfahren zu erhalten und es in ber ununterbrochenen Rette der Geschlechter rein weiterzugeben, um auf diese Weise gewissermaßen selbst unsterblich zu seint . . .

Wir haben uns bemüht, dafür Gorge zu tragen, daß die Fortpflanzung erbfranker und afogialer Elemente eingeschränkt wird, wir haben ber bebentenlofen Raffenmischung Einhalt geboten und bie Bevölkerung über die Gefahr der Erbkrankheiten und der Rassenmischung aufzu-klären versucht. So begrüße ich auch diese Ausstellung als ein Mittel der Auftlärung und der Erziehung, Erdgesundheit und Raffenreinheit zum felbstverständlichen Allgemeinaut

bes Bolles zu machen...

Es werden in jedem Stadt= ober Landfreis Beratungestellen für Erb= und Raffenpflege erfteben und nach Möglichkeit mit wiffen= Schaftlich und weltanschaulich geeigneten Merzten besett werden, die von jedem gunächst freiwillig in Unspruch genommen werden fonnen.

Wir werden aber eine gesehliche Regelung des Austausches von Chezeugnissen folgen lassen, damit Personen, die an Geistelichwäche, schweren Erbleiden oder ansteckenden Rrankheiten leiden, auch tatsache lich von der Beirat abgehalten werden können. Damit glauben wir, bem Leben des deutschen Menschen und dem Glud der Familie mehr zu nüten als mit der Befolgung naturfeindlicher Lehren, die aus einer Beit stammen, in der die Schaden der Zivilisation und die Ursachen des brohenden Unterganges der Rulturvölker noch nicht in Erscheinung traten. . .

Um 1. Juni eröffnete ber Reichsärzteführer Pg. Dr. Gerhard Wagner die Führerschule der deutschen Aerzteschaft in Alt= Rehse (Medlenburg), die der Gestaltung einer in diesem Geiste

Subrerichule ber

volksverantwortlichen Aerzteschaft dienen soll. Die Einweihung erhielt ihre besonders bedeutungsvolle Note durch die Tatsache, daß der Stellvertreter des Führers, Pg. Rudolf Geß, selbst bei der Einweihung sprach und die Aufgaben des nationalsozialistischen Arztes darlegte.

Reichkarbeitegemeinschaft für eine neue beutsche Beiltunbe Bei der ersten Reichstagung der deutschen Volksheilkunde (in Nürnberg am 25. und 26. Mai), die unter der Schirmherrschaft des Gauleiters Pg. Streicher stand, verkündete der Reichsärzteführer Pg. Dr. Wagner den Zusammenschluß aller Organisationen der Volksheilbewegung in der "Reichsarbeitsgemeinschaft für eine neue deutsche Heilkunde".

Auflojung ber furpfufchenben Organifationen Auf der anderen Seite wurden Rurpfuscherorganisationen wie 3. B. die Weißenberg=Sekte oder die "Freie Christengemeinde e. B." (in Hamburg) verboten, da sie — zum Teil mit gesundbeterischer relizgiöser Bemäntelung — zu einer schweren Volksschädigung auszuarten brohten. —

Befundheitsamter - Beratungsftellen für Erb. und Raffenpflege

Die vom Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick in seiner Eröffnungsansprache zur Ausstellung "Wunder des Lebens" (siehe weiter oben) angekündigten "Beratungsstellen für Erb= und Rassenschen wurben bald Wirklichkeit: 430 Gesundheitsämter im ganzen Reich, bei denen jeweils eigene Beratungsstellen für Erb= und Rassenschenbeitege eingerichtet wurden. Am 21. Mai folgten die Richtlinien für die Tätigkeit dieser Beratungsstellen, die insbesondere der Ehesberatung dienen sollen. — In der Dienstordnung der Gesundheits= ämter heißt es:

"Das Gesundheitsamt soll die Bevölkerungsbewegung seines Bezirks bersolgen und sich in den Dienst einer ausbauenden Bevölkerungspolitik stellen. Dazu wird es die Familiengründung zu fördern suchen und überall da, wo es möglich erscheint, für die Besserstellung der Familie, im besonderen der kinderreichen Familie, eintreten."

"Die Aerzte des Gesundheitsamtes sollen in allen Fragen, die die Erbgesundheit und Rassenreinheit der Familie oder des einzelnen betressen, die Bevölkerung beraten."

Einheitliche Befundheitsführung Die Aufgabe, einen vom nationalsozialistischen Geiste beseelten Aerztestand zu schaffen, liegt in der Hand des Nationalsozialistischen Aerztebundes (NSA.) unter Leitung des Reichsärztessührers Pg. Dr. Wagner, dem gleichzeitig das Hauptamt für Volksgesundheit in der Reichsleitung der NSDAP. und das DUF.« Amt für Volksgesundheit untersteht. Und die restlose Einheit in der Gesundheitssführung war geschaffen, als der Reichsleiter der DUF. (Deutsche Arbeitsfront), Pg. Dr. Ley, im November auch die Fachgruppe "Gesundheit" in der Reichsbetriebsgemeinsschaft 13 ("Freie Beruse") der DUF. dem Reichsärzteführer unters

stellte. In der gleichen Zeit setzte die Aktion der umfassenden Gesundheitsuntersuchung der DAF. ein.

Der überragend wichtigen Stellung des Arztes im Rahmen der Volksgemeinschaft gab die "Reichsärzteordnung" vom 13. Des zember Ausdruck, die eine abschließende Regelung darstellt. Das wichtige Gesek, das mit den Säten beginnt:

Reichs. arzteorbnung

"Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkundet wird:

1. Abichnitt. Der Argt.

§ 1

Der Arzt ist zum Dienst an der Gesundheit des einzelnen Menschen und des gesamten Volkes berufen. Er erfüllt eine durch dieses Gesetz geregelte öffentliche Aufgabe.

Der argtliche Beruf ift fein Gewerbe.

8 2

Bur Ausübung bes ärztlichen Berufs ist im Deutschen Reich nur befugt, wer von der zuständigen deutschen Behörde als Arzt bestallt ist. Die Bestallung berechtigt zur Ausübung der Heilfunde unter der Bezeichnung als Arzt. Die Bestallung gilt für das ganze Reichsgebiet. . "

überwand sämtliche liberalen Auffassungen einer vergangenen Spoche und schuf die klaren Grundlagen für den ärzklichen Beruf. —

Die qualitative Pflege ber bevölkerungspolitischen Fortentwicklung des deutschen Volkes forderte auch — wie schon weiter oben angeführt — die Ausmerzung der Erbkranken aus der Fortpflanzung. wie dies durch das "Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 (fiehe Band 1933, Seite 268 f.) bestimmt worden war: Durch Sterilisation (nicht Rastration!) wer= den Erbkranke unfruchtbar gemacht und damit selbst - wie auch bas ganze Bolt - bor bem grauenhaften Elend eines franken, minderwertigen und lebensuntauglichen Nachwuchses bewahrt. gegnerischer ausländischer — und zum Teil auch von konfessioneller - Seite wurde immer wieder gegen die nationalsozialistische Steri= lisationsgesekgebung Sturm gelaufen - aus angeblich "ethischen" und "humanen" Gründen. Es ist das thpische Reichen für die "Ethit" diefer liberalen "Humanität", daß sie es für "moralischer" halt, das Elend der Irrenanstalten und Trinkerheilstätten, der Krüppel und Blinden, der Lustmorde und anderer Verbrechen nicht nur zu berewigen, sondern auch unaufhaltsam wachsen zu lassen, — anstatt von vornherein die Zeugung solchen personifizierten Elends unmöglich Bu machen. Mit Recht fagte Pg. Dr. Groß (in einer Versammlung in München am 5. Juni): "Es geht bei ber nationalsozialisti= iden Raffenpolitit doch ichlieflich barum, ein sterbendes Bolt bom Abgrund gurudgureifen und auf einen Weg gu

Die Sterili-

führen, der ihm eine nach menschlichem Ermessen unabsehbare Zukunft sichert."

Erlag bes Reichsinnenministers gegen Sabotageversuche Gegenüber irgendwelchen Sabotageversuchen sah sich der Reichstinnenminister am 9. Juli zu einem Erlaß genötigt, der einer solchen Handlungsweise Bestrafung wegen Volksberrats androhte und über den der "Völkische Beobachter" am 10. Juli meldete:

"In der letten Zeit war wiederholt festzustellen, daß der Widerstand, den einzelne Kreise gewissen auf nationalsozialistischer Weltanschauung beruhenden Gesehen bewußt entgegensehen, sostematisch organisiert worden ist. Eine solche Hetz, wie z. B. gegen daß Gesetz zur Vershütung erbkranken Nachwuchseß, entspringt nicht so sehr einer Widlehnung des Grundgedankens, der bekanntlich in zahlreichen anderen Ländern bereits Zustimmung und Nachahmung gefunden hat, als vielmehr oft lediglich dem Wunsch, mit dem Widerstand gegen daß Geset auch die nationalsozialistische Bewegung zu tressen und daß erswachende Rassebewußtsein des Volkes zu unterdrücken.

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern hat, um diesem

Der Reichs- und Preußische Minister des Innern hat, um diesem Treiben Einhalt zu gedieten, in einem Erlaß an die zuständigen Behörden darauf hingewiesen, daß einer Hehe gegen das Gesetz energisch entgegenzutreten und in den befannt werdenden Fällen Strasanzeige wegen Verstoßes gegen § 110 des Reichsstrasgesetzbuches oder gegen das Gesetz gegen heimtücksiche Ungriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der Parteiunisormen vom 20. Dezember

1934 (Reichsgesethl. I G. 1269) zu erstatten ift.

In dem Erlaß wird besonders hervorgehoben, daß auch die Aufforderung, die unter das Geseth fallenden Bersonen sollten den gesehlichen Geboten im Verfahren auf Unfruchtbarmachung nicht freiwillig nachtommen, vielmehr nur dem unmittelbaren polizeilichen Zwange weichen,

als eine Bete gegen bas Gefet anguseben ift.

In biesem Zusammenhang weist ber Reichs- und Preußische Minister bes Innern barauf hin, daß bas für alle geltende Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses auch nach den Bestimmungen des Konkordats von jedem beutschen Ratholiken zu beachten ist."

Die gleichen politisch-konfessionellen ober liberalen Rreise, die seinerzeit dem Marxismus nach Rräften bei seinem Zerstörungs-werk am deutschen Bolke mitgeholsen hatten, versuchten jett, den nationalsozialistischen Wiederausbau zu stören. Es war eine Selbstverständlichkeit, daß der nationalsozialistische Staat diese Elemente in ihre Schranken zurückwies.

Befet jum Schute ber Erbgefundheit bes beutichen Boltes (Chegefundheitsgefet) Er ging unaufhaltsam seinen Weg zur Gesundung der Nation auch auf erbbiologischem Gebiet und ließ am 18. Oktober das bebeutsame "Geset zum Schutze der Erbgesundheit des deutsichen Volkes" (Chegesundheitsgeset) folgen, dessen Folgenden Wortlaut haben:

"Die Reichsregierung hat das folgende Geset beschlossen, das hier- mit verkundet wird:

§ 1

Eine Che darf nicht geschlossen werden, a) wenn einer der Berlobten an einer mit Ansteckungsgefahr verbundenen Rrantheit leidet, die eine erhebliche Schabigung ber Gefundheit des anderen Teiles oder ber Nachkommen befürchten lakt:

b) wenn einer der Berlobten entmundigt ift oder unter vorläufiger

Bormundichaft fteht;

c) wenn einer ber Berlobten, ohne entmundigt gu fein, an einer geiftigen Störung leibet, Die Die Che für Die Boltsgemeinschaft unerwünscht ericheinen läßt;

d) wenn einer ber Berlobten an einer Erbfrantheit im Ginne bes

Gefekes zur Berhütung erbfranten Nachwuchses leidet.

Die Bestimmung bes Absabes 1 Buchstabe d) steht ber Cheschliegung nicht entgegen, wenn ber andere Berlobte unfruchtbar ift.

Bor ber Cheichließung haben die Berlobten burch ein Beugnis bes Gefundheitsamtes (Chetauglichkeitszeugnis) nachzuweisen, daß ein Chehindernis nach § 1 nicht vorliegt.

Eine entgegen ben Berboten bes § 1 geschlossene Che ift nichtig, wenn die Ausstellung des Chetauglichkeitszeugnisses ober die Mitwirfung bes Standesbeamten bei der Cheichließung von den Berlobten burch wiffentlich faliche Ungaben berbeigeführt worden ift. Gie ift auch nichtig, wenn sie zum Zwede der Umgehung des Gesetzes im Ausland geschlossen ift. Die Nichtigkeitsklage kann nur vom Staatsanwalt erhoben werden.

Die Che ist von Unfang an gultig, wenn bas Chehindernis fbater

meafallt.

Wer eine verbotene Cheschließung erschleicht (§ 3), wird mit Gefangnis nicht unter brei Monaten bestraft. Der Berfuch ift strafbar.

Die Berfolgung wegen bes vollendeten Bergehens tritt nur ein, wenn

die Che für nichtig erklärt ift."

Das Geset erganzt das weiter oben schon behandelte raffenbiologische Blutschutgeset nach ber erbhygienischen Seite; es stellt bie folgerichtige Fortführung ber Grundfate bes "Gefetes gur Verhütung erbkranken Nachwuchses" vom 14. Juli 1933 dar und hat ebenfalls zum Ziele, erbtranten Nachwuchs zu verhüten. Bu diesem Zwede stellt es die einzelnen Cheverbote unter erbhngieniichen Gesichtspunkten auf und führt, um die praktische Durchführung bes Gesetzes sicherzustellen, Chetauglichteitszeugniffe ein, burch die in Zukunft grundfählich alle Beiratakandidaten nachzuweisen haben, daß Chehindernisse nicht vorliegen. (Damit wird gleichzeitig erreicht, daß alle Berlobten sich bor der Cheschliefung von einer amtlichen Cheberatungestelle beraten laffen.) Den Zeitpunkt, in dem die Beibringung des Chetauglichkeitszeugnisses ganz allgemein für alle Verlobten obligatorisch gemacht wird, bestimmt ber ReichBinnenminister, ba vorläufig die zur Ausstellung ber Zeugnisse erforder= lichen Einrichtungen teils noch nicht geschaffen, teils auch diese umfangreiche Arbeit zur Zeit noch nicht leisten konnen. Bis zu die= fem Zeitpunkt ist lediglich bestimmt, daß der Standesbeamte in

den Fällen, in denen er den Verdacht hat, daß ein Cheverbot vorliegen könnte, verpflichtet ist, vor Schließung der Che die Beibringung eines Chetauglichkeitszeugnisses zu fordern.

Erfte Berordnung jur Durchführung bes Chegefundheitegefenes Die "Erste Verordnung zur Durchführung des Chegesundheitsgesehes" vom 29. November regelte eingehend das Versahren des Gesundheitsamtes, des Erbgesundheitsgerichtes, der Erbgesundheitsobergerichte, sowie das Versahren vor dem Standesbeamten (und bestimmt u. a. im § 11, daß jeder Verlobte gegen die Versagung des Chetauglichkeitszeugnisses die Entscheidung des Erbgesundheitsgerichtes anrusen kann.)

Das Ausland zu ben beutichen Raffegesenen So ging Deutschland unter der Führung Adolf Hitlers unbeitrbar seinen Weg zu einer gesünderen und schöneren Zukunft — angeseindet von jüdischen und anderen "Internationalen" — bewundert von klar und gerecht denkenden Kreisen des Auslandes, wie es 3. B. hinsichtlich der nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik in einem Artikel des polnischen "Ilustrowany Kurjer Codzienny" vom 7. Juli zum Ausdruck kam:

"Was lehren die Zahlen des beutschen Geburtenüberschusses? Sie zeigen nachdrücklich, daß der Nationalsozialismus die deutsche Bevölkerung tieser durchpflügt hat, als wir das angenommen haben. Er ist so ties in die deutsche Seele eingedrungen, daß er sogar den Bereich des Sittlichen erreicht hat."

oder in einem Aufsat des amerikanischen Professors Campbell (Präsident der Gesellschaft für Eugenische Forschung) über die rassenbiologischen Gesetz Deutschlands:

"Für das nüchterne Urteil des Biologie-Gelehrten, der die Rassenschultion kennt, ruft der von den Deutschen gewählte Weg der nationalen Entwicklung nur seine Billigung und Bewunderung hervor. Man muß darauf hinweisen, daß dieser Weg nicht die plötliche Idee und Ersindung politischer Opportunisten ist, sondern die Annahme langer und sorgfältig überlegter Pläne der Anthropologen, Gelehrten der menschlichen Biologie und Sozial-Philosophen, durch politische Führer."

So wurde Deutschland zum Träger des rassischen Denkens im Rampf gegen die Mächte des Verfalls.

## Staat und Kirche

Die politisch-konfessionellen Widerstände gegen diese rassenbiologische Gesekgebung, insbesondere gegen das Gesek zur Verhütung erb= tranken Nachwuchses, bewiesen, daß immer noch Rreise am Werke waren, die das Christentum als Deckmantel für ihre volksfeindlichen Bestrebungen migbrauchten. Die firchenpolitische Entwicklung des Jahres 1935 wird überschattet durch die entschiedene nationalsoziali= stische Abwehr dieser unter katholischer und zum Teil auch evangeli= scher Flagge herangetragenen Vorstöße. Das Jahr 1935 brachte gleichzeitig bas Eingreifen bes nationalsozialistischen Staates zur end= lichen Ordnung ber evangelischen Rirchenverhältnisse. — aukerdem das Unwachsen der "Deutschen Glaubensbewegung", die sich anschickte, als Dritter neben Ratholizismus und Protestantismus zu treten. - während der Nationalsozialismus als solcher nach wie bor an bem Grundsat festhielt, daß das Volkstum ber Ronfes= fion borgehe, daß jeder Bolksgenoffe in erfter Linie Deuticher ift. -

Ritchenpolitit im

Die "Deutsche Glaubensbewegung" unter Leitung von Prosessifer Hauer und Graf Reventlow führte am 26. Upril eine große Massentundgebung im Berliner Sportpalast durch, um dort ihre Thesen zu vertreten. Sie wollte an die Stelle eines christlichen Mittlertums zwischen Gott und Mensch das Bewußtsein der "Gotteßsunmittelbarkeit" sehen, an die Stelle einer Ienseitzfrömmigskeit eine gesunde "Weltfrömmigkeit" und "Weltwirklichkeit", an die Stelle eines "Fremdglaubens" einen "arteigenen Glauben". Das Erscheinen und Anwachsen dieser deutschen Glaubensbewegung führte sehr bald zu hestigen Außeinandersehungen mit den beiden christslichen Konsessionen.

"Deutiche Blaubens,

Das nationalsozialistische Reich nahm zu sämtlichen Auseinandersehungen religiöser Art keinerlei Stellung und vertrat nach wie
vor die Auffassung des großen Preußenkönigs Friedrichs des Großen,
daß "jeder nach seiner Fasson selig werden soll".

Die Stellung bes nationalsozialistischen Staates

Das hinderte freilich nicht, daß einige Aufräumungsarbeiten vorsgenommen werden mußten, um religiös verbrämten staatsfeindlichen und gesundheitsschädlichen Unfug abzustellen. So wurde — wie

Berbot ber Beigenberg. Sefte und ber "Ernften Bibelforicher" schon im 14. Abschnitt berichtet — die Weißenberg=Sekte mit ihren spiritistischen Würdelosigkeiten und ihren Heilmethoden durch Ekstasen und weißen Räse und die "Freie Christengemeinde e. V." in Hamburg mit ihrer Gesundbeterei verboten (23. Januar und 5. Juni). So wurde dem staatsseindlichen Treiben der "Ge=sellschaft Ernster Bibelforscher" das Handwerk gelegt. —

Politischer Ratholizismus Die Nichteinmischung des Staates in Glaubensfragen konnte freilich auch nicht als Freibrief für getarnte Zentrumstendenzen angesehen werden, und der schon aus der Zeit vor der nationalsozialistischen Revolution bekannte und berüchtigte "politische Ratholizismus" leistete sich auch im Jahre 1935 eine ganze Rette unerhörter Stänkereien. Aus der Fülle dieser heimtückischen Angriffe seien solgende Fälle notiert:

In Allenstein mußte am 17. April ein katholischer Geistlicher wegen unglaublicher Beschimpfung bes Führers verhaftet werden.

Die Ofternummer des katholischen Kirchenblattes in Berlin wurde

wegen irreführender Berichterstattung beschlagnahmt.

Eine Reihe katholischer Kirchenblätter vom 5. Mai mußten beschlagnahmt werden, weil der dort veröffentlichte Hirtenbrief der preußischen Bischöfe das Landjahr herabsetzte.

Um 13. Mai berurteilte die Große Strafkammer in Roblenz einen Raplan aus Mahen (Eifel) wegen beleidigender Aeußerungen am Tag der Saarabstimmung (!) gegen Pg. Rosenberg und Pg. von Schirach zu fünf Monaten Gefängnis.

Vor bem Schöffengericht Roblenz wurde am 22. Mai ein katholischer Pfarrer aus Roblenz-Neuendorf zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt, weil er in einer Predigt das Winterhilfswerk als ein politisches Instrument zur Anebelung staatsseindlicher Elemente bezeichnet hatte.

Ein Kölner Kaplan wurde am 22. Juni zu einem Monat Gesängnis verurteilt — wegen Mißbrauchs einer religiösen Handlung zu einer Protestfundgebung gegen den Staat.

In Niederweiler (Mosel) beschimpfte der Ortspfarrer am 6. Juli die BDM.-Führerin beim Staatsjugendtagdienst als "Schwein" wegen ihrer vorgeschriebenen kurzen Strumpstracht (!)

Um 8. Juli wurden in Dresden zwei katholische Geistliche wegen Ber-

breitung bon illegalem Behmaterial festgenommen.

Als am 9. Juli in Borfen (Westfalen) ein Altar in Brand gesteckt, ein anderer auf unanständige Weise beschmutt worden war, wurde das Gerücht in Umlauf gesetzt, dies sei das Werk der Su., während die Staatspolizei als Täter eifrige Kirchenbesucher (Mitglieder konsessioneller Bereinet) seststellte.

Um 12. Juli mußte ein Bifar aus Dattenfeld wegen gemeiner Bete gegen bie hitlerjugent von seinem Posten abberufen werben.

Wegen tätlicher Angriffe auf Hitlerjungen wurde am 16. Juli u. a. ber Führer bes katholischen Jungmännerverbandes in Minden verhaftet.

Um 19. Juli wurde in Soest bei Bruchsal der Führer der katholischen beutschen Jugendkraft verhaftet, die D. J. R. in Soest aufgelöst und den katholischen Organisationen des Ortes jede sportliche Betätigung untersagt, weil er einen Hitlerjungen auf den Stufen der Rirche niedergeschlagen und den am Boden Liegenden mißhandelt hatte.

Wegen fortgesetter Rangelhebe gegen ben Staat wurde ber fatho-Iffche Pfarrer aus Dietges (Rhon) ju acht Monaten Gefängnis perurteilt.

Um 3. August verhaftete bie Staatspolizei acht Mitglieder der fatholifchen Rolpingfamilie (tatholifche Gefellenorganisation), weil fie Flugblatter mit hegbildern gegen ben Bifchof von Munfter in Umlauf brach= ten, um die fatholische Bevolferung gegen die Gu. (als angeblichen Tater) aufzuheten.

Pater Isidor vom Franziskanerklofter Waldbreitach wurde am 8 August verhaftet, weil er Schwachsinnige zum Besudeln von Plakaten

gegen den politischen Ratholizismus angehalten hatte.

Ein Pfarrvifar aus Daberg wurde am 6. September in Schuthaft genommen, weil er Jungvolkangehörige in ber Rirche berprügelt hatte usw. usw.

Diese offenen Unrempelungen waren begleitet von teils wissen= Beiftige Ber- sebungsversuche schaftlich, teils religios getarnten Versuchen, das nationalsozialistische

Ideengut innerlich auszuhöhlen.

Im Rahmen bes seitens der Konfessionen geführten Rampfes gegen das Buch Alfred Rosenbergs "Mythus bes zwanzigften Jahrhunderts" (fiehe Band 1934, Geite 80) bemühten fich tonfeffionelle Gegner, ihre Angriffe gleichzeitig gegen bas national= sozialistische Gedankengut als solches zu richten. — Unter den Bahlreichen Schriften gegen Rosenbergs Buch sind insbesondere die bon tatholischer Seite tommenben - anonym berfaßten - "Studien gum Mythus bes XX. Jahrhunderts" zu nennen. Da holte Rosenberg zum wuchtigen Gegenschlag aus - in seiner Schrift "Un die Dunkelmanner unferer Zeit", von der in wenigen Monaten bereits eine halbe Million Exemplare verkauft war. Mit einer erdrudenden Fulle von kirchengeschichtlichem und dogmatischem Beweismaterial widerlegte er seine Gegner und reinigte die Atmosphäre.

Reichsamtsleiter Pg. Seberich (Parteiamtliche Prüfungskommif= sion zum Schutze bes MS.=Schrifttums) schrieb über biese gegneri= ichen Aktionen auf geistigem Gebiet (im "Bolkischen Beobachter" bom 22. Mai unter der Ueberschrift "Fragen zum nationalsozialisti= ichen Schrifttum"), insbesondere auf tonfessionellem Gebiet:

.... Auf dem Gebiete des Schrifttums ist es bas Mittel der Berfegung und Berfälichung ber Grundwerte ber national= fogialiftischen Weltanschauung. Un eine besondere Gruppe diefer Gegner hat Alfred Rofenberg fich bor turgem in einer Schrift gewandt. Er hat nun an diefe Dunkelmanner unferer Beit eine Untwort gerichtet, in der er ihnen die Maste vom Geficht nimmt. Es ware viel 3u biefem Thema zu fagen. Gerabe bas religiofe, weltanschauliche Schrifttum unserer Beit ist jum Tummelplat aller möglichen reaktionaren Bestrebungen geworben. Man bersucht wieber Geschäfte mit bem lieben Gott für fich und feine Sache zu machen. Daburch erhalt biefes Schrifttum einen widerlichen und abstoßenden Unblid. Die NGDUB. hat sich mit Bewußtsein und voller Ueberlegung aus dem Strette ferngehalten. Für fie ist maggebend die Proflamation bes Stellvertreters

Rampf um ben "Mihus bes zwanzigsten Jahr.

"An bie Duntei-manner unferer

Rationalfogialis. mus und tonfessionelles Schrifttum

bes Führers über die Glaubens= und Gewissensfreiheit, die allein deutschem Wesen entspricht. Die NSDUP, schützt jeden Glauben und jede Ueberzeugung, die sich auf Gott gründet, der ihr keinem menschlichen Sirn entsprungener dogmatischer Begriff ist, sondern der ihr im deutschen Menschen, im deutschen Blut und Boden lebendig entgegentritt. Und sie bekämpst dementsprechend jede Gottlosigkeit und die daraus entsprungene materialistische Aussallen Gebieten des Lebens.

Man lohnt die Langmut und Duldung der Partei schlecht, wenn man unter dem Mantel der Verteidigung des christlichen Glaubens eine maßlose Sehe und Versälschung betreibt, die jede Ehrsurcht vor dem Ernst der Dinge und vor der Größe der Verantwortung vor Gott, auf den man sich doch so gerne beruft, vermissen läßt. Man hat den bestimmten Eindruck, daß es diesen Leuten ja gar nicht um Gott geht, sondern in all ihren Schriften ist von Gott selbst wenig die Rede, wohl aber von menschlichen Machwerken und Vorstellungen über Gott, die eben — weil sie menschlich sind — auch angreisbar sind. Hier handelt es sich nicht um ein Dienen vor Gott und um Gott, sondern um die Erhaltung und Erweiterung persönlicher Machtbereiche und Unsprüche.

Es gibt keinen Begriff ber nationalsozialistischen Weltanschauung, ben man nicht verlästert — zerredet — verfälscht und verdeutelt oder in einer lauwarmen Erbauungsrede verwässert.

Führer und Führertum, Volk, Blut und Rasse, beutsch, germanisch, nordisch, Drittes Reich, heldisch, braunes Shrenkleid, alter Su.-Geist, Alte Garde, Volksgemeinschaft usw. usw., alles das wird in den Bereich einer widerlichen Rabulistik einbezogen. In zahllosen Blättchen und Schristen und von der Kanzel ergießt sich diese Flut von Verdrehungen, für die man den Namen Gottes mißbraucht.

hier nur etwas über die Urt und Weise ber Arbeit ber Dunkelmanner. Man unterschiebt dem nationalsozialistischen Begriff einen anderen Sinn, um bann in langangestellten Diskuffionen ben Nationalfogialismus an sich selbst Lügen zu strafen. Man spricht vom Materialismus der Blutkörperchen, man sett bewußt den Begriff sozialistisch mit margistisch gleich. Man unterschiebt bem Rassegedanken Vorstellungen aus ber biblischen Welt, man biegt bie Begriffe um, um die Aehnlichkeit und Berwandtschaft seiner eigenen Ideen mit dem Nationalsozialismus barzulegen, um schließlich behaupten zu können, das der Nationalsozialismus die Erfüllung dieser ober jener Unschauung fei, und daß man also immer schon im eigentlichen Sinne des Wortes Nationals sozialist gewesen sei. Man entwickelt eine eigene Sinngebung und Deutung, um seine bisherige wissenschaftliche Meinung, Geschichtsbeutung ufw. als nationalsozialistisch erscheinen zu laffen. Es gibt fein Gebiet geistiger Betätigung, auf bem sich diese Erscheinungen nicht bemerkbar machen. Man wird fie mit Interesse und Aufmerksamkeit verfolgen, und alle die Magnahmen ergreifen, die zum Schute ber nationalsozialis stischen Weltanschauung notwendig sind.

Reine irgendwie gearteten Versuche können das Neu-Werdende in seinem Wachstum aufhalten. Sie machen und nur sester und entschlossener in der undeirrbaren Versolgung unseres Weges. Wir werden keine Gewalt anwenden, wo man nicht dazu heraussordert und wo es die Sicherheit des Staates und des werdenden Reiches nicht verlangt, denn wir wissen, daß all die Kräfte und Mächte in Deutschland, die ihr Leben nicht aus den durch Adolf Hitler freigelegten Quellen der ewigen Kraft unseres Volkes, aus Blut und Voden ziehen,

berborren und keine Möglichkeit mehr haben werden, in der Zukunft unseres Volkes weiterzuwirken. Denn die nationalsozialistische Revolution war eine Sat des Glaubens, und aus diesem Glauben allein ersteht die neue Welt."

Ungesichts einer solchen literarischen Tätigkeit kommt man nicht an der Feststellung vorbei, daß es für die Verantwortlichen der kathoelischen Kirche zweckentsprechender gewesen wäre, wenn sie sich etwas mehr um die moralischen Zustände im eigenen Hause gekümmert hätten. Diese Zustände waren nämlich zum Teil derart, daß der nationalsozialistische Staat sich in der Folgezeit dazu gezwungen sah, in einer langen Serie von rund 60 Prozessen eine erkleckliche Zahl von Kirchendertretern hinter Schloß und Riegel zu sehen, weil ihre Sorge allzusehr auf irdischen Mammon gerichtet gewesen war — auf Rosten des deutschen Staates und Volkes, dem sie durch Umgehung der Devisenbestimmungen Millionenwerte entwendet hatten. Aus der Reihe dieser Devisendrzessesse

Die Devisenprozeffe

Der erste klösterliche Devisenschiebungsprozeß fand am 17. Mai in Berlin statt und führte zur Berurteilung der Vizentiner-Schwester Wernera wegen fortgesetzen vorsählichen Devisenverbrechens zu fünf Jahren Zuchthaus, fünf Jahren Chrverlust, 140 000 RM. Geldstrafe und Einziehung von 250 000 RM.

Am 22. Mai standen wegen des gleichen Vergehens die Generaloberin Leophhta und Generalschaffnerin Englatia vor den Schranken des Gerichts und mußten Strasen von fünf Jahren Zuchthaus und 121000 Reichsmark Gelbstrase bzw. zehn Monaten Gefängnis und 100000 RM. Gelbstrafe sowie Einziehung von 190000 RM. auf sich nehmen.

Ihnen folgte am 29. Mai ber Franziskanerbruder Epiphan mit einer Zuchthausstrafe von 10 Jahren und einer Gelbstrafe von 350 000 KM., bazu Einziehung von 500 000 KM. und 44 000 KM. 3. G. Farben-Aktien.

Der einmütige Sturm der Entrüstung, den diese Schiedungen im deutschen Volk hervorriesen, konnte leider die zuständigen Kirchenbehörden zunächst nur zu einer merkwürdigen Erklärung (durch den Mund des Erzbischösslichen Ordinariats in Breslau) veranlassen, worin von Unkenntnis (!) der Angeklagten, Irreführung durch Dritte, den Nichtbeteiligung der Ordinariate und von den Verdiensten der Orden die Rede war. Erst als die Pressetzle des Reichszustzsministeriums die in dieser Erklärung enthaltenen Anschuldigungen gegen die deutsche Rechtspflege entschieden zurückwies, bequemte sich Kardinal Vertram am 5. Juni zu einer abermaligen Erklärung, in der nun ohne jede Einschränkung die Versehlungen verurteilt und die Einseitung des kanonischen Versahrens gegen die vom Staat Verurteilten angekündigt wurde. Auch Rardinal und Erzbischof von Köln, Schulte, verurteilte in einer Erklärung vom 14. Juni die Devissendergehen und beklagte sie schmerzlich. Inzwischen rollten in Moadit

zahlreiche klösterliche Devisenschiebungsprozesse vor den Augen des erstaunten Volkes ab. Missionare und Missionsschwestern "vom Heisissen Ferzen Iesu", Mitglieder der Kongregation vom heiligen Karl Borromäuß, Redemptoristen, Franziskaner, Pallotiner, die "Armen Schulschwestern unserer lieben Frau", der Generalvikar des Vistums Hildenscheim, die Generalprokuratorin der "Genossenschaft unserer lieben Frau", der Vischof von Meißen (!) und sein Bruder, der Generalsekretär beim Akademischen Bonifatiusderein von Paderborn, so folgten die Angeklagten nacheinander in bunter Reihe und zeigten in geradezu erschütternder Weise ihren völligen Mangel an Versbundenheit mit dem deutschen Volk und an Verantwortungsgefühl gegenüber dem Leben der Nation.

Provokation des Bischofs von Rünfter Und es mußte als Ungeheuerlichkeit bezeichnet werden, daß es der Bischof von Münster sertig brachte, in einem Schreiben an den Oberpräsidenten von Westfalen zu fordern, daß dieser das Auftreten Pg. Rosenbergs auf dem Gautag in Münster verhindern möchte, das eine "aufreizende Provokation" darstelle! In dem unershörten Brief war sogar eine befristete Untwort gesordert worden. Rosenberg erteilte in seiner Rede in Münster am 6. Juli hierauf die richtige Untwort, und Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick erklärte am darauffolgenden Tage in Münster:

Bühlereien gegen bie Sa.

Die Wühlereien gingen so weit, daß nachgewiesenermaßen von gegnerischer Seite sogar Rirchenschändungen vorgenommen wurden, um sie dann der SU. in die Schuhe zu schieben (so in dem bereits erwähnten Fall in Borken), so daß der Stabschef der SU., Pg. Luke, Unlaß zu einer scharfen Erklärung nahm, die er mit der Warnung schloß:

"Als verantwortlicher Führer ber SU. lege ich schärsste Berwahrung gegen die unerhörten Verdächtigungen der SU. ein. Die SU. ist nicht gewillt, ihr Ehrenschilb widerspruchslos beschmuten zu lassen, und verlangt, daß die ganze Schwere des Gesetes nicht nur diese Verbrecher treffen möge, sondern auch auf jene hintermänner angewandt werde, als deren Werkzeug wir die Täter ansehen müssen."

Der Preußische Ministerpräsident und Chef der Geheimen Staats= polizei, Pg. Göring, sah sich angesichts dieser konfessionellen Setze zu einem Erlaß (18. Juli) genötigt,

Erlag bes Preußischen Ministerpräsidenten gegen bie tonfessionelle Dene

in welchem er die Entsesselung eines Rulturkampfes nach wie bor auf das bestimmteste ablehnte. Aber er wies, um bem Treiben ber ehemaligen Bentrumsanhänger ein Ende zu bereiten, die Staatsbehörden an, mit allen gesethlichen Mitteln gegen folche Mitglieder bes Rlerus borgugeben, die die Autoritat ihrer geiftlichen Stellung gu polis tijden Zweden migbrauchen. Da ber nationalfogialiftifche Staat ben Rirchen und religiofen Ginrichtungen feinen Schutz gewähre, entfalle für bie Rirche jede Beranlassung, über bas Gebiet religiofer Betätigung hinaus politische Ginfluffe aufrechtzuerhalten ober anzuftreben. Das werde um fo entschiedener befampft, je verlogener die Rampfformen feien, jo 3. B. wenn Ausbrucksformen, Wortpragungen und Symbole bes nationalsozialistischen Rampfes migbraucht wurden (3. B. 63. = Berg-Jesu-Jugend, BDM. = Bund ber Marienmadchen). Es vergehe fast fein Sonntag, an bem nicht in ben Predigten Ginrichtungen bes nationalsozialistischen Staates abgelehnt und polemische Rangelerklarungen verlesen wurden. Da alle Warnungen nur zu einem weiteren Mikbrauch ber bisherigen Nachlicht geführt hatten, erwarte er nunmehr bon allen Strafperfolgungebehörben, daß fie bie gange Barte ber Beftimmungen in Unwendung bringen. Wenn die fogenannten tonfessionellen fatholischen Jugendverbande fich weiterhin von ihrer ausschlieft= lich religiofen Betätigung entfernten, feien fie als politische Berbanbe anzusehen und zu verbieten. Das Tragen von Uniformen und jebe volkssportliche Betätigung sei ber Staatsjugend und ben Glieberungen ber Partei ausschlieflich vorbehalten.

Diesen Erlaß gab am 20. Juli der Reichsjustizminister den Generalstaatsanwälten und Oberstaatsanwälten bekannt und forderte sie
zum Eingreisen ohne Rücksicht auf Person und Stellung des Täters
auf, wobei er gleichzeitig verlangte, daß die dem Rechtsempsinden
des Volkes entsprechende Strafe der Sat möglichst auf dem Juße
folgen musse.

Die Tatsache, die bereits in obigem Erlaß angeführt war, daß die katholischen Jugendorganisationen in Ueberschreitung der ihnen dom Ronkordat gezogenen Grenzen immer mehr auf ausschließlich der Hitlerjugend vorbehaltene Tätigkeitsgebiete übergriffen, führte am 20. Juli zu einem Erlaß des Neichs= und Preußischen Ministers des Innern, wonach den konfessionellen Jugendver= bänden das Tragen von Uniformen oder uniformähnlicher Rleizdung, sowie das geschlossene öffentliche Auftreten mit Wimpeln und Fahnen, ferner das Tragen von Abzeichen und das Tragen einer einheitlichen Rlust als Ersat der Uniformierung, sowie jede geländes sportliche Betätigung verboten wurde.

Erlaß bes Reichsinnenministers bett. Die Tätigfeit ber katholischen Jugenborganisationen Anordnung bes Leiters bes Bebeimen Staatsvolizeiamtes betr. bie fatholischen Jugendorganistationen

DJ. und Ronfef. fionen

Am 26. Juli erließ der Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes, Reichsführer 44 Pg. Himmler, in Ausführung des obigen Erslasses eine Anordnung, die das ergangene Verbot noch schärfer herausarbeitete.

Angesichts der unerträglichen Versuche, die deutsche Jugend erneut konfessionell zu zerreißen, sagte der Reichsjugendführer Pg. von Schirach mit Recht (am 27. Mai bei der Eröffnung von Zeltzlagern im Gau Hessen-Aassau):

"Wir berteibigen bie ewigen Werte ber Religion gegen bie, bie mit ber Religion Geschäfte machen. Wir bauen in die Herzen ber Jugend einen großen Altar, auf bem Deutschland steht, damit bekennen wir uns zum Allmächtigen, ber uns diese Heimat gegeben hat",

und bei einer Arbeitstagung der GI.=Führer in Neiße am 5. Juni:

"Gerade die Hitlerjugend ist gottverbunden wie keine andere in der Welt und empfindet ihren Dienst an der Nation als einen wahrhaften Gottesdienst. Freilich wollen wir innerhalb der HI. keine konfessionellen Spaltungen entstehen lassen. Wir dienen damit dem Werk des Herrn, der auch gewollt hat, daß wir eine einige Nation sind!"

Rommunistische Bündnisangebote gegenüber bem politischen Katholizismus Und eine merkwürdige Beleuchtung erfuhren diese konfessionellen Stänkereien noch durch die aufschlußreiche Tatsache, daß das Junihest der Zeitschrift "Internationale der Jugend" (Organ des Zentralkomitees des Rommunistischen Jugendverbandes) der "katholischen Jugend" in Deutschland ein Bündnisangebot (!) machte; und Ende Juli wurden in München illegale kommunistische Flugblätter "gegen die Vergewaltigung des katholischen Glaubens" (!) besichlagnahmt.

Der Fall "Berliner Stadtmiffion" Der Parität halber ist jedoch zu verzeichnen, daß auch auf protestantischer Seite merkwürdige Heilige auftraten und Sabotageversuche zu landen versuchten. Es sei nur an die Zeitschrift der Berliner Stadtmission erinnert, die im dritten Jahr der nationalsozialistischen Regierung schrieb:

"Gott hat sich Israel zum Brautvolk erkoren... Gott spart dies Volk auf für eine letzte, weltgeschichtliche große Sat. Im Ofen der Leiden geläutert — und wer weiß, durch welch blutige Qualen der Antisemitismus dies Volk noch hetzen wird — wird es reif zur Bekehrung.

Der stellvertretende Bischof von Berlin, Propst Edert, bezeichnete sofort diesen Unfug als ein unentschuldbares Abirren von dem Wege, den der Gründer der Stadtmission, Adolf Stoeder, seinen Nach-folgern gewiesen habe.

So zeigte es sich auch wieder im Jahre 1935, daß einzelne Bertreter der beiden Rirchen nach wie vor die Religion zu negativer politischer Hetze entwürdigten, nach wie vor gegen Volk und Staat standen, — Vertreter der Kirchen, die von den ihnen kraft staatlicher Autorität zufließenden Steuern lebten. (Für das Rechnungs= jahr 1935 waren übrigens die Rirchensteuern laut Erlaß vom 12. März um ein Fünftel gesenkt worden, da die Besserung ber Gesamtwirtschaftslage auch eine Erhöhung des Rirchensteueraufkom= mens mit sich brachte.) -

Centung ber Ricchenfteuern

Auch der "Rirchenstreit" in der Evangelischen Rirche war Der "Richennoch nicht erloschen (siehe Band 1933, 17. Abschnitt, Band 1934, 22. Abschnitt). Immer noch liefen die streitbaren Bastoren der "Be= tenntnisfront" Sturm gegen den Reichsbischof Müller - ebenso gegen die andere Richtung, die "Deutschen Christen". Und diejenigen, die angesichts des Regimes des christenfeindlichen und darüber hinaus allaemein religionszerstörenden Marrismus auffallend schweigsam und unheroisch gewesen waren, erhoben jett ein großes pastorales Getose, um angeblich das Christentum zu retten (nach= dem Abolf Hitler die Gottlosenorganisationen beseitigt hatte). Der Rampf um die Macht und die Pfründen in der Evangelischen Kirche hatte im Lauf der Zeit Formen angenommen, die den Staat eines

Tages bazu zwingen mußten, einzugreifen.

Von besonderer Bedeutung für die Gestaltung der Rirchenlage, besonders der Evangelischen Kirche, war die Betrauung des Reichs= ministers Rerrl mit der Bearbeitung aller kirchlichen Angele= genheiten (die damit aus dem Reffort des Reichs= und Preußischen Ministers des Innern und des Reichs= und Preußischen Ministers für Wiffenschaft, Erziehung und Volksbildung ausschieden) durch Erlag des Rührers und Reichstanglers bom 16. Juli. Damit batte der nationalsozialistische Staat zu erkennen gegeben, daß er die der Evangelischen Kirche gestellte Frist zur selbständigen Ordnung ihrer eigenen Angelegenheiten als fruchtlos abgelaufen betrachtete und diese äußere Ordnung nun selbst in die Sand zu nehmen gedachte, selbstverständlich ohne in irgendwelche rein religiösen Streitfragen eingreifen zu wollen.

minifter Retti

Schon am 26. Juni hatte die Reichstegierung ein "Gefet über das Beschlußverfahren in Rechtsangelegenheiten ber Evangelischen Kirche" verkündet, das infolge der verworrenen Rechts= lage innerhalb der Evangelischen Kirche notwendig geworden war und in dem es hieß:

Befeb über bas Beichlugverfahren in Rechts. angelegenheiten ber Evangelischen Ritche

§ 1

Bangt die Entscheidung eines burgerlichen Rechtsstreits davon ab, ob die seit dem 1. Mai 1933 in den Evangelischen Landeskirchen oder in ber Deutschen Evangelischen Rirche getroffenen Magnahmen gultig find ober nicht, und wird die Gultigkeit von einem am Verfahren Beteiligten oder von dem entscheidenden Gericht bezweifelt, so hat dieses das Verfahren bis zur Entschließung ber Befclufftelle in Rechtsangelegenheiten ber Evangelischen Rirdie (§ 2,3) auszuseten. beim Reichsministerium bes Innern gebildet.

\$ 2

Die Beschlußstelle beschließt darüber, ob die im § 1 bezeichneten Maßnahmen gültig sind ober nicht.

Der Beschluß ber Beschlußstelle ift endgultig und allaemein ber-

bindlich ...

Diese Beschlußstelle war nunmehr ebenfalls auf Reichsminister Rerrl übergegangen.

Auflösung ber Spnobe bes Bifchofe Banter

(Um 17. August mußte die Synode des der Bekenntnisfront angehörenden Bischofs Banter in Schlesien aufgelöst werden, ba sie sich (obwohl sie nur Angehörige ber Bekenntnisfront umfaßte) an die Stelle der amtlichen schlesischen Brovinzialspnode zu seken persuchte. -)

Sicherung ber Deutichen Epangelischen Ritche

Der Einsetzung eines "Reichskirchenministers" folgten nun mit folgerichtiger Logik die weiteren Schritte. Zuerst verschaffte sich Reichs= firchenminister Rerrl für die notwendigen Magnahmen die erforder= liche gesetliche Grundlage durch das "Geset zur Sicherung ber Deutschen Evangelischen Rirche" vom 24. September mit folgendem Wortlaut:

"Nach bem Willen bes evangelischen Rirchenvolkes ift ber Bufammenfolug ber Landesfirden gu einer Deutschen Evangelischen Rirche vollzogen und in einer Verfassung verbrieft.

Mit tieffter Besorgnis hat bie Reichsregierung jedoch beobachten muffen, wie spater burch ben Rampf firchlicher Gruppen untereinander und gegeneinander allgemein ein Buftand bereingebrochen ift, der die Einigkeit des Rirchenvolkes gerreißt, die Glaubens= und Ge= wissensfreiheit bes einzelnen beeintrachtigt, bie Boltsgemeinschaft ichabigt und ben Bestand ber evangelischen Rirche felbst ichwerften Gefahren aussekt.

Bon bem Willen burchbrungen, einer in fich geordneten Rirche moglichst bald bie Regelung ihrer Angelegenheiten felbst überlaffen gu tonnen, hat die Reicheregierung ihrer Pflicht als Treuhander gemak und in ber Erfenntnis, daß diese Aufgabe feiner ber fampfenden Gruppen überlaffen werden fann, gur Sicherung bes Beftandes ber Deutschen Evangelischen Rirche und zur herbeiführung einer Ordnung, die ber Rirche ermöglicht, in boller Freiheit und Rube ihre Glaubens- und Bekenntnisfragen felbst zu regeln, bas nachfolgende Gefeg beichlossen, das hiermit verfündet wird:

Einziger Paragraph.

Der Reichsminister für firchliche Ungelegenheiten wird gur Wieberherstellung geordneter Buftande in ber Deutschen Evangelischen Rirche und in ben evangelischen Candesfirchen ermächtigt, Berordnungen mit rechtsverbindlicher Rraft zu erlaffen. Die Berordnungen werden im Reichsgesethblatt verfündet."

Erfte Durch. führungs.

Mit dieser Generalvollmacht begann Reichsminister Rerrl das verordnung Werk der Befriedung der deutschen Evangelischen Rirche. Es folgte

zunächst am 3. Oktober eine grundlegende Verordnung zur Durchführung des Sicherungsgesehes — mit den organisatorischen Grund= lagen des Neubaus der Evangesischen Kirche, die dem unseligen Streit seindseliger Gruppen ein Ende machen sollte:

§ 1

Der Reichsminister für bie kirchlichen Angelegenheiten bilbet aus Männern ber Rirche einen Reichskirchenausschuß.

Der Reichstirchenausschuß leitet und vertritt die Deutsche Evangelische Kirche und erläßt Verordnungen in den innerfirchlichen Angelegenheiten. Er bestimmt insbesondere die Grundsätze für die Arbeit der Dienststellen der Deutschen Evangelischen Kirche und gibt sich eine Geschäftsordnung.

Die Ernennung und Entlassung ber Beamten ber Deutschen Evangelischen Rirche erfolgt burch ben Reichstirchenausschuß im Ginvernehmen mit dem Reichsminister für die firchlichen Ungelegenheiten.

Für die Beziehungen der Deutschen Evangelischen Kirche zu ihren außerdeutschen Teilen und zu den Kirchen des Auslandes bleibt das Kirchliche Außenamt der Deutschen Evangelischen Kirche zuständig.

§ 2

Der Reichsminister für die firchlichen Ungelegenheiten bildet für die ebangelische Rirche ber altpreußischen Union aus Männern ber Rirche einen Landestirchenausschuß und Provinzialfirchenausschüsse.

Auf den Landesfirchenausschuß finden § 1 Abs. 2 und 3 entsprechende Anwendung.

Der Provinzialkirchenausschuß verwaltet den Provinzialspnodalverband und wirkt an Stelle des Provinzialkirchenrates bei der Verwaltung der Kirchenprovinz mit.

Die Befugnisse ber Finangabteilungen beim evangelischen Oberkirchen-

rat und den Konsistorien bleiben unberührt.

§ 3

Die Mitglieder ber gemäß §§ 1 und 2 gebildeten Ausschüsse find ehrenamtlich tätig.

Bei ber Deutschen Evangelischen Kirchenkanzlet wird eine Finanzabteilung gebildet. Die Bestimmungen des preußischen Gesehes über die Vermögensverwaltung in den evangelischen Landeskirchen vom 11. März 1935 und die Durchsührungsverordnung vom 11. April 1935 sinden entsprechende Anwendung.

Die Finanzabteilung bei der Deutschen Evangelischen Rirchenfanzlei vertritt die Deutsche Evangelische Rirche unbeschadet der Rechte des Reichstirchenausschusses in vermögensrechtlichen Angelegenheiten.

§ 5

Die Verordnungen des Reichsfirchenausschusses und des Landesfirchenausschusses werden im Gesethlatt der Deutschen Evangelischen Kirche berkundet.

§ 6

Die Verordnung tritt mit dem auf die Verkundung folgenden Tage in Kraft. Sie gilt längstens bis 30. September 1937.

Entgegenstehende Bestimmungen treten für die Dauer der Geltung biefer Berordnung außer Rraft.

Einfegung ber Rirchenausichuffe

Gemäß diefer Verordnung bildete Reichskirchenminister Rerrl am 14. Oftober die hier vorgesehenen Rirchenausschüffe:

## Reichstirchenausschuß:

Generalsuperintendent i. R. D. Böllner-Duffeldorf, Candesbifchof Diehl- Speher, Generalsuperintendent i. R. D. Eger = Naumburg (Saale). Prafident Roopmann= Aurich, Oberlandesfirchenrat Dr. Mahrenhol3hannover, Oberfirchenrat hanemann : München, Pfarrer Wilm = Dolgelin (Mark), Pfarrer Rügner-Lögen (Oftpr.).

Altpreußischer Landeskirchenausschuß:

Generaljuperintendent i. R. D. Eger-Naumburg (Saale), Oberkonsistorialrat Raminski-Rönigsberg (pr.), Guperintendent Zimmer-Superintendent Dr. Schmidt=Oberhaufen (Rhld.), mann=Berlin. Domprediger Martin=Magdeburg, Pfarrer Rugner=Lögen (Oftpr.).

Reichefirchen. ausschuffes.

Aufwi bes Und am 17. Oktober erließen Reichskirchenausschuß und Landes= tirchenausschuß folgenden Aufruf:

> "Auf Grund des Gesethes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Rirche vom 24. September 1935 und ber Ersten Durchführungsverordnung bom 3. Oktober 1935 hat ber Berr Reichsa und Preußische Minister für firchliche Ungelegenheiten und in ben Reichefirdenausschuß baw. in ben Landesfirdenausschuß für bie Evangelische Rirche ber Altpreußischen Union berufen. Wir haben damit burch staatlichen Auftrag als Manner ber Rirche bie Leitung und Vertretung ber Deutschen Evangelischen Rirche und der Evangelischen Rirche ber Altpreußischen Union übernommen. Wir wissen uns als Treuhander für eine Uebergangszeit, an deren Ende eine in sich geordnete Rirche stehen foll.

> Die unantastbare Grundlage der Deutschen Evangelischen Rirche ist das Evangelium von Jesus Chriftus, wie es uns in ber Beiligen Schrift bezeugt und in den Bekenntnissen ber Reformation neu ans Licht getreten ist. (Verfassung der Deutschen Evangelischen Rirche, Artikel 1). Alle Arbeit der Kirche, auch ihre Theologie und ihre Verwaltung, muffen

ber Verfündigung dieses Evangeliums dienen.

Aus dieser Glaubensgebundenheit ermahnen und bitten wir die ebangelischen Gemeinden, in Fürbitte, Treue und Gehorfam zu Bolk,

Reich und Führer gu fteben.

Wir bejahen die nationalsozialistische Bolkwerdung auf der Grundlage von Rasse, Blut und Boden. Wir bejahen ben Willen gu Freiheit, nationaler Wurde und sozialistischer Opferbereitschaft bis zur Lebenshingabe für die Volksgemeinschaft. Wir erkennen darin die uns von Gott gegebene Wirklichkeit un-

feres deutschen Bolfes.

Diesem deutschen Volk hat die Kirche die Botschaft von Jesus Christus zu verfündigen, dem Gefreuzigten und Auferstandenen, unserem Berrn, bem Heiland und Erlöser aller Bölker und Rassen. Go rufen wir alle lebendigen Rrafte im evangelischen Deutschland gum Gehorsam des Glaubens und zur Sat der Liebe. Vor allem liegt uns in ber gegenwärtigen Stunde daran, die im Rampf der letten Jahre deuts lich gewordenen unaufgebbaren Anliegen zu verstehen und die aufgebrochenen Rrafte zu positivem Ginsatz zu führen. Aur auf biese Weise fonnen die zerstörenden Folgen des Rirchenstreites überwunden werden. Aur so kann ein neues Bertrauen im evangelischen Deutschland und darüber hinaus in der ganzen Christenheit wachsen und wird die Rirche

der Reformation dem deutschen Bolt auch in den religiöfen Auseinandersetzungen unferer Sage ben ichulbigen Dienst leiften konnen. Spannungen find ungusbleiblich. Gie muffen in Wurde, Chrlichkeit und Wahrhaftigfeit ausgetragen werden. Das gilt für uns und unfere Gegner.

Go geben wir ans Werk. Wir steben unter bem Ernft einer ichweren Berantwortung, find aber getroft in ber Gewißbeit, daß Gott seine Rirche

erneuern fann."

Um gleichen Tage sprach Reichskirchenminister Pg. Rerrl und sagte - zur Kirche gewendet - u. a. folgendes:

Rebe bes Reiche Pirchenminifters

"Wenn ihr den Schichalsruf nicht hört, wenn ihr nicht gewiffermaßen die berfteinerten Rirchen abbrecht und felbst aus ben wandelnden Buchern wieder gu lebendigen Menfchen werdet und mit diesem Bolte marichiert und biefem Bolte bann auf dem Mariche, ber'thm beporfteht und fteil aufwarts führt, nicht die notwendige Starfung ers weift, bann wird diefes Bolf am horizont verschwinden. Das Bolf wird eines Tages sagen: Ihr habt feine Früchte gebracht. Wir ber-lassen euch, ein Bedauern in unserem Herzen. Ihr seid für uns berloren. Wenn ihr aber biefe Stimme hort, dann wird es gu eurem eigenen Beil fein, bann tonnen wir wieber gemeinfam gu bem uns gemeinsam gegebenen Biel manbern."

> Rieberichlagung von Difgiplinac. perfahren

Im organischen Unschluß an diese Magnahmen ersuchte auf Unregung des Reichskirchenausschusses der Reichs= und Preußische Minister für kirchliche Angelegenheiten am 19. Oktober die evan= gelischen Landeskirchen, im Binblid auf die im Gang befindlichen Magnahmen zur Befriedung der firchlichen Lage firchenpolitische Difgiplinarverfahren ruben gu laffen. (Que dem gleichen Grund empfahl er Zurudhaltung bei Personalmagnahmen.)

Erlag über bie

Bur Frage der Beflaggung von Rirchengebauden erließ ber Reichsministers des Innern zusammen mit dem Reichsminister für Richengebauben kirchliche Angelegenheiten (auf Grund des Reichsflaggengesetzes vom 15. September) am 4. Oktober die Bestimmung, daß die Rirchen= gebaude und firchlichen Dienstgebaude allein mit ber Reich8= und Nationalflagge zu beflaggen find, wenn allgemeine Beflaggung ber öffentlichen Gebäude angeordnet ift. Bei anderen Un= laffen dagegen können die Rirchenfahnen gehift werden. Erot diefer Unordnung mußte die Reichsregierung in einer Berlautbarung vom 25. Oktober die Unrechtmäßigkeit und Nichtigkeit einer Reihe von firchlichen mit obigem Erlaß in Widerspruch stehenden Flaggen= anordnungen feststellen. Am gleichen Tage wurde eine Berordnung Burchführnug bes Reichoflaggengesetzes veröffentlicht, wonach Zuwiderhandlungen mit Gefängnis und Gelbstrafen bestraft werden.

Um 27. November erfolgte durch den Reichskirchenminister (durch die "Dritte Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Siche= rung der Deutschen Evangelischen Kirche") die Bildung eines Lan= deskirchenausschusses im Lande Sachsen. Das gleiche erfolgte auf

Einsetung weiterer RirchenGrund der Vierten Verordnung am 30. November in Rurhessen. In gleicher Weise folgen die anderen Landesteile.

Ausschaltung des Kirchenstreits aus dem Kirchenregiment Durch eine Fünfte Verordnung ordnete der Reichskirchenminister Rerrl am 2. Dezember an, daß die Ausübung kirchenregimentlicher und kirchenbehördlicher Besugnisse (wie Besehung von Pfarrstellen, Berusung von geistlichen Hilfskräften, Prüsung und Ordination von Randidaten der evangelischen Landeskirchen, Visitation in den Kirschengemeinden, Verordnung von Ranzelankündigungen, Erhebung und Verwaltung von Kirchensteuern und Umlagen, Ausschreibung von Rollekten und Sammlungen im Zusammenhang mit kirchengemeindslichen Veranstaltungen, Verusung von Synoden) durch kirchliche Verseinigungen oder Gruppen unzulässig ist, soweit die neuen Organe der Kirchenseitung gebildet sind. Die Freiheit der kirchlichen Verkünsdigung und die Pflege der religiösen Gemeinschaft in kirchlichen Verseinigungen wird davon nicht berührt.

Es sollte also neben den eingesetzten Ausschüfsen nicht mehr andere Organe (die irgendeiner Kirchenvereinigung oder zuppe angehörten) Funktionen wahrzunehmen berechtigt sein, die nur bei den Ausschüfsen liegen können. Insbesondere mußte der ständigen Einflußnahme der Organe der "Bekenntnisfront" ("Vorläufige Kirzchenleitung", "Bruderräte") ein Riegel vorgeschoben werden.

(Um 5. Dezember sah sich der Reichskirchenminister genötigt, den Evangelischen Oberkirchenrat zu ersuchen, das Disziplinarversahren gegen den Breslauer Bischof Zänker zu eröffnen, weil der Bischof entgegen einer ausdrücklichen Unordnung des Landeskirschenausschusses und einem Ersuchen des Reichskirchenministers am 3. Dezember eine theologische Prüfung abgehalten hatte.)

So war auch das Jahr 1935 auf kirchlichem Gebiete noch recht disharmonisch — was nicht auf den Staat zurückzuführen ist, sondern auf die mangelnde Einsicht zahlreicher Vertreter der Konfessionen. Sache dieser Konfessionen ist es, die Priester, die ins destruktiv Politische abgeglitten sind, wieder ihrer Aufgabe — der Seelsorge — zurückzugeben, die Entwürdigung der Religion durch heherische Vertätigung und den Mißbrauch der Kanzel zu Stänkereien abzustellen — und damit vor dem gottgewollten Volke lehten Endes über ihr eigenes Schicksal zu entscheiden.

## Das Unrecht am Memelgebiet

Eine äußerst gefährliche Verschärfung der Lage brachte das Jahr 1935 im Memelgebiet, — eine Verschärfung, die auch in den Worten des Führers vor dem in Nürnberg einberufenen Reichstag am 15. September (siehe 12. Abschnitt) klar zum Ausdruck gebracht wurde. Die traurige Entwicklung im Jahre 1934 steigerte sich im Jahre 1935 in bedrohlicher Weise.

Die Borausfehungen im Memelgebiet

Wir haben bereits im Band 1934 die Entwicklung im Memelgebiet und im Saargebiet in zwei parallelen Linien perfolat, die das gange Jahr hindurch nebeneinander herliefen. Das Grundproblem war das gleiche. In beiden Fällen war deutsches Land mit kerndeuticher Bevölkerung - im traffen Widerspruch zu den 14 Bunkten Wilsons (siehe Band 1918-1933, Seite 21, 22) - burch bas Versailler Diktat vom Reiche abgetrennt und unter fremde Oberhoheit gestellt worden. Der Unterschied bestand jedoch darin, daß — nach 15jähriger Herrschaft einer vom Völkerbund eingesetten Regierungstommission - der Saarbevölkerung Gelegenheit gegeben wurde. über ihr weiteres Schicfal durch Abstimmung selbst zu entscheiden, während die Memeldeutschen — ohne um ihre Meinung gefragt 34 werden und ohne daß ihnen jemals die Möglichkeit einer Revision gegeben wurde - nach langem hin und her unter litauische Souveranität gestellt worden waren. Freilich gab ihnen das Autonomiestatut vom 8. Mai 1924 das Necht zu selbständiger Volitik, Wirtschaft und Rultur: aber sehr bald zeigte es sich, daß die "autonome Regierung" nur auf dem Papier stand, praktisch aber die Litauer wortbrüchig und strupellos — dank der völligen Gleichgültig= teit der Signatarmächte England, Frankreich, Italien und Japan das Heft in die Hand nehmen konnten.

Die Leidenszeit des Saargebiets ist mit dem 1. März 1935 endsültig vordei (siehe 1. Abschnitt). Es gibt keine Saarfrage mehr. Das Memelproblem dagegen blieb weiter ungelöst, und das Jahr 1935 hat — nach unerträglichen Spannungen — lediglich eine Rückehr zu einigermaßen normalen Zuständen (soweit man eben hier von einem "normalen Zustand" sprechen kann) gebracht. Die allmähliche Wiederherstellung der Memelautonomie wurde verurs

sacht durch den Ausgang der Memelwahlen vom 29. und 30. September (siehe weiter unten) und die etwas energischeren Ermahnungen der Signatarmächte.

Aus der Rette der litauischen Unterdrückungen, Schikanen und Terrormagnahmen seien folgende Glieder besonders hervorgehoben:

Ausschaltung bes Memellandtags Von Anfang an hatte es der damalige Präsident des Memeldirektoriums, der Litauer Bruvelaitis, darauf abgesehen, den lästigen Memellandtag auszuschalten; denn auf legalem Wege konnten die fünf litauischen Abgeordneten das dann überwältigende Mißtrauensvotum gegen das amtierende Direktorium nicht verhindern. So bediente er sich folgender Methode: Durch Verhastung und Verschleppung mehrerer deutscher Abgeordneter (troß der Immunität!) wird die Opposition so stark dezimiert, daß die füns Litauer bei den jeweils anderaumten Sitzungen nur zu Hause zu bleiben brauchen, um den Landtag beschlußunfähig zu machen und dem Präsidenten des Direktoriums die Handhabe zu geben, die übrigen Abgeordneten ebensalls nach Hause zu schlies Methode wird ab und zu durch drastische Maßnahmen ergänzt, wie z. B. Schlies zung des Landtages für längere Zeit oder polizeiliche Räumung bei etwaigen parlamentarischen Protesten.

Auf diese Art und Weise gelang es Herrn Bruvelaitis im Zeitraum eines halben Sahres nicht weniger als fünf mal, den Memellandtag an seinen gesehmäßigen Aufgaben zu hindern. Der Wille von 53000 Memelländern (gegen 11000 Litauer — nach der letzten Wahl) bleibt vollkommen unbeachtet. So sieht die Autonomie des Memelzgebiets am Ansang des Jahres 1935 aus. Und so ungeschminkt wird sie auch den Garanten des Statuts in der Beschwerdeschrift des Schulrats Meher (Vizepräsident des Memellandtags) an den Völzterbund (vom 15. Januar) vorgesührt. Aber in Genf drücken sich die vier Signatarmächte wie üblich um die Verantwortung herum. Am 28. Januar ist der Memellandtag zum sechsten Male, am 27. Festruar zum siedenten Male "beschlußunfähig". . . .

Beichwerde bes Memellandtages beim Bolferbund

Litanifcher Sprachterrot

Alber auch auf andere Weise tat das litauische Direktorium alles, um die verbrieften Lechte der Memelbeutschen aufzuheben. In einer weiteren Beschwerdeschrift an die Unterzeichnerstaaten England, Frankreich, Italien und Iapan, stellte der Vizepräsident des Memelslandtags, Schulrat Meyer, sest, daß die die Schule und Sprache betreffenden Artikel des Memelabkommens außer Kraft geseht worden sind. Die groteskesten Schikanen — litauischer Sprachs und Schriftterror bei der Post, Eisenbahn, Zollbehörde — wurden angeswandt, um das Deutschtum mit brutaler Gewalt abzudrosseln.

Ein Abgeordneter des englischen Unterhauses, dem die Lage im Englische Daltung Memelgebiet, für dessen Autonomie England ja einzustehen hatte, nicht mehr ganz geheuer vorkam, erkundigte sich am 30. Januar bei einer Parlamentssikung, wie es denn damit stünde. Ihm ward von Sir John Simon zur Antwort:

"Ich bin bahin unterrichtet, baß der Gouverneur von Memel eine verfohnliche Auffassung an ben Sag gelegt und bag er ber beutschen Partet bereits brei Gige im Direktorium angeboten bat."

Ob diese "versöhnliche Auffassung" von Simon in dem Aenderungsgeset zum memellandischen Wahlgeset erblidt wurde, bas die litauische Regierung am 24. Januar erlassen hatte? Es bestimmte, daß das Wahlbrüfungsrecht und die Feststellung, welche Kandidaten auf den Wahllisten bei Ausfall der Gewählten nachruden, nicht mehr vom Landtag, sondern von einem durch das Direktorium (Bruvelaitis!) zu ernennenden Wahlkommission vorgenommen wird. Diese Wahlkommission (naturlich nur aus Litauern bestehend!) leistete ganze Arbeit: Aus 29 gewählten Abgeordneten machte fie 24, und bas Nachruden weiterer Randidaten wurde schlankweg verboten! Ein sehr durchsichtiges Manöver. das dann bei der Ausschaltung des Landtages entsprechende Dienste tat. Samt= liche Beschwerden wurden abgelehnt!

Die Verfolgungen und Prozesse wegen angeblicher "Staatsfeindlichkeit" nahmen ständig zu. Die unfinnigsten Unklagen wurden erhoben. nur um irgendeine Rleinigkeit lächerlich aufzubauschen und auf diese Urt und Weise Demonstrationsprozesse aufziehen zu können.

Das war auch der einzige Zweck bei dem berüchtigten Memel= Det Remelprozes Prozeß, der sich vom 14. Dezember 1934 bis zum 26. Marg 1935 erstreckte (siehe auch Band 1934, Seite 361-363). 126 Memelbeutsche waren der "staatsfeindlichen Verschwörung" angeklagt. Nur schleppend kam man mit den Verhandlungen vorwärts. Die Notwendiakeit der ständigen Uebersetungen (wobei häufig Fehler zuungunsten ber Angeflagten unterliefen) und das Niesenaufgebot von Zeugen verlang= samten das Tempo in unerträglichem Make. Im Januar zwang die Grippe zu 14tägiger Unterbrechung. Dann wurden die ermudenden Berhöre fortgesett. Und immer deutlicher offenbarte sich die voll= kommene Haltlosigkeit der erhobenen Unklage. Nicht einem einzigen der Beschuldigten konnte die Beteiligung an der angeblichen "Vor= bereitung eines bewaffneten Aufstandes im Memelgebiet" nachge= wiesen werden, ebensowenig an dem angeblichen "Fememord", der die Veranlassung zu dem Monstre=Prozest gegeben hatte. Immer deutlicher entrollte sich aber auch vor den staunenden Augen der Welt ein Bild iener barbarischen Vernehmungsmethoden, wie man

Menberungsgefes jum memel länbischen Bablgefes

Prozeffe gegen bie

sie im Zeitalter der Zivilisation ausgestorben glaubte. Mit Bestechung und Spikeln, mit Hunger und Ralte - und vor allem mit ber Peitsche - waren "Geständnisse" vom Untersuchungsrichter erprefit worden. Auf einem beispiellosen Justigterror war das beabsichtigte Unklagegebäude errichtet. Es fiel unter den Aussagen der monatelana gequälten Memeldeutschen über die Gefangenen-Mikhandlungen in Rownoer Gefängnissen wie ein Rartenhaus zusammen. Sie alle widerriefen die Geständnisse, die ihnen auf die grausamste Weise eingeprügelt worden waren. Die Zeugenaussagen ergaben keinerlei Un= haltspunkte im Sinne des Unklagevertreters, sondern brachten den Beschuldigten im Gegenteil weitere Entlastung. Was übrig blieb, war eine vernichtende Anprangerung der unmenschlichen litauischen "Rechtsgrundsähe". Trondem brachte es der Staatsanwalt in feinem Pladoner fertig, die auf Luge und Erpressung aufgebaute Anklage aufrecht zu halten und fünf Todesurteile sowie zahllose schwere Ruchthausstrafen zu beantragen, während sogar die litauischen (!) Verteidiger der Angeklagten Freisprechung bean= tragten. Und am 26. März wurde das kaum Glaubliche Wahrheit: Das Rownoer Rriegsgericht fällte vier Todesurteile und verdammte die anderen zu geradezu ungeheuerlichen Zuchthaußstrafen. Blindwütiger haß gegen das Memeldeutschtum, das nur um sein Recht und seine Existenz kämpfte, sprach aus diesem Bluturteil.

Proteftenbe gebungen im Reiche Im ganzen Deutschen Reich und überall in der Welt, wo deutsches Volkstum um seinen Bestand ringt, löste der Spruch des Rownoer Militärgerichtshoses starke Empörung und Erbitterung (nicht zusleht gegen die Signatarmächte, die es soweit hatten kommen lassen) aus. In der Reichshauptstadt machte sich die Erregung in mehreren Rundgebungen und Demonstrationsumzügen Luft, die in ihrer elementaren Rraft ein ergreisendes Vild der unlöslichen Verbundenheit des deutschen Heimatvolkes mit seinen mißhandelten Brüdern an der Memel bot. Vor der Reichskanzlei sammelte sich am Abend des 27. März eine riesige Menschenmenge, die ihre Empfindungen in dem Ruf "Führer, schlag zul" kund tat.

Rubolf Deg jum Rownoer Bluturteil Um 5. April nahm Rudolf Heß, der Stellvertreter des Führers, bei einer Wahlrede in Danzig zur Memelfrage Stellung und erklärte — wenige Tage nach dem litauischen Haßurteil —:

"Sie wissen, daß es heute noch vorkommt, daß Menschen beutschen Blutes in Gerichtsversahren, die nach dem Urteil englischer Rechtsamwälte keine einwandfreien Gerichtsversahren sind, fußend auf unwahren, durch Folterungen erpreßten Aussagen, zum Tode verurteilt ober zu jahrzehntelangen Zuchthausstrafen verurteilt werden können.

Daß fleine Staaten bies noch wagen, ift bie Folge bes durch bas frühere Spitem vertanen Ansehens Deutschlands in ber Welt. Nichts spricht aber so fehr für die Friedensliebe des heutigen Deutsch-lands als die Tatsache, daß es seine Mittel nicht so zum Schutze seiner Sohne einsett, wie es England, Frankreich, Italien im gleichen Falle getan haben wurden. Deutschland legt sich diese unerhörte Zuruchaltung auf, um den Frieden Europas nicht zu gefährden. Aller= dings auch in der Erwartung, daß die Machte, die die Garanten des Rechtes in dem betreffenden Gebiet sind, endlich ihrer Berpflichtung nachkommen - wiederum im Intereffe bes Friedens auf das nicht der Glaube um sich greife, daß derartige internationale Berpslichtungen nur auf dem Papier stehen, und letten Endes boch die Macht allein den Schut von Minderheiten und Staatsangehörigen in fremben Lanben gu garantieren vermag!"

Der Uppell an die Signatarmachte blieb nicht gang ohne Erfolg: Proteflicitt der Gignatarmachte in Nachdem die Mitte Marz in Rowno erhobenen Vorstellungen unge- Komno hört verhallt waren, bequemten sich jett die diplomatischen Vertreter der Garantiemachte - nach einem erneuten dringenden hinweis Schulrat Meners auf die Rette litauischer Rechtsverlegungen am 19. April zu einem abermaligen Protestschritt beim litaui= Litauische Antwort ichen Außenministerium. Die Antwort darauf bestand in Auß= flüchten, Spikfindigkeiten — und dem Versuch, die Wahl des neuen Memellandtags (die Legislaturperiode des alten lief mit dem 4. Mai ab) möglichst lange hinauszuschieben. Im übrigen traf man in Rowno seine "Vorbereitungen", d. h. man zog Ersahreservisten zu Heeres= übungen ein — und behielt sie bis auf weiteres unter ben Waffen. (Bemerkenswert war auch die Sätigkeit eines litauischen Stor= senders, der es auf den Reichssender Heilsberg (Rönigsberg) abgesehen hatte.)

Mit dem 4. April nahm die litauische Regierung eine Umbesetzung des Gouverneurpostens im Memelgebiet vor. Der Nachfolger von Navakas hieß Bladas Rurkauskas. Das erfte Ereignis unter seiner Aegide war ein großangelegtes Projekt zur zwangsweisen Litauisierung des Memellandes. Während auf der einen Seite Linburgerungen 3ahlreichen Memelländern aus unerfindlichen Gründen das Wahl= recht entzogen wurde, sollte nun andererseits einigen 8000 Litauern bas memelländische Bürgerrecht verliehen werden, — all bas natürs lich im hinblid auf die bevorstehenden Wahlen! Das Direktorium des Litauers Bruvelaitis lieg kein Mittel unversucht, seine Umt&= zeit zu verlängern.

Um 17. April hatten die Berteidiger sämtlicher Berurteilter im Memel=Prozeß beim Obersten Tribunal Raffation&klage gegen das Urteil des Kriegsgerichts eingereicht. Um 17. Mai verkundete das litauische Obertribunal seine Entscheidung: Mit einer Ausnahme

Bouverneut

Ablehnung ber Raffationstlage im Memelprozes wurden alle Rassationsklagen als unbegründet abgelehnt! Die Vollstreckung der vier Todesurteile mußte innerhalb von 24 Stunden erfolgen. Im Bewußtsein ihrer Unschuld lehnten die zum Tode verurteilten Memeldeutschen es ab, ein Gnadengesuch einzureichen.

Deutsche Stellungnahme

Die Protestkundgebungen im ganzen Reiche zeigten deutlicher noch als am 27. März, daß das deutsche Volk nicht gewillt war, die Schmach und Vergewaltigung stillschweigend zu dulden. Diese lette Heraussorderung des rabiaten Zwergstaates erzeugte eine sehr bedrohliche Stimmung in Deutschland. (Uebrigens rückten auch die baltischen Nachbarstaaten, Estland und Lettland, von der Memelpolitik Litauens jett merklich ab.)

"Begnadigung" ber zum Lobe Berutteilten Und schließlich verhütete im letten Augenblick der litauische Staats präsident Smetona (durch persönliches Eingreisen) einen viersachen Iustizmord — der sicher nicht ohne schwerwiegende Folgen geblieben wäre. Er begnadigte die Verurteilten zu lebenslänglicher Zuchtshaußstrase. Wie man über diese "Begnadigung" in Deutschland dachte, kam u. a. in einem Rommentar der "Preußischen Zeitung" (Rönigsberg) zum Außdruck, in dem es hieß:

"... So sehr uns die persönlich saubere Haltung des litauischen Staatspräsidenten mit Genugtuung erfüllt, so sehr kennen wir auf der anderen Seite die Methoden, mit denen die litauische Polizeijustiz es disher verstanden hat, die einmal in die Gefängnisse geschleppten Märthrer ihres Deutschtums buchstädlich zu Tode zu quälen...

... Mit unverminderter Schärfe üben wir baher in bieser Stunde Rritik an der Vergewaltigung des memelländischen Deutschtums und fordern, daß das himmelschreiende Unrecht, das man an den Memelländern begangen hat, restlos wieders gutgemacht wird."

Die shstematische Entdeutschungspolitik der Litauischen Machthaber im Memelgebiet erfuhr im übrigen keine Unterbrechung, geschweige denn eine Aenderung. Im Gegenteil: Ie näher der Wahltermin rückte, desto stärker wurde der Druck auf die Memeldeutschen, die immer noch ungebrochenen Mutes den Kampf um ihr Recht führten. In der klaren Erkenntnis, daß alle Litauisierungsversuche vergeblich sein mußten, wenn das Memeldeutschtum in sich einig war, beschlossen am 14. Mai die Vertreter sämtlicher deutscher Parteien, nur mit einer einzigen Liste in den Wahlkampf zu gehen! Ein schönes Vild deutscher Einigkeit, wie wir es sonst bei deutschen Volksgruppen im Austland leider nicht immer gewöhnt sind.

Einigung ber memellänbischen Parteien auf eine einheitliche Liste

In seiner großen außenpolitischen Reichstagsrede vom 21. Mai (siehe 8. Abschnitt) hatte Adolf Hitler erklärt, daß Deutschland

Abolf Ditlet jut Memelfrage

mit Litauen in keinerlei Beziehungen eintreten werde, solange es in seinem Berhalten gegenüber dem Memeldeutschtum die primitivsten Voraussehungen eines zivilisierten Staates vermissen lasse. In einem Litauische Antwort Vortrag in Rowno am 31. Mai bemühte sich daraufhin der litauische Außenminister Lozoraitis darzutun, daß Litauen die Memelkonven= tion einhalte und seine Pflichten in Memel durchaus erfülle. Ein Rampf gegen das Memeldeutschtum liege ihm fern: man gehe nur mit gesetlichen Mitteln gegen staatsfeindliche Umtriebe vor. Seine dummdreisten Unwahrheiten fanden aber auch bei den deutschfeind= lichsten Rreisen Europas keinen Glauben mehr.

Die litauischen "Wahlvorbereitungen" begannen schon sehr früh, Litauischer Bettor um dann, sich langsam steigernd, zu einem wahren Furioso der Unter- voebereitung" brückung zu werden. Hunderte von Prozessen, die mit Mikhandlungen begannen und drakonischen Strafen endeten, Beamtenentlassungen am laufenden Band, Zeitungsverbote, Bermögensbeschlagnahmungen memelländischer Rreditgesellschaften, Beseitigung der Gerichtsautonomie, ständig neue Einbürgerungen von Großlitauern. Ernennung bes Litauers Gailius zum Oberbürgermeister von Memel gegen den Willen der Stadtverordnetenversammlung — so sah die litauische Reaktion auf die Ermahnungen der Signatarmächte aus. Nicht ein= mal im Sport ließ man den Memelländern die versprochene Gelb= ständigkeit; die litauische "Kammer für Körperkultur" mischte sich ein, um auch von dieser Seite her das Deutschtum zu knebeln.

Um 13. Juli stellte das einzige deutsche Mitglied des Memeldirektoriums, Buttgereit, sein Umt dem Präsidenten zur Verfügung. Buttgereit, der erst durch verschiedene Druckmittel zum Eintritt in das litauische Direktorium bewogen worden war und der aus seinem Mißtrauen gegenüber Bruvelaitis nie einen Hehl gemacht hatte (erst am 16. April hatte er im Landtag gegen sein eigenes Direktorium gestimmt!), war immer als Beweis für die "Lohalität" Litauens im Memelgebiet angeführt worden. Damit war es nun auch vorbei.

Buttgereit scheibet aus bem Memel-birektorium aus

Aenderung bes Bahlgefeber

Ein Erlaß des litauischen Staatspräsidenten vom 14. August brachte dann die — lange vorher angekundigte — Aenderung des Wahlgesetzes für den Memelländischen Landtag und — nur um das bewerkstelligen zu können — auch für den litauischen Seim. Von entscheidender Bedeutung ist die Bestimmung, daß jeder Wähler nicht mehr wie bisher nur eine Stimme besitzt, sondern soviele Stimmen hat wie Abgeordnete zu wählen sind. Da weiterhin bestimmt ift, daß die Stimmzettel den Wählern erst unmittelbar vor der Wahlhandlung ausgehändigt werden, mußte diese Methode des mühsamen Heraussuchens von 29 Randidaten (die gegenwärtige Abgeordnetenzahl) aus einigen hundert Zetteln vielen — vor allem älteren Leuten — zum Verhängnis werden. Denn schon die Abgabe eines Randidatenzettels zuviel führte zur Ungültigkeitserklärung. Die Feststellung des Wahlergebnisses erfolgte nicht mehr am Wahlort, sondern bei Sammelstellen, den Wahlkreiskommissionen. Alles in allem ein ausgeklügelter Erick, um die Wahl eines rechtmäßigen Landtages und damit die Bildung eines versassungsmäßigen Direktoriums zu erschweren. Die Wahlen bewiesen, daß diese Spekulation — hinsichtlich der Erschwerung — richtig war — aber letzten Endes blieb sie doch ersolglos.

Litauisches Borgeben gegen ben memelbeutschen Spigentanbibaten Die beutsche Einheitsliste hatte zu ihrem Spikenkandidaten ben früheren Landespräsidenten Dr. Schreiber (siehe Band 1934, Seite 210) gemacht. Herrn Kurkauskas war das ein Dorn im Auge, und er entzog ihm daher am 5. September kurzerhand das Bürgerrecht — unter der sadenscheinigen Begründung, er habe die litauische Staats= angehörigkeit durch falsche Angaben erworben. Dr. Schreiber wurde also zum Ausländer erklärt und damit seine Kandidatur unmöglich gemacht. Außer ihm wurden noch drei weitere Kandidaten von der deutschen Liste gestrichen. Zwei memelländischen Kichtern wurde die Staatsangehörigkeit entzogen.

Erneute Borftellungen bet Signatarmachte in Rowno Ungesichts solcher "Wahlrüstungen" entschlossen sich die drei Signatarmächte England, Frankreich und Italien denn doch, durch
ihre Vertreter am 12. September energische Vorstellungen bei der
litauischen Regierung erheben zu lassen, "um eine ordnungsgemäße
Durchsührung der bevorstehenden Wahl im Memelgebiet sicherzustellen". Worauf der litauische Außenminister Lozoraitis von der
Genfer Tribüne herab die Stirn hatte zu erklären, "daß die lohale
und restlose Beachtung aller internationalen Verpflichtungen das
Wesen der äußeren und inneren Politik der litauischen Regierung
bildet"! Es könne daher die Berücksichtigung gewisser Erklärungen
eines Landes, die dazu angetan seien, die Utmosphäre des guten
Einvernehmens und der Zusammenarbeit unter den Völkern zu trüben,
nicht anerkannt werden. — Das ist wohl das tollste Stück, was innerhalb der Wände des Genfer Völkerbundes an Verdrehungskünsten
bisher geseistet worden ist.

Litauische Beschwerben über Deutschland Während man vergeblich versuchte, in die Reihen der memelläns dischen Einheitöfront Zwietracht zu säen, beschwerte sich die litauische Regierung — allerdings erfolgloß — bei den Signataren über die Angriffe Adolf Hitlers auf Litauen (in seiner Nürnberger Rede — siehe 12. Abschnitt). Am 21. September unterrichtete der britische Botschafter in Berlin, Sir Eric Phipps, die Reichsregierung von dem gemeinsamen Schritt Englands, Frankreichs und Italiens in Rowno wegen der bevorstehenden Wahlen im Memelgebiet. Er

übermittelte auch die Untwort der litauischen Regierung, in der versichert wird, daß die Wahlen im Ginklang mit den Bestimmungen des Memel=Statuts durchgeführt werden würden.

Die Vertreter der memelländischen Einheitsliste warnten noch einmal mit aller Entschiedenheit vor der Unwendung der neuen Wahl= rechtsordnung, weil sie nahezu undurchführbar sei. Vergebens, ledig= lich die Namen der im gangen 187 Randidaten wurden vorher (alpha= betisch geordnet) bekanntgegeben.

Anhaltenber Mablterror

Der litauische Wahlterror war auf seinem Bohepunkt angelangt. Mit Bedrohungen jeder Art wurde im letten Augenblick noch versucht. Memelländer von der Wahl der Einheitsliste abzuhalten. Aber die Signatarmächte bes Memelstatuts, die nochmals Schritte in Rowno unternommen hatten, teilten der deutschen Regierung am 27. September mit, daß sie "befriedigende Zusicherungen" erhalten hätten ...

Um 29. September wählte das Memelgebiet seinen neuen Landtag. Die Memelwahlen Aber der eine Wahltag genügte nicht. Was längst vorauszusehen war, trat ein: Die schikanose Wahlmethode 30g den Wahlakt so in die Länge, daß man sich entschließen mußte, die Wahlhandlung am 30. September fortzusetent Auch sonst wurde die neue Wahltechnik wie beabsichtigt — zur Vortur für die Memelländer.

Der lette Uppell der Einheitsliste an das Bolt an der Memel Aufruf ber Cinheitsliste lautete:

"Wir haben biesmal fein Programm mit Baragraphen, Bunkten und Abfahen, tein Programm, bas auf Papier geschrieben worden ift, wir haben aber ein Programm, das ift in unseren Bergen und in unserem Blut, in unseren Ropfen und in unseren Sanden. Unfer Programm ift die ungerftorbare Liebe gu unferer Beimat. Unfer Brogramm ift ber Wille, für die Beimat bis gum letten Utemjuge ju schaffen und zu fampfen."

Und das war die Antwort des Memeldeutschtums:

Bablergebnie

Abgegebene gültige Stimmen 1962061. davon stimmten für die litauischen Listen 369 457. für die deutsche Ginheitslifte 1592604.

81,17 Brozent der Wähler hatten ihre Stimmen der memelländi= ichen Einheitsliste gegeben. 24 Abgeordnete der Einheitsliste stanben den 5 litauischen gegenüber!

Das Wahlresultat ließ mehrere Tage auf sich warten. Erst am 14. Oktober (1) stand es endgültig fest.

Die Einigkeit und unerhörte Disziplin der Memeldeutschen hatte Memelbeutsche ben Sieg über alle Unterdrückung davongetragen. Nachdem nun Signatarstaaten durch das Wahlergebnis trot Terror und Lüge einwandfrei bestätigt

Dentichrift an bie

worden war, daß das Memelgebiet deutsch ist, sorderten die Memelländer — in einer Denkschrift, die Schulrat Meher am 19. Oktober in Genf den Signatarmächten überreichte — nunmehr endlich die Wiederherstellung der von Litauen praktisch beseitigten Autonomie. Und jeht endlich entschlossen sich auch die Unterzeichnermächte zu stärkerer Aktivität. Unter ihrem Druck wagte man in Kowno nicht mehr, gegen den Willen des Volkes im Memelgebiet zu regieren. (Das sogenannte "Statutgeseh" war ein lehter Versuch gegen die Wiederherstellung gesehmäßiger Zustände.)

Direktorium Balbzus Am 5. November trat das Direktorium Bruvelaitis zurück. Am 6. November erhob der zum ersten Male zusammengetretene Landtag Einspruch gegen die zahlreichen ungesehmäßigen Handlungen, mit denen der Gouverneur den Memellandtag bisher auszuschalten verstanden hatte. Zum Landtagspräsidenten wurde Baldzus gewählt.

Eine letzte ungeheuerliche Provokation wagte der Gouverneur des Memelgebietes, indem er nacheinander die Litauer Borchertas und Labrenz mit der Bildung eines Direktoriums beauftragte. Beide holten sich natürlich bei der memelländischen Einheitsfront eine Ubsuhr und mußten den Auftrag zurückgeben. Der Gouverneur des Memelgebiets, Rurkauskas, war so gezwungen, einen Memelsdeutschen, den Präsidenten des Landtags, Baldzus, mit der Bildung des Memeldirektoriums zu beauftragen, der schließlich den Auftrag annahm. Um 28. November war das neue Direktorium gebildet. Außer dem Präsidenten Baldzus gehörten ihm weitere drei Angebörige der memelländischen Einheitsliste an.

Damit wäre die unerfreuliche Chronik des Memelgebiets im Jahre 1935 im wesentlichen erschöpft. Erwähnen wir noch, daß am 2. Dezember der kommissarisch, gegen den Willen der Stadtverordnetenzbersammlung, eingesetzte litauische Bürgermeister von Memel, Herr Gailius, seinen Rücktritt erklärte, und daß das neue Direktorium am 17. Dezember als erstes die von seinem Vorgänger erlassene Verordnung über den Erwerb der Eigenschaft als Vürger des Memelzgebiets (die eine willkürliche Einbürgerung ermöglichte) aussche

## Rriegerische Welt — Deutscher Friede

So hatte man sich also - im Anschluß an die im vorigen Abschnitt behandelten Memelwahlen — in den Wandelhallen des Völker= bundes und auch im französischen Außenministerium endlich Bewogen gefühlt, burch einen energischen Schritt ben europäischen Frieden im Nordosten zu erhalten. Beinahe hatte man die durch den litauischen Zwergstaat hervorgerufene brobende Gefahr im Memelgebiet übersehen, denn eine andere Gefahr beschäftigte voll und gang die Gemüter der Genfer Friedensavostel: ber Ronflitt zwischen Italien und Abessinien. Seit Monaten schon wußte alle Welt, daß Italiens Drang nach Rolonien auf Abessinien, das lette selbständige Königreich in Ufrika, zielte. Bei Unterzeichnung der Römischen Brotokolle 3wischen Frankreich und Italien (im Januar) sowohl, als auch bei ber Gründung der Strefa-Front (im April), waren die Absichten des Duce unverkennbar gewesen. So war denn eigentlich niemand über= rascht, als am 2. Oktober eine gewaltige Probemobilmachung des Riegsausbruch italienischen Boltes ben Rolonialfrieg in Oftafrifa eröff= nete. Aur die Hauptvertreter bes Friedensinstituts in Genf — und besonders die britischen — taten furchtbar erstaunt und entrüstet. Und während die italienischen Truppen von Norden (Eritrea) und Süden (Somali) her den Vormarsch in abessinisches Gelände antraten. spielte der Draht zwischen Genf, Paris, London,, Prag — und Mostau, Um 6. Oftober wurde Adua von den Italienern einge= nommen. Damit war Italien "als Angreifer ermittelt" und ber Völkerbund beschloß — zur allgemeinen Ueberraschung — nun einzugreifen. Weber die javanisch-dinesischen Ronflitte, noch ber Rrieg 3wischen Bolivien und Paraguay, noch Litauens "Rrieg auf taltem Wege" (Memelgebiet) hatten ihn zu wirklicher Aktivität ver= anlassen können. Nun aber, da Mussolini — der es ablehnte, weiter die Rolle eines "Wüstensammlers" zu spielen — es unternahm, dem italienischen Erpansionsdrang realen Ausbruck zu verleihen, kam Bewegung in die Völkerbundshallen.

Von London wurde die Parole "Rettet den Frieden" ausgegeben. Bisher war Frankreich der Gralswächter des Völkerbundes gewesen, und England hatte dieser Ginrichtung weniger Interesse entgegen-

Ronflitt zwischen Italien und Abeifinien

Santtionefrieg

gebracht. Sett waren mit einem Male die Rollen vertauscht: Das Foreign Office trieb die verrostete, bis dato unbenutte Völkerbunds-maschinerie unaushörlich an, forderte Aechtung Italiens, drang auf Sanktionen gegen den Angreiser, verlangte Export- und Importsperre, Abschneidung der Rohstoffzusuhr, Oel-Embargo usw., — während Laval versuchte, den entsesselten Sturm zu beschwichtigen und den ostafrikanischen Krieg zu isolieren. Der Rampf Lavals gegen drei Fronten — die italienische (Pakt von Rom!), die englische (Londoner Protokolle!) und die innerpolitische — war ein interessantes Schauspiel, in dem der französische Außenminister sich ein halbes Jahr lang durch geschicktes "Lavieren" behauptete.

Deutschlands Baltung

Deutschland nahm von Anfang an eine ftreng neutrale Haltung ein. Abgesehen bavon, daß es burch seine Nichtzugehörigkeit zum Völkerbund — und jett zeigte es sich erneut, wie sinnvoll Adolf Hitler gehandelt hatte, als er am 14. Oktober 1933 Deutschlands Austritt aus dem Völkerbund erklärte (fiehe Band 1933, 20. Abschnitt) — an keinerlei Berpflichtungen hinsichtlich der Teilnahme an Sanktionen irgendwelcher Urt gebunden war, bewies die Reichsregierung ihre lonale und friedliebende Kaltung dadurch, daß fie Waffen- und Munitionslieferungen an die Kriegführenden verbot. Sie war der Meinung (wie das vom Reichskanzler in seiner großen Rede vom 21. Mai schon klar zum Ausbruck gebracht worden war), daß eine friegerische Auseinandersehung für die anderen europäischen Staaten, und damit für ben gangen Rontinent, am ungefährlichften bann sei, wenn man sich vom Rriegsberd gurudziehe und ihn isoliere, d. h. die Streitenden sich selbst überlasse. Bingu tam, daß es sich bier um einen außereuropäischen Ronflikt handelte, bei dem es um Raum und Rohstoffe, nicht aber gegen das Territorium eines europäischen Staates ging. Deutschland — seiner Rolonien beraubt und fest entschlossen, seine gerechten Unsprüche nicht aufzugeben — brachte diesem Ringen Verständnis entgegen. In der Folgezeit fand die beutsche Haltung dann ihre volle Rechtfertigung, denn die "friedens= erhaltende" Arbeit des Bolkerbundes brachte es wirklich fertig, fast das drohende Gespenst eines europäischen Rrieges heraufzubeschwören.

Monarchie in Briechenland

Während in Ostafrika der Krieg im Gange war, in Genf Sanktionsausschüsse gebildet wurden und in Griechenland durch General Rondylis am 10. Oktober die Wiederherstellung der Monarchie ersfolgte (die Volksabstimmung vom 3. November endete mit einem überwältigenden Sieg der Monarchisten, so daß König Georg II. am 25. November nach Athen zurücktehren konnte), versolgte das Deutsche Reich weiter die einmal eingeschlagene Politik der friedlichen und ehrenhaften Verständigung. (Daß diese Politik Zustimmung fand,

bewiesen 3. B. die Aeußerungen irischer Pressevertreter, die sich Bille Presse auf einer 14tägigen Deutschlandreise befanden und vom 5. bis 8. Df- Deutschland tober in Berlin weilten.) Und unter bem Zeichen der Verständigung und der gegenseitigen Achtung des Kulturguts stand auch wieder der "Dia de la Raza", der Nationalfeiertag der spanischen Rasse, der Dia de la Raza am 12. Oktober im Restsaal des Ibero-Umerikanischen Instituts fest= lich begangen wurde und bei dem Botschafter von Ribbentrop darauf hinwies, daß vor allem anderen gerade der Gemeinschaftsgedanke, ber in diesem "Tag der Rasse" seinen Ausbruck findet, im neuen Deutschland nicht nur Achtung und Sympathie, sondern lebhaften Widerhall weckt.

Que dem nahen Often war zu melden, daß durch die Berlange= Polen und Danzig rung des Danzig-polnischen Hafenprotokolls vom Jahre 1934 die beiderseitigen Wirtschaftsbeziehungen weiter normalisiert wurden, und daß ab 13. Oktober in Bolen eine neue Regierung unter Innbram=Roscialkowski die Geschäfte übernahm. (Bom 4. bis 6. Oktober hielt sich von Ribbentrop zur Jagd in Polen auf.)

In Desterreich fand am 17. Oktober eine Regierungsumbilbung statt. Das neue Rabinett Schuschnigg wies keine großen Lenderungen auf. Nur den Major Fen hatte man ausgebootet. Es war die Quit= tung für die merkwürdige Rolle, die er beim Juli-Butsch 1934 (fiebe Band 1934, 13. Abschnitt) gespielt hatte. - In der benachbarten Gubetenbeutsche Tschechoslowakei rief die Sudetendeutsche Partei zu einer Massenkundgebung in Teplitz-Schönau auf. Dort sette sich Ronrad Benlein in einer Rede mit der Regierungspolitik und dem tschechischsudetendeutschen Verhältnis außeinander. Vor Hunderttausenden erklärte er u. a.:

Defterreichifche Regierungs. umbilbung

"Bei voller Einsicht in die Schwierigkeiten im tschechischen Lager halte ich es für meine Pflicht, rüchaltlos zu erklären, daß es den Sudetendeutschen nicht nur ichwer, sondern auf die Dauer unmöglich gemacht wird, ben Glauben an die Möglichkeit einer ehrlichen Bufammenarbeit zu bewahren.

Ich habe keine Ursache, zu berhehlen, daß heute die breitesten Massen bes Sudetendeutschtums das bittere Gefühl bedrückt, Staatsbürger minderer Rlasse zu sein, ein Zustand, der auf die Dauer nicht nun unwürdig, sondern auch unerträglich ift."

Aus England kam am 20. Oktober die Runde vom Ableben Deutschland Arthur Hendersons, des Präsidenten ber Abrüstungskonfereng. Man bedauerte in Deutschland aufrichtig ben Tod dieses Mannes, bem es Ernst war mit der Idee der Bolkerversöhnung, dessen Bemühungen aber in tragischer Weise am schlechten Willen einer waffen= starrenden Welt scheiterten. — Zwei Tage später begann im Unterhaus eine sehr umfangreiche Debatte, bei der Baldwin das eng=

und England

lische Aufrüstungsprogramm begründete. Am dritten Tage der außenspolitischen Aussprache (24. Oktober) meldete sich Winston Churchill zum Work, und natürlich richtete er wieder — wie schon so oft — scharfe Angriffe gegen Deutschland. Vor allem wies er warnend auf den "riesigen" Umfang und das Tempo der deutschen Wiederausspülschen Zeitschrift einen außerordentlich gehässigen Artikel gegen den Nationalsozialismus und seinen Führer veröffentlichte, sah sich die Reichsregierung nunmehr veranlaßt, in London schärsste Werswahrung gegen Churchills Brunnenvergistung einzulegen. Ein Glück, daß aus der gerüchtweise angekündigten Ernennung des alten Deutschenhassers zum Kriegsminister nichts wurde. Die Folgen einer solchen Ernennung wären sehr zweiselhafter Natur gewesen.

Belgifches Botgeben in Eupen.Malmebn

Die Beziehungen Deutschlands zu Belgien waren teineswegs schlechte, trot der eindeutig französischen Tendenz der belgischen Politik. Durch die Ausburgerung von vier heimattreuen Führern aus Eupen=Malmedy fanten fie jedoch auf die foge= nannten "normalen" Beziehungen herab (und das bedeutet in der Diplomatensprache nichts Gutes; die nächste Stufe sind schon die "anormalen" oder "gespannten" Beziehungen). Das Ausbürgerungs= urteil, mit dem der Lütticher Prozes am 24. Oktober endete, bezeichnete als ungesetlich und gegen die Staatspflichten verstoßend, wenn die deutschen Minderheiten auf das Unrecht, das ihnen bei der Volksbefragung von 1920 geschehen ist, hinwiesen, wenn sie sich gegen die belgische Affimilierungspolitit zur Wehr fetten, oder wenn sie sich bemühten, die kulturellen Beziehungen zur Heimat zu pflegen. Ein politischer Prozeß mit einem politischen Urteil! In einem Telegramm der deutschen Parteien und Verbande in Eupen=Mal= medy an den belgischen Premierminister van Zeeland hieß es:

"Die vier Menschen, die jett die Opfer eines Ausbürgerungsgesetzes geworden sind, das den belgischen Ueberlieserungen in jeder Weise Hohn spricht, haben mit friedlichen Mitteln einen ehrlichen und sachlichen Ramps für die Heimatrechte, für verbrieste Forderungen, für ererbtes Volkstum, für deutsche Sprache und Kultur gesührt...

... Die heimattreue Bevölkerung versteht dieses Urteil nicht."

Auch in Deutschland verstand man dieses Urteil nicht, und die deutsche Gesandtschaft in Brüssel wurde daher am 8. November ansgewiesen, bei der belgischen Regierung Vorstellungen zu erheben. Etwas gemildert wurde die eingetretene Spannung durch eine Untswort van Zeelands auf das Telegramm der Deutschen in EupensMalmedh, in der er bedauert, keinen Einfluß auf die Entscheidungen und Leußerungen der gerichtlichen Behörden zu haben und dem

Wunsche Ausdrud gibt, "daß die deutschiprechenden Sohne Belgiens die paffendste Utmosphäre zur vollständigen Entfaltung ihrer moralischen Bersönlichkeit am vaterländischen Herde" finden möchten.

Deutschland wünscht das gleiche und beschränkt diesen Wunsch nicht nur auf die Lage ber deutschen Minderheiten in Belgien, son= dern möchte überall in Europa eine verständige Behandlung der deutschen Volksgruppen sehen. Aber leiber sieht die Gegenwart anders aus: Während in Polen Schließungen deutscher Schulen an der TageBordnung waren, erschwerte man dem schwäbisch=deutschen Rulturbund in Glowenien seine Arbeit durch Veranstaltungsverbote oder ähnliches, was einen gewissen Mißklang in die sonst auten deutichen Beziehungen zu Jugoflawien brachte.

(Das Berhältnis zu Bulgarien blieb bagegen nach wie vor aus= gezeichnet, wie das anlänlich des 10jährigen Bestehens der deutschbulgarischen Kandelskammer von beiden Seiten betont werden konnte.)

Die Sichechoslowakei hatte am 5. November in Dr. Milan Sodza einen neuen Ministerpräsidenten erhalten, von dem man sich bei den Slowaken (denn Hodza ist Slowake) und auch auf sudeten= deutscher Seite einiges Gute versprach. (Diese Erwartungen wurden jedoch enttäuscht.) Um selben Sage hielt der tschechische Außenminister Dr. Benesch vor dem Parlament eine außenpolitische Rede, in der er auch das Berhältnis zum Deutschen Reich einer Brüfung unter-30g. Er wiederholte, daß die Beziehungen "korreft und normal" wären. und konstatierte:

... wir haben mit Deutschland feine biretten Differengen und werben sie auch, wie ich hoffe, in Butunft nicht haben. Bon uns aus werben auch niemals Unlaffe ober Urfachen für Differengen mit Deutschland entstehen." -

Der Führer ber Sudetendeutschen, Ronrad Benlein, war übrigens in diesen Sagen zum Vorsigenden der Rarpathendeutschen Bartei in der Dichechoslowakei gewählt worden: ein Akt der Bereinheitlichung deutscher Volksteile im fremden Staat, wie er erfreulicher nicht gedacht werden kann. —

Reichsleiter Rosenberg lud das Diplomatische Korps und die Auslandspresse zum 14. November erneut zu einem Empfangsabend Auslandspresse (dem 15. seit Bestehen dieser Einrichtung) des Angenpolitischen Amtes der NGDUB, ein. Er ergriff selbst das Wort und sprach über das Thema: "Aufgaben eines Staatsmannes, vom Standpunkt des Mationalsozialismus aus gesehen".

Um gleichen Tage mußten die Danziger Oppositionsparteien erneut eine empfindliche Niederlage einstecken: Ihre Anfechtung der letten Volkstagswahlen (siehe 8. Abschnitt) wurde am 14. November

Deutscheiten Minderheiten

Deutschland und Bulgarien

Deutschland und Die Lichechet

Alfred Rofenberg por ben Diplomaten und Bet.

vom Danziger Oberlandesgericht abgewiesen, da Verstöße, die eine UngultigkeitBerklarung rechtfertigen wurden, nicht vorgekommen sind. — Am 18. November erklärte die Freie Stadt Danzig ihre Bereitwilligkeit zum Beitritt zum polnisch=beutschen Wirt= schaftsvertrag vom 4. November 1935; die offizielle Beitritts= erklärung folgte später. Damit war ein enges wirtschaftliches Band zwischen dem Reich, Polen und Danzig geknüpft. Ueber die derzeitige Lage Danzigs unterrichtete die Regierungserklärung, die Senats= präsident Greiser am 27. November vor dem Danziger Bolkstag abgab. Er fprach barin bor allen Dingen bem Reich feinen Dank aus für die Unterstützung, die es Danzig bei seiner schwierigen Währungslage geleistet habe. (Das Deutsche Reich hatte etwa ein Drittel der 5800 Benfionare nach der Ueberfiedlung in Verforguna genommen; es hatte weiter durch die Uebernahme von einigen Sausend Erwerbstosen der Freien Stadt Danzig eine Ersparnis von jährlich 2,8 Millionen Gulben ermöglicht.) Zur außenpolitischen Lage saate Greiser:

"In der nüchternen Erkenntnis der Realität des polnischen Rräftespiels in Europa wird die Freie Stadt Danzig weiterhin den direkten Weg der Aussprache und der Verständigung mit Polen gehen."

Internationales Rriegsgeschrei

Aber bor den Toren des friedlichen und geeinten Deutschlands wuchsen Unruhe und Kriegsalarm von Tag zu Tag. England bekam in Alegypten alle Hände voll zu tun, um die fehr ernsten Unruhen zu unterdruden, und mußte so sein Augenmerk für einige Wochen vom ostafrikanischen Rriegsschauplat ablenken. Ende November tamen auch aus Ufien beunruhigende Nachrichten; Japan entfaltete wieder einmal eine rege Tätigkeit in den nördlichen Provinzen Chinas, und am 24. November wurde bekannt, daß Ost=Hopei sich "unabhängig" erklärt hatte. — In England selbst trat wieder eine geringfügige Rabinettsumbildung ein. Bemerkenswert — im negativen Sinne war weiterhin eine Hehrede bes Bischofs von Durham, in der dieser gegen die deutsche Rassegestagebung zu Felde zog. Sie wurde am 20. November auf bem anglikanischen Rirchenkongreß gehalten und fand ihren Niederschlag in einer Entschließung der englischen Hochkirche gegen Deutschland. — (Eine Demonstration gegen das nationalsozialistische Deutschland stellte auch der Ueberfall holländischer Rommunisten auf ein im Umsterdamer Hafen liegendes deutsches Schiff dar (20. November), von dem sie die Hakenkreuzflagge stahlen.)

Vom 22. bis zum 25. November hielt sich der bekannte englische Zeitungsbesitzer Lord Beaverbrook in der Reichshauptstadt auf, wo er sich über die Einrichtungen des neuen Deutschlands unter-

Aftionen gegen Deutschland

richtete. Großes Aufsehen erregte in diesen Tagen folgende Meldung des Deutschen Nachrichtenbüros (vom 21. November):

"Der Führer und Reichstanzler hat heute in Unwesenheit des Empfang des Reichsministers des Auswärtigen den frangosischen Botschafter stangosischen empfangen. Die Unterhaltung, welche die allgemeine politische Lage beim gubrer zum Gegenstand hatte, war bon einem freundlichen Geiste getragen und bot Gelegenheit, ben auten Willen beider Regierungen festzustellen."

Allemagne

In großen Schlagzeilen verkündeten die frangösischen Blätter ihren Lesern die Zusammenkunft Francois Poncets mit dem Führer und mit Reichsaukenminister von Neurath. Die Mutmakungen über den Inhalt der Unterhaltung gaben zu recht gehässigen Kommentaren Unlag. Immerhin gab es auch Stimmen, die es lebhaft begrüßten, daß nunmehr deutsch=französische Besprechungen in ..freundschaftlichem Geiste" stattfanden. Der Zweck der Zusammenkunft bestand frangosi= scherseits wohl vor allem darin, daß Laval wissen lassen wollte, daß der russische frangösische Pakt "gegen kein anderes Land gerichtet" sei. Der frangösische Ministerpräsident brachte das auch in seiner Rund= funkrede vom 26. November zum Ausdruck, in der er betonte, er buniche, mit Deutschland in Beziehungen guter Nachbarichaft und in gegenseitiger Achtung zu leben.

Dies Stadium deutsch=frangofischer Unnaherung fand feine Ergan= Comité Jung in der Gründung des "Comité France= Allemagne" (23. November) unter Commandant L'Hopital. Dem Vorsitz gehörten 4. a. noch an: de Brinon, Jean Goy, Pichot, de Jouvenel. Suarez. Ueber die Aufgabe dieses Ausschuffes, in dem alle Rrafte mitarbeiteten, die schon bisher in Form von Frontkampfergesprächen oder ähnlichem eine deutsch=französische Verständigung erstrebt hatten und der ein Gegenstück zu der kurz vorher in Berlin gegründeten Deutsch=frangösischen Gesellschaft darstellte, erklärte L'Hopital

gegenüber einem Vertreter bes "Jour", das Ziel fei,

"bie Entwicklung ber privaten und öffentlichen Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland zu fördern, und zwar auf allen Gebieten, gang besonders in geiftiger, wissenschaftlicher, wirtschaftlicher und sportlicher hinsicht, um durch ein besseres gegenseitiges Berftanbnis gur Festigung bes europäischen Friedens beizutragen."

Und der erste deutsche Gast, der vor dem "Comité France=Allemagne" brach, war am 29. November der Reichssportführer von Tichammer und Osten. — Eine Parallelgründung gleicher Art und Zielsetzung wurde in England vorgenommen, wo die "Anglo=German Fel= lowship" ins Leben gerufen wurde.

Der Verständigung diente auch das Interview, das der Führer Interview der Ende November Mr. Baillie, dem Prafidenten der United Preß, beim Führer gewährte, und in dem er zur deutschen Judengesetzgebung, dem Bol-

schwismus und dem Aufbau der Wehrmacht Stellung nahm. Er stellte fest, daß die Judengesetze nicht antijüdisch, sondern prodeutsch sind. Die Rechte der Deutschen sollten gegen destruktive jüdische Einklüsse geschützt werden. Als einzigen Zweck der Wiederhersstellung der deutschen Wehrmacht bezeichnete Adolf Hitler erneut den Schutz der Heimat vor Angriffen fremder Mächte. Absschließend antwortete der Führer auf eine dießbezügliche Frage, daß Deutschland seine kolonialen Ansprüche niemals ausgeben werde.

Untibeutiche Preffebene

Die Pressehete gegen Deutschland — ein leider schon gewohntes Bild - hielt im übrigen unentwegt an. In Holland versuchte ein Blatt mit Hilfe gefälschter Briefe nachzuweisen, daß ein enger Zusammenhang zwischen der NGDUP. und der niederländischen natio= nalsozialistischen Bewegung bestehe. Eine Schweizer Zeitung brachte die Sensationsmelbung von einem gemeinsamen Rriegsplan Deutsch= lands, Jugoflawiens und Ungarns gegen Stalien und Desterreich. Das Regierungsblatt in Danemart veröffentlichte gemeine Berun= glimpfungen des deutschen Staatsoberhauptes in Wort und Bilb. Die lettische Presse erging sich in gröbsten Beschimpfungen gegen alles, was innerhalb und außerhalb ihres kleinen Staates deutsch war. Diese Beispiele ließen sich beliebig vermehren. Den amtlichen deutschen Dementis und Protesten folgten bann regelmäßig Ent= schuldigungen ober die Ausrede, man sei einem Irrtum zum Opfer gefallen, habe sich auf sonst zuverlässige Informationen gestütt ober bergleichen. Und acht Sage später tam bann bie nachste Falichmelduna.

Die junge Generation Europas wird dereinst die Aufgabe haben, dieser unsauberen Atmosphäre ein Ende zu bereiten. Aus dieser Hossnung heraus hat das nationalsozialistische Deutschland die kameradschaftlichen Verbindungen der deutschen Jugend mit der des Ausslandes weitgehend gepflegt und gefördert. Mit Italien, Ungarn, England, Frankreich war das Freundschaftsband geknüpft worden. Jeht folgte Polen. Polnische Jungen und Mädel kamen im Novemsber nach Verlin, und die Hitlerjugend erwiderte diesen Besuch mit einem Abstecher nach Warschau. Der Rundsunk stellte sich in den Dienst der guten Sache und sandte polnische und beutsche Volkslieder.

Deutschepolnische Zugenbbefuche

Polnifche Ausichreitungen gegen beutiche Minberbeiten Leider wurde aber das gute deutsch-polnische Verhältnis immer erneut durch Ausschreitungen gegen die deutschen Mindersheiten in Polen belastet. So auch wieder, als in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember die Bevölkerung eines deutschen Vorses bei Thorn von polnischen Rowdies mißhandelt und durch sinnlose Zersstörungswut geschädigt wurde.

In England waren die Sympathien für das neue Reich trot Mr. Churchill im Steigen begriffen. Davon legte u. a. das Bankett der beutsch=englischen Handelskammer am 11. Dezember (aus Unlag des einjährigen Bestehens) Zeugnis ab. — Im Foreign Office sah man steptisch in die Bukunft. Die Londoner Flottenkonfereng stand bicht Englische Sorgen bor dem Zusammenbruch, weil Japan die unerfüllbare Forderung der Flottenvarität mit Großbritannien und ben Vereinigten Staaten stellte. Auch das Vordringen Japans in Nordostchina ("Autonomie". Bestrebungen genannt) beunruhigte England auf das lebhafteste. Schlieflich war es aber bor allem das ftarte Engagement beim Bolterbund (ben Baldwin im Unterhaus "eine fehr menschliche Rörper-Schaft fehlbarer Nationen" genannt hatte) in Sachen "Abeffinien", das sorgenvoll stimmte. Von dem Unruheherd Aleanoten gang abgesehen.

Deutschlanb

Wenden wir und nun wieder dem Sudosten gu. Desterreich Butlighand und Desterreich Außenminister Berger=Walbenegg tam in einer Rede vor bem Bundestag (28. November) u. a. auf das Verhältnis zu Deutschland zu sprechen und bemerkte:

"Mit Befriedigung fann festgeftellt werden, daß fich bie Begiehungen Desterreichs zum Reich in ber letten Zeit normaler gestaltet haben. Ich barf diesbezüglich auch auf die von beiden Regierungen getroffene Pressereinbarung verweisen, welche meiner Auffassung nach dazu bestimmt ist, eben diesen Weg zur Normalisserung der Beziehungen zwischen beiben Canbern vorzubereiten. . ."

> Entwidlung in ber Tichechei

Die Tschechoslowakische Republik erlebte gegen Jahresende noch eine einschneibende staatspolitische Aenderung. Der 86jährige Bralibent Professor Thomas Mafarnt erklarte am 14. Dezember feinen Rücktritt. Damit verließ ein Mann die politische Bildfläche, der -Schöpfer und Wegbereiter des tschechischen Staates - wesentlichen Unteil an der in seiner heutigen Form bedauerlichen Neugestaltung Europas nach dem Weltfrieg genommen hatte. Zu seinem Nachfolger hatte Masarpt seinen Schüler Benesch gewünscht. Diesem Wunsche wurde am 18. Dezember mit der Wahl Dr. Beneschs zum tschechossowakischen Staatspräsidenten entsprochen. Die Subetendeutsche Partei (GDP.) enthielt sich beim Wahlatt ber SDD. der Stimme. - Die Bewegung Konrad Henleins war im übrigen weiterhin zahlreichen Angriffen ausgesetzt und zur Aschenbrödel= rolle verdammt. Um 26. November hatte Benesch mit deutlicher Spike gegen die SDB, seine Sowjetpolitik verteidigt und die tschoslowakische Minderheitenpolitik als "vorbildlich" bezeichnet. Einige Tage danach sett der deutschstämmige (!) Minister Spina nom "Bund der Landwirte" zu einem scharfen Vorstoß an. Er behauptete u. a., die SDP, habe die letzten Parlamentswahlen als

"Saarabstimmung" aufgezogen, die über die staatliche Zugehörigkeit der subetendeutschen Gebiete zu entscheiden habe. Henlein wies diese Verleumdung mit Nachdruck zurück und wandte sich beschwerdeführend an ben Ministerpräsidenten Bodga.

Die Lage bes ungarlanbifchen Deutichtums

Gegenüber Deutschlands guten Beziehungen zu Ungarn machte sich dort bedauerlicherweise wieder einmal eine judische Pressekam= pagne gegen die deutsche Minderheit bemerkbar. Der Rinderschred "Pangermanismus" wurde — zum wievielten Male? — ins Treffen geführt und ber Versuch unternommen, bem schwäbischen Deutschtum in Ungarn Staatsfeindlichkeit nachzuweisen. Es ware naheliegend, das zur gleichen Zeit (12. Dezember) ausgesprochene Verbot des "Conntagsblatts" — der Wochenzeitung des ungarländi= schen Deutschtums — mit jener deutschfeindlichen Giftmischerei in Zusammenhang zu bringen. In Wahrheit erfolgte jedoch die plot= liche Einstellung des Blattes wegen heftiger Konflikte innerhalb der deutschen Volksgruppe! Traurig — aber bezeichnend für die deutsche Uneinigkeit, wie sie im Austand noch häufig zu finden ist - im Gegensatz zu der von Adolf Hitler geschaffenen Ginheit im Reiche.

Der volksbeutsche Rampf im Ausland erreichte einen tragischen Höhepunkt mit der Ausweisung der vier heimattreuen Malmedyer am 20. Dezember (Ausweisungsbefehl vom 16. Dezember). Auf Grund des Ausbürgerungsgesetes vom 30. Juli waren die vier aufrechten Deutschen — wie bereits weiter oben ausgeführt — am 24. Oktober vom Appellationsgericht in Luttich zur Ausburgerung verurteilt worden. Die Vollstredung des damals ausgesprochenen Urteils - gegen die von der deutschen Regierung in Bruffel schärffter Protest eingelegt wurde - rudte eine beutsch-belaische Verständigung wieder in weite Ferne. Man hatte nach den höflichen Ueußerungen des belgischen Ministerprasidenten van Zeeland erwarten konnen, daß es mit dem Ausbürgerungsurteil sein Bewenden gehabt hätte. - Die Ausgewiesenen wurden selbstwerständlich in ihrer alten Seimat,

auf deutschem Boden, herzlich aufgenommen.

Deutich-englische Rottefpondeng über Bolichewismus und beutiche Juftig

In der englischen Deffentlichkeit fand ein Brief des Botschafters von Ribbentrop an Lord Allen of Hurtwood starken Widerhall. Lord Allen hatte die Vermittlung einer Eingabe an den Führer und Reichstanzler unternommen, in der die Freilassung eines in einem Ronzentrationslager gefangengehaltenen kommunistischen Rechtsanwalts erbeten und Kritik an der heutigen deutschen Justiz geübt wors den war. Ribbentrop, dem das Schreiben zur Behandlung überwiesen worden war, sah sich in seiner Antwort genötigt, die Berweis gerung der Freilassung zu begründen und festzustellen, daß der Berhaftete einer ber geistigen Führer bes Rommunismus in Deutschland war. Seine Behandlung sei aber mehr als einwandfrei. Ribbentrop verteidigte die Rechtsprechung im nationalsozialistischen Deutschland und erklärte mit Recht:

... ich bin fest überzeugt, daß Großbritannien und die gesamte Rulturwelt Abolf hitler eines Sages bantbar dafür fein muß, bag er mit eiferner Ronfequeng und, wenn es fein muß, auch Barte die Erager Diefes ichleichenden und gerfetenben tommunistischen Giftes in Deutsch= land isoliert hat."

Der Botschafter verwahrte sich bann gegen die angeblich graufamen Methoder der nationalsozialistischen Revolution und sagte:

"Ich glaube nicht falich vorauszusehen, wenn ich jage, daß eine spätere objeftive Geschichtsschreibung eines Tages ben nationalsozialistischen Machtfampf gerabegu als das Mufterbeifpiel für eine Revolution ansehen wird, wie sie nur eine Nation von höchstem Rulturniveau überhaupt burchführen fann."

Endlich wies Ribbentrop darauf hin, daß Deutschland mit seiner Großherziakeit schon einmal - bei der Freilassung der aus dem Reichstagsbrandstifterprozeß bekannten brei bulgarifchen Staatsangehörigen (Dimitroff!) — schlechte Erfahrungen gemacht habe. Die Reaktion (besonders bei ben englischen Fürsprechern) seit gleich null gewesen, und Dimitroff hatte seine wiedergewonnene Freiheit gur lhstematischen Bete und Wühlarbeit (als Generalfefretar ber Romintern) gegen das Dritte Reich benutt. —

Das britische Rabinett erlebte turz vor Weihnachten abermals eine Umbesehung. Der bisherige Außenminister Sir Samuel Hoare umbilbung hatte sich zusammen mit Laval um die Beilegung des italienischabesssinischen Rrieges bemüht; das Ergebnis dieser Bemühungen ber Pariser Friedensplan — hatte in ber englischen Deffent= lichkeit aber wegen der darin gemachten Zugeständnisse an Italien Unwillen erregt — und die Regierung ließ daraufhin Hoare fallen, um den Rückzug antreten zu können. Um 18. Dezember erklärte Hoare seinen Rücktritt. Der Nachfolger hieß Eben (ber schärffte Gegner der Hoareschen Bersöhnungs= und Unhänger der Genfer Santtionspolitik). Anscheinend bereute man die eingenommene Haltung aber in englischen Regierungsfreisen sehr bald. (Fast zur gleichen Stunde trat in Paris Herriot vom Vorsit der Radikalsozialistischen Bartei zurud, weil seine Parteifreunde die Ginstellung der frangösi-Ichen Regierung (der Herriot angehörte) im italienisch=abessinischen Ronflikt nicht billigten. Der Schritt Herriots führte dann auch Unfang des nächsten Jahres — zum Sturz Lavals.)

Die letten Tage vor dem "Fest des Friedens" benutte die britische

Englische

Rriegsgefahr im Mittelmeer

Diplomatie zur Sondierung der militärischen Lage im Mittelmeer, d. h. sie suchte durch Auckfragen sestzustellen, inwieweit Großbritannien bei einer etwaigen "Völkerbundsaktion" auf Beistand rechnen könne. Besonders befriedigend verliesen die Verhandlungen in Paris, wo die englischen und französsischen Generalstäbe bzw. Marinestäbe sich nicht nur über das ungebärdige Italien unterhielten. . . .

Deuticher Atiebe

Im Mittelmeer sammelten sich Kriegsschiffe in bisher nicht dagewesener Unzahl. Die "kollektiven" Verfilzungen zur "Friedenssicherung" brachten Europa an den Rand kriegerischer Ereignisse; das
"kriegslüsterne" — kollektiven Vindungen abholde — Deutschland
jedoch lehnte eine Beteiligung an diesem gefährlichen Spiel mit dem
Feuer ab — es arbeitete und gestaltete das Leben seines
Volkes — und sicherte den deutschen Frieden.

## Deutscher Sport

Das erfolgreiche friedliche Ringen des von Abolf Hitler geeinten Deutschlands fand seinen kraftvollen Ausbruck nicht zuletzt auf dem Gebiete der Leibesübungen, in den deutschen Sportsiegen, in der sinnfalligen kameradschaftlichen Entfaltung beutscher Rraft und Energie, Nie zuvor ist aber auch in Deutschland die Pflege der Leibes= übungen so intensiv und so zielstrebig betrieben worden wie seit 1933. Schon bald nach der Machtergreifung durch den Nationalsozialismus hatte eine gründliche Säuberungsattion begonnen, bei der alles Faule und Ungesunde aus der deutschen Turn- und Sportbewegung beseitigt worden war. Dann hatte man den Neubau in Angriff genommen, hatte sich weber auf Breitenarbeit allein, noch auf Refordstreben beschränkt, sondern ein Spstem großzügiger Förderung und geschickter Organisation entwickelt, das den natürlichen Wechselbeziehungen zwischen sportlicher Ertuchtigung bes Boltsganzen und ber unentbehrlichen Spikenleistung gerecht wurde (siehe Band 1933, 15. Abschnitt, und Band 1934, 15. Abschnitt). Das Jahr 1934 hatte uns in den verschiedenen Sportarten große Erfolge gebracht und damit bestätigt, daß ber eingeschlagene Weg der richtige war.

Das Jahr 1935 vervollständigte diesen Eindruck. Allerdings war das nur möglich, weil man sich nicht auf errungenen Siegen und Lorbeeren ausruhte, sondern sich eifrig weiter um die Verbesserung der organisatorischen und gesetzlichen Mannahmen und noch weitzgehendere Förderung der sportlichen Talente mühte:

Als erstes ist hier das Gesetz über die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung vom 15. Februar zu nennen. Es bestimmte in seinem § 1:

"Jeber im Reichsgebiet beschäftigte beutsche mannliche Angestellte ober Arbeiter ist auf seinen Antrag von seinem Unternehmer (Arbeitegeber) zur Teilnahme an einem anerkannten Lehrgang für Leibeserziehung zu beurlauben."

Dieses Geset gab auch dem ärmsten Volksgenossen die Möglichkeit, an der ihm entsprechenden körperlichen Erziehung teilzuhaben, ohne für sein berufliches Fortkommen fürchten zu müssen. Um andererseits mißbräuchliche Ausnuhung zu verhüten, wurde die Anerkennung der betressenden Lehrgänge und die Form der Beurlaubung (die

Aufban bes beutiden Cports

Sefeh über bie Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für 3wede ber Leibeserziehung "außerhalb des ... bestimmungsgemäß sonst zustehenden Urlaubs zu gewähren" ist) klar geregelt, (wobei auch die wirtschaftlichen Intersessen des jeweiligen Betriebes Berücksichtigung fanden).

Sportwerbewoche bet RS. Bemeinichaft "Rraft burch Freube" Die mit diesem Gesetz praktisch bekämpste Ansicht, daß nur der Sport treiben könne und dürse, der Zeit und Geld dazu habe, wurde propagandistisch durch die Sportwerbewoche der NS. Gemeinschaft "Kraft durch Freude" (20. bis 27. Februar) der Versgangenheit überliesert. Der Reichssportsührer von Tschammer und Osten hatte die Werbeaktion am 15. Februar mit einer Rede vor der Gesolgschaft des Siemens-Schaltwerkes vorbereitet, in der er drei wesentliche Punkte herausstellte: 1. Förderung der Volksgesundheit und Charaktergestaltung, 2. Förderung der Volksgemeinschaft, 3. Försberung der Freizeitgestaltung durch Leibesübungen. Er erklärte:

"Eine Nation, deren Jugend nicht sportbegeistert ist, wird auch für andere Dinge nicht zu begeistern sein. Sportplatz, Rasenplatz und Turnhalle, das sind die Orte, wo alle Gegensätze verschwinden. Auch der Letzte muß durch die Leibesübungen heimgeholt werden in die Volksegemeinschaft Abolf Hitlers."

Und in einer Aundfunkrede zur Eröffnung der Werbewoche sprach der Reichssportführer als Leiter des Sportamtes der NS.=Gemein= schaft "Kraft durch Freude" ausführlich über die Notwendigkeit, das ganze deutsche Volk zu den Leibesübungen hinzuführen, jenem "spruzdelnden Born der Lebenskraft und Lebensfreude, der Gesundheit und Leistungsfähigkeit, der Jugendfrische und frohen heiteren Mutes".

Sa Spott. abzeichen

Deutiche Bepadmarichmeifterichaften

Reichesport.

Reichesporttag bes BDM.

In diesem Sinne der sportlichen Ertücktigung und der Wehrhaftsmachung der jungen Generation ist es auch zu verstehen, wenn der Führer bei der Neustiftung des SU.=Sportabzeichens bestimmte, daß die gesamte deutsche Jugend sich dieser Leistungsprüfung unterziehen kann. Vom wehrhaften Charakter der neuen deutschen Sportbewegung legten auch die am 28. April in Leipzig zum zweiten Male durchgeführten Deutschen Gepäckmarsch=Meisterschaften Zeugnis ab. Und man darf in diesem Zusammenhang die Reichsssportwerbewoche (26. Mai bis zum 2. Juni) sowie besonders das "Fest der Jugend" (siehe 12. Abschnitt) nennen. Schließlich sei hier an den Reichssporttag des BDM. am 11. August erinnert, der ein eindrucksvolles Vild von der Leibeserziehung im "Bund Deutscher Mädel" gab.

Reichsschule für Leibesübungen bes Reichsnährstanbes Um auch auf dem Lande eine positivere Einstellung zu den Leibesübungen zu erreichen, entschloß man sich zur Eröffnung der "Reichsschule für Leibesübungen des Reichsnährstandes" bei Braunschweig am 31. Juli, wobei von Sschammer und Osten in seiner Eröffnungkansprache auf die Notwendigkeit "bäuerlicher Leibes-

übungen" (d. h. jener, die den körperlichen Voraussetzungen des Bauern Rechnung tragen) hinwies. —

Wie alljährlich beteiligten sich die deutschen Studenten und Stubentinnen mit großem Erfolg an den Atademischen Weltspielen (11, bis 18, August in Budapest). In der Gesamtwertung schnitten Deutschland und Ungarn am besten ab. Der Reichasportführer benutte die Gelegenheit, um die ungarischen Bressevertreter über Sinn und Zweck ber neuen deutschen Leibeserziehung aufzuklären. —

Atabemifche Beltipiele

Sagungen bes Reichebundes für

Leibesübungen

Bevor wir und jedoch endgültig den sportlichen Greignissen und Organisatorische Ergebnissen zuwenden, wollen wir noch einige entscheidende orga= nisatorische Magnahmen des Jahres 1935 anführen, die alle in ihrer Ausrichtung vom nationalsozialistischen Staat und von der Bartei bestimmt find (wie es ber Reichssportführer auf der Sagung des Reichsbundes für Leibesübungen am 5. September in Berlin zum Ausbruck brachte). Anfang Oktober wurden die Sakun= gen bes Reichsbundes für Leibesübungen veröffentlicht (bie dann am 1. Januar 1936 in Rraft traten). Sie unterscheiben

- 1. eine Bereinigung von beutschen Bereinen, bie Leibegubungen betreiben,
- 2. eine Busammenfassung von Verbanden (Vereinszusammenichluffe). Die Leibegübungen treiben ober fie in ihrem Arbeitsgebiet fordern.

Während die erste Gruppe alle Bereine, die mehrere Sportarten betreiben, umfaßt, besteht bie zweite Gruppe aus Berbanben, die feine ober fast feine gemeinsamen Aufgabenfreise besitzen. Es gehören an

- ber Gruppe a: Deutsche Turnerichaft, Deutscher Jugball-Bund, Deuticher Leichtathletif-Berband, Deutscher Schwerathletif-Berband. Deutscher Amateur-Bog-Berband, Deutscher Schwimm-Berband, Deutscher Tennis-Bund, Deutscher Hoden-Bund, Deutscher Gis-lauf-Berband, Deutscher Sti-Berband, Deutscher Kanu-Verband und Deutscher Ruberverband;
- ber Gruppe b: Deutscher Golf-Berband, Deutscher Bob-Berband, Deutscher Schlittensport-Verband, Deutscher Segler-Verband, Deutscher Motorjacht-Berband, Deutscher Regler-Bund, Deutscher Berafteiger- und Wander-Verband, Deutscher Radfahrer-Berband, Deutscher Schugen-Bund und Deutscher Billard-Berband.

Die so geeinte deutsche Turn- und Sportbewegung besaß naturgemäß eine ganz andere Stoßtraft und Aftionsfähigkeit als die Un-3ahl von Grüppchen und Verbandchen früherer Jahre. (Gie stellte ihre Kraft auch im Winter 1935/36 wieder in den Dienst des Winterhilfswertes. Der Aufruf des Reichssportführers, in dem es hieß: "Des Ginsates ber ganzen Turn- und Sportgemeinde für den Nationalsozialismus der Sat bin ich gewiß" — war nicht vergebens.)

Es sei hier auch noch besonders auf die Arbeit des "Gaues Ausland im Reichsbund für Leibesübungen" hingewiesen. Mit ihm

Bau Ausland im Reichsbund fur Leibesübungen

ist ein wesentliches Instrument zur Bindung des Auslandsdeutschtums an die Heimat geschaffen worden. Die Einrichtung wurde von der Deutschen Turnerschaft übernommen, die eine langjährige Bionierarbeit auf diesem Gebiet aufzuweisen hat. —

Die beutichen Giege

Schone, große und verdiente Siege brachte uns das Sportiabr 1935! Es gab fast keine Sportart mehr, in der Deutsche nicht zu den Besten der Welt gehörten. Die Namen unserer Spikenkonner aller Disziplinen haben im Ausland guten Rlang. Man achtet die sportlichen Leistungen unserer Rämpfer und Kämpferinnen und — was noch wichtiger ist — man schäkt ihre faire Galtung, ihre einwandfreie sportliche Gesinnung.

Wohl den besten Ruf genießen Deutschlands Leistungen auf dem Fußball Gebiet der Ballspiele. Im Fußball — von jeher der deutsche Bolks= sport — errang unsere Nationalmannschaft außerordentliche Erfolge. Mit dem ersten Spiel im neuen Jahr, das mit einem 4:0-Sieg gegen die Schweiz endete, konnte die lange Zeit hindurch paffib gewesene Länderspielbilanz ausgeglichen werden. Ein harterkämpfter 3:2-Sieg gegen Hollands Rufballelf machte aus ihr eine aktive Bilang. Und bann folgte eine Siegesserie ohnegleichen: 3:1 gegen Frantreich, 6:1 gegen Belgien, 3:1 gegen Irland, 2:1 gegen die Tichechoflowatei, 6:0 gegen Finnland, 1:0 gegen Lugemburg, 4:2 gegen Rumanien, 1:0 gegen Bolen, 5:0 gegen Eftland, 3:0 gegen Lettland, 4:2 gegen Bulgarien. Unentschieden spielte unsere Länderelf gegen Norwegen. Knapp mit 1:2 geschlagen wurde sie von ben Spaniern. Und die einzige glatte Niederlage (0:3) mußten wir gegen England, ben Altmeister bes Rukballsports, einsteden. Dieses Spiel in London vor 75000 Zuschauern war durch drei Satsachen gekennzeichnet: Vor dem Spiel versuchte eine wüste jüdische, deutschseindliche Hetzampagne, es zu sabotieren; das Spiel selbst zeichnete sich durch größte sportliche "Fairnes" aus; und nach bem Spiel bewies ein Empfangsabend der "Unglo-German-Fellowship", bei dem der Reichssportführer das Wort nahm (der damals auch von Baldwin empfangen wurde), den Wert kamerabschaftlich= sportlicher Wettkämpfe für die Völkerverständigung. — Un sonstigen bedeutsamen fußballsportlichen Ereignissen sind die Rämpfe um die deutsche Meisterschaft, den Bundes- und Bereinspokal, die zahlreichen Winterhilfsspiele und der Besuch einer islandischen Fußballmann= schaft in Deutschland zu erwähnen.

Dandball, Rugby, Doden

Die deutsche Handball-Nationalelf gewann ihre Spiele gegen Schweden, Holland, Schweiz und Ungarn gang überlegen, mahrend unsere Rugby-Mannschaft gegen die hervorragenden Franzosen wie seit Jahren den Rurgeren zog - dafür allerdings gegen

Holland gewann. Im Hoden behaupteten wir uns gegen Frantreich, die Schweig und Danemark, unterlagen bagegen ben Rol-

ländern und Engländern (Frauenhoden).

Der Tennissport brachte Deutschland burch G. von Cramm, Bennis der auf der Weltrangliste den zweiten Plat hinter Berry (England) einnimmt, wieder schone Erfolge. Da es in S. Hentel nun endlich den langersehnten "zweiten Mann" gefunden hat und auch das Doppel nicht mehr das Schmerzenskind vergangener Jahre ist, gelangte Deutschland im Rampf um den Davis-Botal durch fabelhafte Siege gegen Italien (4:1), Auftralien (4:1), Sichechoflowatei (4:1) in das Interzonenfinale gegen die Bereinigten Staaten bon Amerita, wo Deutschland nach erbittertem Rampfe ausschied. Im Hallentennis-Länderkampf unterlag unfere Mannschaft gegen die Schweden.

Im Radsport ist neben ben Siegen in den Landerkampfen gegen Rabsport die Schweiz und Volen (erstmalig ausgetragen) vor allem die tapfere Haltung unserer Berufsstraßenfahrer in der "Sour de France", ber größten Brufung diefer Urt, zu erwähnen. Bei ben Rad-Weltmeisterschaften in Bruffel errang der Rolner Soni Mertens ben Sitel im Amateur-Fliegerrennen. Ein voller Erfolg in jeder Beziehung waren die Eröffnungsrennen am 8. Dezember in ber riefigen Deutschlandhalle.

In den Wassersportarten war Deutschland nicht weniger erfolg= Schwimmsport reich. Im Schwimmen warteten unsere weiblichen und männlichen Bertreter mit Glanzleiftungen auf. Viele bisher unbekannte junge Talente tauchten auf und fanden die notwendige Förderung, Neue Weltreforde wurden aufgestellt von Hanni Hölzner und Erwin Sietas (fpater überboten), und ben Landertampf gegen Frantreich gewannen die beutschen Vertreter ganz überlegen. Dagegen unterlagen sie — wie schon im Vorjahre — den Ungarn. Auch im Rampf um den Rlebelsberg-Potal, einem Europa-Wafferballturnier in Bruffel, belegten wir nur den britten Plat hinter Ungarn und Belgien. Einen großartigen Berlauf nahmen wieder die Deutichen Schwimm=Meisterschaften. Bei ben internationalen Wett= kampfen in Stockholm hinterließen unsere Schwimmer den besten Eindruck, während wir unsererseits die Schwimmer aus Amerika - allen voran den "schwimmenden Weltrekord", den Deutsch-Umeritaner Adolf Riefer —, die im Herbst einen Deutschlandbesuch absol= vierten, ehrlich bewunderten.

Der Rudersport brachte uns insofern eine große Enttauschung, als wir bei den Europameisterschaften in Grünau (18. August) mur ein Rennen — durch den Würzburger Vierer mit Steuermann —

Ruder- unb

gewinnen konnten und so von Ungarn und Polen glatt abgehängt wurden. — Neuen Antrieb erhielt der deutsche Segelsport durch die Rieler Woche 1935 vom 16. bis 22. Juni, wobei die deutschen Boote schöne Siege erkämpsten. Bei der Siegerehrung sprach der Reichssportführer die Hoffnung aus, daß auch dieser Wettkampsdem Ausland gezeigt habe, was Deutschland damit erstrebe: "dem Frieden und der Verbindung der Länder untereinander zu dienen".

Leichtathletit

Nicht umfonst stehen die leichtathletischen Uebungen im Mittelpunkt der Olympischen Spiele. Lauf, Sprung und Wurf — in dieser Dreiheit der Untike kommt das sportliche Prinzip wohl am reinsten 3um Ausdrud. Die edle Synthese von Rraft und Schönheit wird in fo vollkommenem Mage nur in der Leichtathletik erreicht. - Die beutsche Leichtathletit ist im Jahre 1935 mächtig vorangekommen, wenn sie auch nicht von Enttäuschungen verschont blieb. Als Auftatt warf der Magdeburger Willi Schröder den Diskus 53,10 Meter weit und stellte damit einen neuen Weltreford auf (um bessen Unerkennung sich leider eine unrühmliche Diskussion entwickelte). Dann folgte Gifela Mauermeyer, die den Weltreford in der gleichen llebung zweimal verbesserte, so daß er zunächst auf 46,10 Meter stand. Die lette Berbesserung schaffte bie Munchenerin bei ben Sochschulmeisterschaften in Bena, die auch sonst ausgezeichnete Leistungen brachten. Rurze Zeit darauf erreichte Leichum bei einem der gahlreichen Olympia-Brüfungskämpfe im Weitsprung 7,69 Meter, überbot seinen eigenen (beutschen) Reford aber ichon wenig später mit 7.73 Meter bei ben Deutschen Leichtathletit-Meisterschaften in Berlin=Cichkamp (3./4. August), dem Sohepunkt ber natio= nalen Sportfeste. - Einen großen Erfolg errangen unsere Bertreter im modernen Funftampf bei einem Wettbewerb in Budapeft, wo fie die gefürchteten, bisher stets siegreichen Schweben glatt übertrafen; Einzelsieger wurde Oberleutnant Handrick. — Weitere internationale Erfolge gab es für Deutschland in den Landerkampfen gegen die Schweig, England und Frankreich, sowie durch unsere Leicht= athletinnen gegen Polen (wobei Gifela Mauermener ihren Diskusweltrekord zum dritten Male — auf 47,12 Meter — verbeffertel). Finnland nahm für die 1934 erlittene Niederlage Revanche; - für den Rampfgeist der Deutschen legten jedoch die neuen Landegrekorde Reugnis ab, vor allem Stocks Speerwurf von 73,96 Meter und Woellkes 16,15 Meter=Rugelstoß. Woellke konnte diese Leistung noch auf 16,21 Meter verbeffern, und zwar während bes Fünfländerkampfes am 31. August und 1. September in Berlin, der unstreitig bas Ereignis in der europäischen Leichtathletik war. Er endete mit dem Siege Schwedens vor Deutschland, Ungarn,

Roberner gunftampf

Javan und Italien, und man erhielt damals einen Vorgeschmack der kommenden Olympischen Spiele.

Die Schwerathletit war von jeher ein Hauptgebiet der Deutschen, Schwerathleit Wir haben hier eigentlich nur Erfreuliches zu vermerken. Unsere Umateurborer gewannen ihre Länderkämpfe gegen die Tichechoflowatei, Ungarn, Bolen, die Schweiz und Frankreich ohne sonderliche Schwierigkeiten. Weitere Großveranstaltungen waren die Deutschen Bormeisterschaften, das Europaturnier der Boli-Beiborer und ber Städtekampf Berlin- Warschau, sowie bei ben Berufsborern die Schmeling=Rampstage in hamburg und Berlin. In Schmeling und Eder hat Deutschland zwei Borer von Weltklasse. Die deutschen Ringer tonnten bei den Europameisterschaften in Rovenhagen zwei Sitel durch Bering und Hornfischer erringen: sie blieben auch sonst im Ausland erfolgreich. Auch die deutschen Gewichtheber bestätigten ihre Weltklasse, so por allem bei den Europameisterschaften in Paris, wo Deutschland nicht weniger als 4 von 5 Titeln errang. Genannt zu werden verdient ferner der Weltreford im Reißen, den der Olympiasieger von 1932. Rudolf Ismahr, mit 220 Pfund beim Fest ber Sportpresse in Berlin aufstellte.

Im Turnen gewann unsere Mannschaft gegen Ungarn und verlor Burnen fnapp gegen Finnland. Bei ben Gerätemeisterschaften sette sich Konrad Frey durch. Bedeutungsvoll war die Pfingsttagung der Pfingstagung der Deingstagung Deutschen Turnerschaft in Coburg, wo die D. T. ihr 75jähriges in Robuis Bestehen feierte und wo der Reichssportführer von Sichammer und Dften erneut zum Führer eingesett wurde. Er hielt auf diesem bentwürdigen 22, deutschen Turntag eine programmatische Rede, aus ber folgende Stellen wiedergegeben seien:

"Man hat in ben guten und gesicherten Jahren vergessen, bag bie Leibekübungen niemals zuerst eine Frage der Handhabung und der Uebungsform sein burfen, wenn sie volkkerzieherische Gewalt befiken wollen. . .

... Wir wissen genau, daß Leibesübungen nur in Selbstverwaltung und nach dem Grundsaty völliger Freiwilligfeit betrieben, organisiert und betreut werden tonnen. Allein, jeder muß sie in einem Geifte und mit einer charafterlichen Einstellung betreiben, die ben Grundfagen des nationalsozialistischen Staates entspricht. Der bom Führer bestimmte Charafter der Leibesübungen ist weder turnerschaftlich noch sportverbandlich, sondern nationalsozialistisch. Die Notwendigkeit ber Schaffung eines einheitlichen Reichsbundes für Leibesübungen ift bamit von ber grundfählichen und weltanschaulichen Geite erhärtet. . .

... Der Nationalsozialismus will ben lebensecht geglieberten Aufban aller deutschen Rulturwerte. Er weiß deshalb, daß die Zufunft der Leibesubungen nur in einer von höchstem Berantwortungsgefühl getragenen freiwilligen Gelbstverwaltung gesichert sein kann."

Seine Vollendung fand der in Coburg geseierte Geist Jahnscher Leibes= und Volkserziehung mit der am 23. November auf einer Arbeitstagung des Führerstades, der Gauführer und Fachwarte der Entschließung D. T. dem Reichssportführer unterbreiteten Entschließung:

> Die am 23. November 1935 in Berlin versammelten Mitglieber bes Führerstabes, bie Gauführer und Fachwarte ber Deutschen Surnerichaft bekennen fich in Ginmutigkeit zu ben bom Reichssportführer getroffenen Magnahmen bes politisch geforberten Bundes der Deutschen Leibesübungen. Gie stellten mit Genugtuung fest, bag die am 1. Januar 1936 in Rraft tretenden neuen Sahungen bes Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen den Gieg bes Jahnichen turnerischen Gedantens bebeuten, der seit 75 Jahren in der Deutschen Turnerschaft lebendig gewesen ift. Somit ift ber Wunsch bes Reichssportführers, ben er bei ber 75-Jahrfeier ber Deutschen Turnerschaft in Coburg ausgesprochen hat, daß der Reichsbund fur Leibesübungen bereinft die größte deutsche Turnerichaft fein werde, gur Sat geworben. Führerftab, Gauführer und Fachwarte bitten baber ben Reichssportführer als ben Führer ber Deutschen Turnerschaft, einen Deutschen Turntag einzuberufen, ber ben Satzungen der Deutschen Turnerschaft gemäß endgültige Beschlüsse sassen aufgezeichneten Entwicklung notwendig ergeben.

Tschammer-Osten dankte der Deutschen Turnerschaft für ihr Bekenntnis von Coburg und dessen Bekräftigung durch den Beschluß vom 23. November, durch welchen die Einigung innerhalb des großen Deutschen Reichsbundes für Leibesübungen vollzogen war (die neuen Satungen des Reichsbundes, die am 1. Januar 1936 in Kraft traten, wurden bereits weiter oben behandelt). —

Sedttunft

Deutschlands Fechter haben gewaltig gelernt. Die Europameisterschaften in Lausanne zeigten das eindeutig. Das Dreis
gestirn Italien—Frankreich—Ungarn wurde von den deutschen
Fechtern und den Schweden hart bedrängt. Im Degen und Säbel
zumindest hat sich Deutschland in die Spihengruppe eingereiht; die
knappe Niederlage im Fechtländerkamps gegen Ungarn bestätigte
dies. Einen bedauerlichen Nückschlag gab es dann allerdings Ende
des Jahres im Länderkamps gegen Polen in Warschau, den die
Gastgeber überraschend gewannen.

Reitsport

Der Reitsport wurde gleich zu Beginn des Jahres von einem schweren, unersetzlichen Verlust betroffen. 1/4-Sturmführer Agel Holst, Deutschlands bester Turnierreiter, stürzte tödlich (26. Januar) beim Verliner Internationalen Reit- und Fahrturnier. Mit seinen deutschen Rameraden trauerten die ausländischen Gäste, — und es hat tiesen Eindruck gemacht, daß der Führer der französissschen Equipe sich als erster an der Bahre des toten Reiters einsand, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Das Turnier selbst, das naturgemäß im Schatten des unglücklichen Reitertodes Agel Holsts stand,

brachte unseren Vertretern manchen guten Erfolg, so vor allem am 2. Februar den Sieg im " Preis der Nationen" gegen Franfreich. - Weitere große Erfolge errangen unsere Reiter bei den Turnieren in Migga, Budapest, Umsterdam, Döberik (wo mit der Internationalen Vielseitigkeitsprüfung eine lette Vorprüfung für die Olympischen Spiele abgewidelt wurde) und Warschau. Im "Preis der Nationen" bes lettgenannten Turniers mußten wir den Italienern den Vortritt lassen. - Auf dem Turf sind an großen Greignissen zu nennen das Deutsche Derbn 1935, der neugeschaffene Breis des .. Braunen Bandes von Deutschland" sowie die gemeinsame Wehrmachtund Rennsbortveranstaltung in Karlshorft (29. September). - Hervorzuheben ist schlieglich eine Verfügung des Rührers und Reichs= kanglers, nach der zum Zweck der einheitlichen Ausbildung im Reiten, Fahren und in der Pferdepflege bei den freiwilligen Reiterverbanden (SU., 44, Hitlerjugend ufw.) die Stelle eines dem Stabschef der SU. unterstehenden "Reichsinspetteurs für Reit- und Sahrausbildung" geschaffen wurde (21. Dezember). Bum Reichsinivet= teur wurde Obergruppenführer Litmann ernannt.

Reichsinspetteut für Reit- und Kahrausbildung

Motoripos

Auf der Gegenseite, dem Sport der "vielhundert Pferdefrafte", die - von Menschenhand gelenkt und gebändigt - zum Rampf in donnernder Motorenichlacht antreten, bescherte uns das Jahr 1935 so gewaltige Erfolge, daß man eine Wiederholung ober gar Steige= rung schlechterdings für unmöglich halten konnte, Wir wiffen, mem die einzigartige Förderung der Kraftfahrindustrie und des gesamten Rraftfahrwesens zu danken ist, und wir haben bereits im Bande 1934 auf die Satsache hingewiesen, daß zwischen Automobilindustrie und Autorennsport bedeutsame Wechselwirkungen bestehen. Es ist baher tein Wunder, dan durch die großzügigen Magnahmen des Rührers Bur Steigerung der Rraftfahrzeugproduktion in Deutschland auch für ben Motorsport gunftigste Bedingungen geschaffen wurden. Daß die gebotene Chance von unseren Konstrukteuren und Sechnikern, Ungestellten und Arbeitern der großen Werke — und vor allem natürlich den Rennfahrern wahrgenommen wurde, konnte als erfreuliche Satsache festgestellt werden. Erft 1935 tam die Förderungsaktion Sitlers sportlich voll zur Auswirkung. Wenn der Führer bei der Eröffnung der "Internationalen Automobilausstellung" am 14. Februar in seiner Rede einen Rückblick und Ausblick auf das ge= waltige Werk aab (wobei er besonders auf den Bau der Reichs= autobahnen und die Notwendigkeit der Schaffung eines Bolks= wagens hinwies), wenn er als Programm nannte "Höchstes behördliches Entgegenkommen und höchste Rücksichtnahme auf den Rraft= wagenverkehr und die Rraftwagenindustrie, starke psychologische

Internationale Automobil. Ausstellung Deutschlands Automobil- und Motorrabfiege

und materielle Körderung des Rraftwagens im Sport und endlich Förderung und Sicherung des Verkehrs durch die psychologisch überhaupt nicht zu ermessende Bedeutung des Baues unserer Reichsautostraßen", so dankte der Autosport jedenfalls durch eine Gerie übermältigender Siege für die ihm zuteil gewordene Korderung. Immer wieder tonnte Rorpsführer Bg, Bühnlein dem Rührer neue stolze Triumphe melden. Die Refordfahrten des Ablerwagens auf der Avus (die im November ihre erfolgreiche Fortsetzung fanden) und das Cilenriede= Rennen (das fünf deutsche Motorrabsiege brachte) bildeten den Auftatt. Die Oftpreugenfahrt (11. bis 13. April), eine unerhörte Leiftungsprufung für Fahrer und Fahrzeug, ftellte der deutschen Rraftfahrzeugindustrie das beste Zeugnis aus. Und bann begann die Serie der großen deutschen Autosiege: Großer Preis von Monaco, von Tunis, von Tripolis, Ubustennen, Gifel= rennen, Großer Preis von Frankreich, von Barcelona, von Deutschland (ausgerechnet in diesem gigantischen Ringen auf dem Nürburgring (28. Juli) behielt — das einzige Mal — ein ausländisches Rabritat die Oberhand: es siegte hier Aubolari auf Alfa Romeo). Coppa Acerbo, Groker Preis der Schweiz, Groker Preis von Italien, bon Spanien und Großer Mafaryt-Preis; - überall und immer wieder lagen die deutschen Wagen von Mercedes=Beng und der Auto=Union vorn! Der weitaus erfolgreichste Fahrer des Jahres war Rudolf Caracciola, der mit 6 fabelhaften Siegen, einem zweiten und einem dritten Plat einen so ziemlich einzig dastehenden Reford aufstellte und dem die deutsche Erfolgsserie in allererster Linie zu verdanken ift. Weitere große Siege wurden von Ragioli, Bargi, Rosemeyer und Stud errungen. Genannt zu werden berbienen ferner die Rahrer Benne, Geig und Winkler, die für Deutschland zahlreiche neue Motorrad-Weltrekorde erzielten. Man könnte noch wesentlich mehr Daten bes Erfolges aufgählen: wir muffen und aber auf biefe Auswahl beschränten. Erinnert fei nur noch an die wundervollen Leistungen den deutschen Fahrer und Maschinen bei ber "Drei=Tage=Mittelgebirgefahrt 1935", bem "Großen Preis von Deutschland für Motorrader" (14. Juli), bem 13. Schleizer Dreiecksrennen (18. August) und bor allem bei der 17. Internationalen Sechstage=Fahrt (9. bis 14. Gep= tember).

Dentidlanbilug.

Das flugsportliche Ereignis des Jahres war wieder der Deutschlandslug vom 28. Mai bis 2. Juni, den die Danziger Staffel gewann.

Clifport

Im Wintersport endlich war das Erfreusichste die Leistungssteige= rung im Stisport, die unsere Tor= und Absahrtsläuser und \*läuse= rinnen aufzuweisen hatten. Die deutschen Wintersport und Soch-Schulmeisterschaften in Garmisch-Bartenfirchen (von benen erstere im hinblid auf die Olympischen Winterspiele stärkste internationale Besetung aufwiesen) brachten uns die Gewigheit, daß 3. B. die Schwarzwälderin Chriftl Crang für eine Goldmedaille reif ift; bei den Akademischen Weltwintersvielen in St. Morik Bob und Cistons fiegte fie gang überlegen. Quch unfere Bobfahrer und Gistunft= läufer - por allem das neue Paar Herber-Bajer - ließen die Hoffnung auf ein aunstiges Abschneiben bei ben Olnmbischen Winterspielen 1936 gu. Im Gishoden mußten wir bagegen fehr viel Lehrgeld bezahlen. Und die FIG=Rennen in der Hohen Satra und Mürren waren für unsere tapferen Rämpfer auch mehr ein Unschauungsunterricht. —

Borbereitung für bie Olympischen

Olompia-Propaganbaflug des Reichs. fportführere

Im Mittelpunkt ber sportlichen Arbeit des Jahres 1935 stand natürlich die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1936. Spiele 1936 Deutschland hatte mit ihrer Uebernahme zugleich eine hohe Verpflichtung übernommen, und das neue nationalsozialistische Reich war gewillt, diese Verpflichtung in vollstem Mage zu erfüllen. In organisatorischer Hinsicht, als Gaftgeber ber ganzen Welt: Der Bau bes Reichssportselbes, ber weiteren Sportanlagen in Berlin. Garmifch-Bartenfirchen und Riel wurden ihrer Bollendung entgegengebracht. Und in seinen gablreichen Reben und Interviews, zu benen ber Reichssportführer von Sichammer und Often mahrend feiner Bropaganda-Auslandsreisen Gelegenheit hatte, betonte er immer wieder. wie fehr Deutschland sich freue, die Gaste aus nah und fern im kommenden Jahre bei sich begrüßen zu dürfen und sie - vor allem aber die Wettkämpfer felber - in vollendetem Rahmen an bem großen West des Friedens teilnehmen zu lassen. In Stockholm und Ropenhagen, in Uthen und Belgrad und in Baris (wo er por dem Comité France-Allemagne sprach und u. a. von Laval empfangen wurde) warb er für den olympischen Gedanken und die Teilnahme an den XI. Olympischen Spielen in Berlin und erklärte mit Recht:

"Noch nie in der Geschichte der modernen Olympischen Spiele hat fich ein Staatsoberhaupt mit folchem Enthusiasmus und mit fo startem perfonlichen Ginfat für die Schaffung ber Borausfetungen gur Durchführung ber Spiele eingesett, wie es ber Führer und Reichstanzler bes Deutschen Bolkes getan hat und noch tut."

Während er so durch einen Olympia=Propagandaflug den Bo= den für 1936 bereitete, sorgte zum anderen der Olympia=Auto= Bug auf seiner Wanderschaft durch Deutschland für den nötigen Widerhall im Reich, wurde die sportliche Auslese, die Suche nach dem

Olympia. Bufotuß

"unbekannten Sportsmann", die eiserne Trainingsarbeit in allen Sportarten systematisch fortgesetzt.

Deutsche Leiftung

Und schon 1935 zeigte, daß die Arbeit nicht vergebens war. Auf sportlichem Gebiet war — wie es sich bei allen sportlichen Wettstämpsen erwiesen hatte — die Leistungssteigerung unverkennbar. Auf organisatorischem Gebiet wurde Gewaltiges geleistet und der Erssolg auch vom Ausland bei Besichtigungen verschiedentlich bestätigt. Er wurde auch auf dem Olympischen Rongreß in Oslo und von dem zu Besuch in Deutschland weilenden Präsidenten des Internationalen Olympischen Romitees, Graf BailletsLatour, ehrlich anerkannt. Und wenn der Reichssportsührer am 20. März vor dem Diplomatischen Rorps und der Auslandspresse über den Zweck der Berliner Olympiade erklärt hatte:

"Wir gestehen freimütig, daß wir damit auch die Absicht verbinden, viele tausend Gäste einen Blick in unsere wahre Art und in das unversfälschte Deutschland tun zu lassen, damit die olhmpische Idee, die, wie sie die Sprache der Jugend der Welt, so auch die Sprache des Friedens spricht, für ein Volk zeugt, das seinem friedlichen Wiederausbau edler Leidesübungen alle Kräste zusühren will."

so konnte demgegenüber die seste Hosfnung ausgesprochen werden, daß letzen Endes die von jüdischer Seite in den Vereinigten Staaten von Amerika ins Werk gesette Vonkotthetze gegen den Besuch der Olympischen Spiele in Berlin zusammenbrechen werde.

Richtfest bes Olympischen Dorfes

Jubifche Bontotthene

Um 25. September wurde im Olympischen Dorf in Döberitz Richtfest geseiert. Die Einrichtung eines Olympischen Dorfes hat Deutschland von Los Angeles (Olympiade 1932) übernommen. Aber das in Döberitz gebaute Olympische Dorf übertraf bei weitem alles bisher auf diesem Gebiete geleistete.

Deutschlands olnmpisches Ziel Und in der Tat ging das Deutschland Adolf Hitlers daran, seine Absicht zu verwirklichen: In der XI. Olympiade in Berlin den Gedanken der olympischen Spiele noch zu erhöhen und zu vervollstommnen — im Geiste ihres griechischen Ideals und ihres verdienstvollen Neubegründers, des Barons de Coubertin. Deutschland will mit der "Reichsausstellung Deutschland" seinen Besuchern eine im Zeichen des Friedens stehende, umfassende Rulturschau zeigen, in der Runstsollympia neben den Körper auch den Geist stellen, mit dem von ihm angeregten Fackelstaffellauf Olympias Berlin ein leuchtendes Symbol der völkerverbindenden Kraft dieser ewig jungen olympischen Idee geben — im Geiste der Inschrift der in Deutschland gegossenen Olympias Glocke: "Ich ruse die Jugend der Welt!"

## Saat und Ernte

Um 6. Oktober feierte wieder das ganze deutsche Volk sein Erntes dankfest. Und zum dritten Male versammelten sich die Abordnungen des deutschen Bauerntums auf dem Bückeberg, wo Reichsminister Pg. Dr. Goebbels den seierlichen Staatsakt mit den Worten eröffnete:

Erntebantfeft

"Mein Führer! Das beutsche Bauernvolk steht in dieser Stunde um Sie versammelt, um mit Ihnen gemeinsam das Erntedanksesst des deutschen Volkes seierlich zu begehen. Sine Million Bauern aus dem Niedersachsenlande stehen auf dem Bückeberg und an den Anfahrtsstraßen nach Goslar aufmarschiert, um Sie, mein Führer, zu grüßen und Ihnen ihre Huldigung und ihre Dankbarkeit zu Füßen zu legen.

Die deutschen Bauern haben ein schweres Jahr hinter sich. Eine schlechte Ernte im vergangenen Jahre hat Schwierigkeiten auf dem Gebiete ber Nahrungsmittelversorgung des deutschen Volkes hervor-

gerufen.

Trozdem ist es dem deutschen Vauerntum gelungen, die Einfuhr von Lebensmitteln nach Deutschland von 2½ Milliarden auf 1 Milliarde durch Intensivierung der Landwirtschaft herunterzudrücken. Was das für die Ankurbelung der Arbeitsschlacht bedeutet, das weiß nun nachgerade auch jeder Arbeiter in Deutschland. Vauer und Arbeiter haben im Zeichen des Nationalfozialismus verstanden, daß wahre Volksgemeinschaft und Freibeit der Nation nach innen und nach außen nur erreicht werden kann durch Zusammenwirken der Stände, wie Sie, mein Führer, es das deutsche Volk gelehrt haben..."

seiner Rede spiegelte sich die große Leistung deutschen Bauerntums. Der Verbundenheit des Reichsnährstandes mit allen Schichten der Nation wurde besonderer Ausdruck durch die Tatsache verliehen, daß — wie Pg. Darre mitteilte — an diesem Tage (6. Oktober) der Reichs= nährstand korporatives Mitglied der Deutschen Arbeits= front wurde. — Pg. Darre erinnerte daran, wie er im Herbst 1934 daß deutsche Bauerntum zur Erzeugungsschlacht (siehe Band 1934,

Seite 328 bis 332) aufgerufen hatte, und stellte fest:

"Heute darf ich bekennen, daß das deutsche Landvolk in einem nicht erwarteten Ausmaß freudig an die Erfüllung seiner Pflicht gegangen ist. Es sind in dem hinter uns liegenden Jahre Leistungssteigerungen zuwege gebracht worden, die früher in einer so kurzen Zeit niemals für möglich gehalten worden wären."

Dann sprach der Reichsbauernführer, Reichsminister Bg. Darre. In Reichsnährstand

Und erneut rief er die Bauern zum Kampf um die deutsche Nahrungsfreiheit auf:

"So richte ich bei dieser Gelegenheit von neuem den Appell an das deutsche Landvolk, in die zweite Erzeugungsschlacht ein-

gutreten.

Man soll nicht Schlachten schlagen, um einen Sieg zu erringen, sondern man soll Schlachten schlagen, um einen Krieg zu gewinnen. Getreu diesem Grundsatz wird das deutsche Landvolk in jedem Jahre und immer wieder in eine Erzeugungsschlacht eintreten, bis das lette Ziel, die Nahrungsfreiheit des deutschen Bolkes, erreicht ist!"

In der Erzeugungsschlacht (von der weiter unten noch eingehender die Rede sein wird) kämpst Deutschland um die Freiheit seiner Erznährung und damit auch um die Sicherung seines Friedens. Dieses Ringen beweist, daß die Energien des nationalsozialistischen Deutschzlands auf friedliche Ziele gerichtet sind, — und beweist gleichzeitig in seinem Ergebnis die Stärke dieser Energien. Mit Recht konnte der Führer in seiner großen Rede auf dem Bückeberg sestellen:

Subrettebe auf bem Budeberg

"Deutschland besindet sich in einer schwereren wirtschaftlichen Situation als andere Läuder. Unsere Probleme sind schwerer zu lösen, als die Aufgaben etwa in Außland, oder in Amerika, in England oder in Frankreich. Denn wir haben nicht den Lebensraum, den diese Bölker besihen. Wir haben nicht die Ernährungsgrundlage, die diesen Nationen gegeben ist. Wir haben nicht die Rohstosse wie diese Staaten. Wir haben nicht ihre Kolonien, und wir haben nicht alle die Möglichkeiten und internationalen Verbindungen, die diesen Staaten und Völkern zu eigen sind. Und trotzdem: Wir haben die Probleme zu lösen versucht und wir haben sie gelöst! Besser als in vielen Staaten mit reicheren Voraussetzungen als in Deutschland. Wenn das bolschweistliche Rußland seinen Untertanen das tägliche Brot sichern würde, was kann das schon bedeuten in einem Staat, der achtzehn=mal soviel Grund und Boden auf den Rops der Bevölkerung besitzt wie Deutschland? Wenn es in Amerika, in England, in Frankreich keine Brotsorgen gibt, keine Lebensmittelnot, was kann das bedeuten in so riesenhasten Gebieten, die über das Zehn=, Fünszehn=3ehn=, Zwanzigsache an Erde den eigenen Bürgern zur Berfügung stellen können?

Wenn aber selbst in diesen Ländern, die vor Uebersluß übergehen müßten, die Not vorhanden ist, wer will dann nicht zugeben, daß die Führung der deutschen Wirtschaft und die Führung des Deutschen Reiches erfolgreich gehandelt hat, wenn es ihr gelungen ist, diese

Not in Deutschland zu bandigen!"

Die Leistungen deutschen Bauerntums unter nationalsozialistischer Führung berechtigten zu Stolz und Zuversicht. Und Adolf Hitler gab der von Deutschland errungenen Stellung mit den Worten Ausdruck:

"Zwei Empfindungen beherrschen und: Erstend: Wir alle wissen, auch im kommenden Jahre wird Deutschland wie im zurückliegenden dank der Arbeit unserer Bauern und damit unseres Volkes die

Sicherheit der Ernährung, unser tägliches Brot, besitzen. Und 3weitens: Wir alle wissen es, wir sind nun auch im Besitze der Sicherheit des täglichen Brotes und Sicherbeit durch eigene Rraft aber find die Boraussetzung der Freiheit. Dies find die Garanten ber Unabhangigkeit und ber Freiheit eines Bolfes. Deutschland steht jett wieder por uns, so wie es durch Sahr= hunderte in feiner Geschichte ftand: Start, unabhangig und freit"

Die Ernte 1935 war besser als die des Vorjahres. Und es war Eine 1935 alles getan worden, um ihre Gestaltung und Einbringung sicher= Bustellen. (Es sei an dieser Stelle an das "Gefet zur Befriedi= gung bes Bedarfs ber Landwirtschaft an Arbeitstraften" bom 26. Februar erinnert, das dafür Sorge trug, daß der Landwirtschaft die erforderlichen Arbeitskräfte erhalten blieben.)

Befes jut Befrie. bigung bes Be-barfs ber Lanb-mittichaft an Arbeitefraften

Wenn es gelang, trot ständiger Ginschrankung der Ginfuhr die deutsche Volksernährung sicherzustellen, so nicht gulett beshalb, weil an Stelle bes früheren landwirtschaftlichen Organisationswirrs warrs ber einheitliche Reichsnährstand (fiehe Band 1933, Seite 372 bis 373, Band 1934, Seite 103) gesetzt worden war, der auch im Jahre 1935 weiter gestaltet wurde. Hier ist vor allem die "Vierte Jahre 1935 weiter gestaltet wurde. Hier ist vor allem die "Vierte über ben vorläufigen Aufbau des Reichsnähr= Keichsnährstandes standes" vom 4. Februar zu nennen, in der die landwirtschaftliche Marktorganisation fest in ben Reichsnährstand eingegliedert wurde und über die die NSR. (Folge 33, 8. Februar) mit Recht schrieb:

Biette Betorbnung

"Die nunmehr erfolgte Vereinigung 3wifchen Reichenahrstand und Marktorganisation wird man erst dann in ihrem ganzen Ausmaß werten, wenn man bedenkt, daß dadurch die Marktordnung immer mehr zum ichlagfräftigen Instrument für die einheitliche, verantwortliche und zielsichere Lenkung ber Ernahrungswirtschaft wirb. Darüber hinaus bedeutet bies aber einen neuen Schritt pormarts auf bem Wege gur pflichtgebundenen Wirtschaft überhaupt. Die Ernährungswirtichaft geht boran auf dem Wege gur ftanbifch geführten wirtschaftlichen Gelbstverwaltung unter ftaatlicher Aufficht und Forderuna."

Denn neben ber Erbhofgesetzgebung (siehe Band 1933, Seite Landmitischaftliche 104 bis 142, 276 bis 277), die den deutschen Bauernhof unteilbar, unveräußerlich und unpfändbar machte, war gerade die landwirt= schaftliche Marktregelung (siehe Band 1933, Seite 273 bis 275, 279, Band 1934, Seite 106 bis 108, 325 bis 326) eine der entscheibenbsten Großtaten nationalsozialistischer Bauernpolitik. Die Marktregelung war es, die das deutsche Bauerntum von der kapitalistischen Spekulation befreite, für seine Produkte den vom Reichsnährstand festzusekenden gerechten und festen Preis einführte und damit die Ernährung des ganzen Volkes sicherstellte. Auch sie ersuhr im Jahre 1935 ihre organische Weiterentwicklung.

Es sei hier u. a. erinnert an die "Berordnung gur Regelung bes Bertehrs mit Schlachtvieh" vom 27. Februar, die "Berordnung über den Zusammenschluß ber deutschen Gartenbauwirtschaft" bom gleiden Tage, die "Berordnung über ben Busammenschluß ber beutschen Fifdwirtschaft" und bie "Wildhandelsordnung" bom 1. April, bie Berordnungen über ben Busammenschluß ber beutschen Brauwirtschaft und der Rartoffelwirtschaft bom 18. April, das "Gefet über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst= und Hol3= wirtschaft" vom 16. Oktober (nachdem dieses Gebiet am 12. Juni auf bas Reichsforstamt übergegangen war), usw.

Betreibeordnung 1934/35

Preisfeftfegungen

Im Rahmen der landwirtschaftlichen Marktregelung erging am 10. Juli die neue "Berordnung zur Ordnung der Getreidewirtschaft": die Getreideordnung 1934/35, die auf Grund der Marktlage wieder einige Erleichterungen und eine freiere Handhabung zulassen fonnte. - Außerdem wurden am 31. August durch eine "Berord= nung über Rleisch= und Wurstpreise" diese Preise festgelegt. Und in entsprechender Weise erfolgten Festlegungen ber Rartoffelpreise, Speiseolpreise, Rafepreise usw. Immer größer wurde bas Gebiet, auf dem jeglicher volksschädlichen Spekulation der Boden entzogen war.

Fragen ber Leben mittel.

Wenn bemgegenüber im Berbft eine zeitweilige Berknappung versorgung einiger Lebensmittelarten, 3. B. der Butter, festzustellen war und die internationale Judenpresse sich mit Begeisterung auf dieses Thema stürzte, um daraus deutsche "Ernährungsschwierigkeiten" zu tonstruieren, so war das barer Unsinn. Die ausreichende Ernährung des deutschen Volkes blieb stets gesichert. Auch zeitweilige Verknappungen von Butter und 3. T. von Schweinefleisch blieben belanglos gegenüber der Satsache, daß dafür auf anderen Gebieten ausreichend Ersat vorhanden war. Diese Verknappungen jedoch waren nicht Symptome des Verfalls, sondern des Aufstiegs: Die Lebens= mitteleinfuhr war zum Gegen der deutschen Wirtschaftslage gedrosselt worden (siehe weiter oben). Die deutsche Landwirtschaft hatte es durch ihre gewaltig gesteigerte Leistung bewirkt, daß sich tropbem die Nahrungsmittelmenge in Deutschland nicht vermin= derte, sondern vermehrte. Dazu tam nun aber, daß der national= sozialistische Staat 5 Millionen Arbeitslose wieder in Lohn und Brot, außerdem gahlreichen Volksgenoffen gesteigerten Verdienst gebracht hatte, so daß der Lebensmittelverbrauch erheblich stieg (wozu auch noch der gesteigerte Verbrauch durch Arbeitsdienst und Wehr= macht gerechnet werden muß). Uls Beispiel sei angeführt, daß die Steigerung allein bon 1934 auf 1935 betrug

> bei Fleisch 13%, bei Giern 10 %, bei Butter 10 %.

Ungesichts dieser Merkmale des Aufstiegs nun wieder die Lebens= mitteleinfuhr zu steigern, damit auch die Devisenverknappung, so daß dann wieder weniger Rohstoffe eingeführt werden könnten - damit also wieder Millionen arbeitslos werden zu lassen - wäre liberalistischer Wahnsinn gewesen. Mit Recht fagte Reichsminister Ba. Dr. Goebbels in einer Versammlung in Halle/Saale (4. Oftober):

"Rann man uns verdenken, daß wir lieber einmal für 14 Sage ober 3 Wochen eine immerhin noch erträgliche Butterknappheit in Rauf nehmen, um die baburch gesparten Devisen für die Rohstoffeinfuhr zu verwenden, mit der wir die Arbeitsschlacht schlagen, als bag Millionen ohne Arbeit und damit auch ohne Brot bleiben? ... "

und stellte fest:

"Die Versorgung der Bevölferung mit Brot, Rartoffeln, Rind-, Ralbund hammelfleisch, Fischen, Milch, Giern, Buder und vielen anderen Lebensmitteln ift in Deutschland absolut sichergestellt."

Gemäß dem "Geset zur Neubildung deutschen Bauern= Bauerfiche tum8" vom 14. Juli 1933 (siehe Band 1933, Seite 272) wurde die Schaffung neuer Bauernstellen tatfraftig weitergeführt. Bereits in den Jahren 1933 und 1934 waren 10 000 neue Bauernfamilien neu angesiedelt worden, die vorher folgenden Berufen angehört hatten:

53,2 % Candarbeiter

32,8 % Gelbständige Landwirte und Bachter

19.5 % Rungbauern

5,1 % Sandarbeiter 7.4 % andere Berufe.

Diese interessante Aufstellung ergibt somit die erfreuliche Tatsache. daß über ein Drittel dieser neuen Bauern aus der Landarbeiter= schaft stammen! -

So ging planmäßig die "Neubildung deutschen Bauerntums" por sich — als Verstärkung eines Bauerntums, dem der Rührer die Aufgabe gestellt hat, die Ernährungsfreiheit der Nation sicherzustellen und damit eine der wichtigften Grundlagen ihrer politischen Freiheit 34 schaffen. Diese Aufgabenstellung tam auch bei den großen Veran= staltungen des Reichsnährstandes im Laufe des Jahres 1935 zum Ausdruck. Reichsbauernführer Pg. Darre stellte bei ber Eröffnung der "Grünen Woche" (25. Januar) fest, daß der nationalsozialisti= Brune Bode ichen Agrarpolitik die Aufgabe gestellt sei, den deutschen Sozialismus Wirklichkeit werden zu lassen, und führte aus:

"Die "Grüne Woche Berlin 1935" versucht ein Spiegelbild dieser Aufgabenstellung und Zielsekung und ber baraus sich ergebenden agrarpolitischen Magnahmen zu geben. Sie foll dazu dienen, im deuts ichen Bauerntum bas Bewußtsein für die Bedeutung seiner Aufgaben

und Pflichten zu vertiefen, den deutschen Städter aber eindringlich an seine Schicksalberbundenheit mit dem deutschen Bauerntum erminnern und ihm zeigen, daß die nationalsozialistische Ugrarpolitik ebensosehr dem deutschen Städter, wie dem deutschen Bauern dient. Diese auf das Volksganze ausgerichtete Dienststlung ist das wesentslichste Merkmal deutschen Sozialismus'."

Bei der Eröffnung der "Grünen Woche" sprach auch Ministers präsident Pg. Hermann Göring in seiner Eigenschaft als Reichssterter und erklärte:

"Wald ist Volksgut", so lautet bas Leitwort der Ausstellung des Reichssorstamtes. Das soll uns die Erkenntnis bringen, welch wichtiges und wertvolles Gut unseren Forstleuten in die Hand gelegt ist, welch wichtiges und wertvolles Gut der deutsche Bauer, mag er auch ein noch so kleines Stüd Wald sein Eigen nennen, zu verwalten hat."

Lagung bes Agrarpolitischen Apparates der NSDAP. in Beimat

3meite Reichsnahrftandsausstellung in hamburg

3meites Reichstreffen bes Reichsbundes Deutscher Diplomlandmirte Im Rahmen einer Tagung des Agrarpolitischen Apparates der NSDAP. (in Weimar, 8.—10. Februar) brachte Pg. Darré erneut in klarer Form zum Ausdruck, daß die Mission des deutschen Bauerntums nicht nur in der Sicherung der deutschen Ernährung beruhe, sondern darüber hinaus in seiner Aufgade als "Lebensquell der nordischen Rasse". — Am 28. Mai konnte Pg. Darré die sehr beachtliche "Zweite Reichsnährstandsausstellung" in Hamburg eröffnen. — Und am 30. Juni sprach der Reichsführer H, Pg. Himmler, in seiner Eigenschaft als Führer des Reichstundes Deutscher Diplomlandwirte auf der Schlußkundgebung des Zweiten Reichstreffens des Reichsbundes in Goslar und seierte in seiner Ansprache die lebendige Kraft der Rasse, durch die das deutsche Volk vermochte, sich allen Schickslägen zum Trotzu behaupten und heute unter Adolf Hitler sich eine größere und bessere Zukunft zu erringen.

Zu den wesentlichen Voraussetungen dieses deutschen Aufbaus gehörte aber die Gesundung des deutschen Bauerntums, seine Rettung vor der Enteignung und Vernichtung, seine Befreiung von der kapitalistischen Spekulation. Diese nationalsozialistische Großtat ist aus der Geschichte des Bauerntums nicht mehr wegzudenken. Und es ist bezeichnend, daß z. B. auch ein Blatt wie die "Forbacher Bürgerzeitung", die größte Tageszeitung Ost-Lothringens (die sonst recht gehässig über das nationalsozialistische Deutschland herzuziehen pslegt) nicht umhin konnte, sestzustellen (NSR., Folge 222, 23. September 1935):

Ausländische Stimmen gur nationalsozialiftischen Agrarpolitik

"In Deutschland stand die Landwirtschaft vor zwei und drei Iahren vor dem Bankerott und war in starke Verschuldung geraten. Heute ist sie aus dieser schweren Zeit ziemlich heraus. Der deutsche Bauer erhält anständige Preise für seine Produtte, und die Konsumentens

breise für landwirtschaftliche Brodutte sind kaum merklich höher als in Frankreich. Neulich haben wir noch ausgeführt, daß es für die Milchprodukte und die Biehpreise gang ähnlich aussieht."

So mußte auch das Ausland die Erfolge nationalsozialistischer Ugrarpolitik verzeichnen, - Erfolge, die letten Endes nur der Na= tionalsozialismus bervorbringen konnte, weil er bon einer anderen und wahrhaftigeren geistigen Grundhaltung an die Lösung ber Probleme heranging als der Liberalismus, Für ihn find die Begriffe "Blut" und "Boden" die "entscheidenden Grundgedanken" überhaubt — wie Reichsminister Pg. Darre am 26. Februar in einer Rede vor der "Atademie für Deutsches Recht" ausführte.

Rebe bes Reiche. bauernführers por ber Atademie für Deutsches Recht

Diese nationalsozialistische Grundhaltung und die aus ihr erwach= Etzeugungsschlacht senen Maknahmen sind es, die der deutschen Landwirtschaft die Rräfte berleihen, wie fie gur Durchführung einer Erzeugungeschlacht (fiebe Band 1934, Seite 323 bis 324, 329 bis 332) notwendig sind. Dieses Ringen um die Nahrungsfreiheit der Nation und barüber hinaus um die Gigenerzeugung wichtiger Rohftoffe (es fei 3. B. an Flachs= und hanfanbau erinnert) ist gleichzeitig eine organische Ergangung zur Arbeitsschlacht — nicht nur durch Steigerung des Bedarfs an land= wirtschaftlichen Arbeitskräften, sondern auch durch Ermöglichung von Einfuhrbeschränkungen und damit Freimachung von Devisen für andere — nicht im Lande zu gewinnende oder zu ersetzende — Robstoffe. Diese gewaltige Bedeutung der Erzeugungsschlacht war bereits am 14. Januar in einer Anordnung des Reichspropagandaleiters ber NSDUP., Pg. Dr. Goebbels, zum Ausdruck gekommen, die die Versammlungen ber Partei in den Dienst der Werbung für Die Erzeugungsschlacht stellte, und in der es hieß:

"Die Erzeugungsichlacht ber beutschen Landwirtschaft ift eine echt nationalsozialistische Rampsmagnahme zur grundsätlichen Lösung der wirtschaftlichen Fragen, bor benen sich unser Bolf befindet. Ihre siegreiche Beendigung bedeutet die Sicherung der Ernährung& grundlage sowie eines wesentlich vergrößerten Teils unserer Rob= stoffversorgung. Das gange Bolt in allen seinen Standen muß zum Trager biefes Rampfes werden. Neben Bauern und Landwirten muß auch die städtische Bevölkerung gum inneren Berftandnis ber Bedeutung ber Erzeugungsschlacht erzogen werden ... "

Der Erfolg der Erzeugungsschlacht ließ sich an der vom Institut für Ronjunkturforschung festgestellten Tatsache ermessen, daß der Wert der deutschen landwirtschaftlichen Erzeugung im Jahre 1934/35 auf 11,1 Milliarden AM. gestiegen ist und damit um 2,4 Mil= liarden (also um 27 Prozent) höher liegt als im Jahre 1932/33.

An einzelnen Zahlen brachte die NSA. (Folge 170, 24. Juli) u. a. folgende:

mendigen Lebensmittel, geht es in der Erzeugungsschlacht um die Beschaffung wichtiger Rohstoffe für die Industrie. Nach Mitteilungen des Statistischen Reichsamtes wurden zu Ansang Juni 1935 rund 4,5 Millionen Schafe gezählt. Gegenüber der Schaschaltung zu Ansang Dezember 1934 bedeutet dies eine Zunahme von rund 1,1 Millionen.

Berücksichtigt man babei die Zahl der Schafe, die bis zur Winterzählung bereits abgeschlachtet sind, so ergibt sich immerhin eine Zunahme bon 600000 Schasen, eine Zahl, die sich nach dieser kurzen Zeit durchaus sehen lassen kann.

Beim Anbau von Flacks und Hanf ist eine bedeutende Steigerung sestzustellen. Die Andaufläche von Flacks stieg von 4516 Heftar im Jahre 1932 auf 20600 Heftar im Jahre 1935, d. h. sie wurde innerhalb von drei Jahren um das Viereinhalbsache gesteigert. Während noch vor einigen Jahren nur 10—20 v. H. des deutschen Bedars im Inland erzeugt wurde, gelang es schon in diesem Jahr, rund 50 v. H. des Flacksbedarses durch eigene Erzeugung zu decken.

1933 betrug bie Sanfanbauflache im Reich 210 Bektar, heuer 2685 Bektar, was einer Steigerung um bas 3wolffache gleichkommt.

Die Jahl ber Flachkröstereien ist von 25 im Jahre 1933 auf 68 im Jahre 1935 gestiegen, die rund 900000 Doppelzentner Flachs verarbeiten können.

Der Andau von Delsaaten ist im neuen Jahre weiter gestiegen. Nach den bisherigen Schätzungen wurde die Anbaufläche bei Raps und Rübsen von 26700 Hektar im Jahre 1934 auf 45000 Hektar im Jahre 1935 gesteigert. Innerhalb eines Jahres trat fast eine Verdoppelung ein..."

Dritter Reichsbauerntag in Goslar

Und der Dritte Reichsbauerntag in Goslar (10.—17. November), in dessen Rahmen u. a. von Reichsführer 44, Pg. Himmler, Reichsarbeitsführer Pg. Hierl und Reichsminister Pg. Rerrl
richtunggebende Reden gehalten wurden, wurde zu einem neuen Austatt für die deutsche Erzeugungsschlacht: Der Reichsbauernführer Pg. Darre rief zum zweiten Rampsabschnitt in diesem Ringen
auf und gab die grundlegenden Anweisungen für diesen neuen Zeitabschnitt. Und der Stellvertreter des Führers, Reichsminister Pg.
Rudolf Heß, legte die Sintergründe dieses deutschen Existenzkampses

Pg. Rubolf Deß KUD. über die Erzeugungsschlacht flar:

"... Der im Juden berkörperte Bolschemismus setzte seinen Rampf von außen her fort. Denn nichts anderes bedeutet die jüdische Boh-kotthetze gegen deutsche Waren. Auch hierdurch sollte die deutsche Ernährungsgrundlage gebrochen werden. Die an sich durch die allgemeine Weltkrise beschränkte Aussuhr wollte man soweit ab-

würgen, daß auch die Einfuhr von Lebensmitteln nach Deutschland immer weiter zurückging.

Man rechnete damit, daß die so schwer darniederliegende Landwirtsschaft auf dem durch Versailles verengten Raum nicht genügend Lebensmittel produzieren könnte, daß der Hunger in Deutschland doch noch ausbräche, und so das Hitler-Regiment endlich durch den Volsschwismus abgelöst würde.

Wenn auch diese Rechnung sehlschlug und es gelang, trog aller Schwierigseiten, die wir vorsanden, trog des Aussuhrrückganges mit der daraus sich ergebenden Minderung von Devisen für die Einsuhr, trog der überschuldeten und in der Leistungsfähigseit so heradgesetten Landwirtschaft die Ernährung des deutschen Volkes aus eigenem Boden sicherzustellen, so ist dies in erster Linie den zielsicheren Maßnahmen der nationalsozialistischen Resgierung und der wiedererwecken Kraft des deutschen Bauerntums zu verdanken.

Die Erzeugungsschlacht ist im wesentlichen eine Abwehrschlacht gegen ben Bolschewismus. Mit Stolz stellen wir fest: Auch diese Schlacht in unserem Berteidigungsfrieg gegen bie rote Flut war ersolgreich..."

## Kultureller Aufbau

Reichsinstitut für Beschichte bes neuen Deutschland

21m gleichen Tage, da das deutsche Volk sein Erntedanksest feierte, meldete die Presse die Personlichkeiten, die in den Sachverständigen= beirat des "Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland" berufen wurden. Die Berufungen waren von Professor Dr. Walter Frank ausgesprochen worden, ben ber Führer am 23. September zum Präsidenten dieses (kurzlich vom Reichswissenschafts= minister geschaffenen) Reichsinstituts ernannt hatte. In biefer Neuschöpfung des nationalsozialistischen Staates zeigte sich abermals, wie im Dritten Reich politischer und wirtschaftlicher, kultureller und geistiger Aufbau Sand in Sand geben. Gerade der Geschicht&= schreibung kommt im nationalsozialistischen Staat eine besondere nationale Mission zu. Durch die Ernennung des nationalsozialisti= schen Historikers Walter Frank wurde diese große Mission in die berufensten Hände gelegt. Das neue Reichsinstitut (bas bie neuere deutsche Geschichte von 1789 bis 1933 sowohl in Form von Quellenveröffentlichungen wie in Form von eigenen schriftlichen Darstellungen zu erforschen und zu bearbeiten hat) erlebte am 19. Oktober in ber Berliner Universität in Gegenwart von Pg. Rudolf Beg und Pg. Alfred Rosenberg seine Eröffnungssitzung, in beren Rahmen Brofeffor Walter Frank die nationalsozialistische Geschichtsbetrachtung barlegte und ben Arbeitsplan bes Instituts aufzeichnete.

Reichsbund für beutiche Borgeichichte Der Forschungsarbeit dieses Reichsinstituts auf dem Gebiet der neueren Geschichte entsprach auf dem Gebiet der Borgeschichte die für das Weltbild des Nationalsozialismus entscheidend wichtige Leistung des "Reichsbundes für deutsche Borgeschichte", der vom 29. September die zum 6. Oktober in Bremen seine zweite Reichstagung abhielt, verbunden mit einem Treffen der Hochschullehrer für Vorgeschichte und germanische Frühgeschichte. Pg. Alfred Rosenberg sprach über die "Ausweitung des deutschen Geschichtsbildes". Prosessisch die Reichsbundes, hielt eine programmatische Rede zu dem Thema "Völkische Vorgeschichtsforsschung, eine Antwort an ihre Gegner".

RS. Dozenten.

Der nationalsozialistischen Erfassung der Wissenschaft und ihrer Träger diente die Schaffung des "Nationalsozialistischen Dozentenbundes" (durch Anordnung des Stellvertreters des Führers dom 24. Juli), dem Hochschullehrer, die Parteimitglieder sind, anzusgehören haben. NS.=Studentenbund (siehe 12. Abschnitt) und NS.=Dozentenbund stellen von nun an gemeinsam die offizielle Gliederung der Partei an den Hochschulen dar. Zum Reichsamtsleiter des NS.=Dozentenbundes wurde Prosessor Dr. Walter Schulke=München ernannt. (Die Zusammenarbeit mit dem NS.=Lehrerbund wurde dadurch gewährleistet, daß Prosessor Schulke auch als Fachschaftsleiter der Fachschaft 1 (Hochschulen) in die Reichsamtsleitung des NSLB. besussen und gleichzeitig anordnete, daß fämtliche Mitglieder des NS.=Dozentenbundes ebenso Mitglieder des NS.=Lehrerbundes sein müssen.)

Der 1. Oktober brachte die Eröffnung des Museums für Deutsche Volkskunde im Schloß Bellevue in Berlin (durch Reichsinnenminister Pg. Dr. Frick), — ein erneutes Symptom für das ernste Wollen zur

Erkennung und Gestaltung deutscher Bolkskultur. -

Von den Greignissen auf dem Gebiet der deutschen Presse in der zweiten Sahreghälfte 1935 ift ingbesondere die Reichstagung der Deutschen Presse hervorzuheben, die bom 28. bis zum 30. Nobember in Roln durchgeführt wurde und in deren Rahmen insbesondere auch Reichsminister Pg. Dr. Goebbels und der Reichspressechef der NGDUP., Pg. Dr. Dietrich, sprachen. Der Leiter des Reichs= verbandes der Deutschen Preffe, Pg. Weiß, widmete in feiner Rede seine Aufmerksamkeit insbesondere den Fragen des Nachwuchses: Da ber Zulauf zum Schriftleiterberuf auch heute noch größer fei als bie Aufnahmefähigkeit des Berufes, seien für die systematische Auswahl des Nachwuchses folgende Grundsäte aufgestellt worden: 1. Die Ginstellung bon jungen "Bolontaren" bedarf der Genehmigung der guständigen Landesleiter. 2. Die Schriftleiter in Ausbildung muffen ihre Qualifikation als Nationalsozialisten durch geleisteten Dienst in der Hitler= lugend erbringen. 3. Die Eintragung in die Liste der Bollschriftleiter ist nur nach erfolgreichem Besuch ber Reichspresseschule möglich. 4. Die Reichsschulungsleitung und der Verwaltungsrat des Reichs= berbandes der Deutschen Presse sind mit der ständigen Bearbeitung und Ueberwachung ber Nachwuchsfrage beauftragt.

Auf Veranlassung der Reichskulturkammer fand am 14. Desember in Berlin im Hauß der Deutschen Presse eine beachtliche Tagung der Deutschen Rritiker statt, auf der die Probleme der deutschen Kunstkritik einer gründlichen Außprache zwischen der Presse und den Leitern der Theaters, Films und Musikammer unterzogen wurden. Reichsminister Dr. Goebbels empfing die Teilnehmer dieser Tagung am 16. Dezember in seinem Ministerium und umriß in

Mufeum für beutiche Boltstunde

Reichstagung bei Deutiden Dreffe

Fragen bes Schriftleiter. nachwuchfes

Lagung ber beutichen Rrititer einer Unsprache Wesen und Aufgabe der Kritik. Er forderte hierbei Abrücken vom Hochmut der Unsehlbarkeit, Anerkennung des ehr= lichen Wollens, Verständnis für den spielerischen Willen des Volkes selbst im primitiosten Dilettantismus, wirkliche Vertiefung in die Probleme der Kunstgestaltung und ein inneres Vertrauensverhältnis zwischen schöpferischen Künstlern und Kritikern in der Verantwortung für eine neue Blüte der deutschen Kunst.

Runftausftellungen

Auch die zweite Sahreshälfte 1935 brachte eine ganze Reihe fünst= lerisch porzüglicher und kulturpolitisch einwandfreier Ausstellun= gen, die durchweg mit innerem und äußerem Erfolg abschlossen. Um 27. Juli eröffnete der Präsident der Rammer der bildenden Rünste eine Ausstellung "Berliner Runft 1935", die unter der Leitung bes Zeichners ber Bewegung, Bans Schweiter (Mjölnir), stand - Eine neuartige und vorbildliche Hilfsaktion unternahm die NG.= Rulturgemeinde des Rreises Groß-Gerau, die 80 Rünftler aus dem Reich zu einem dreiwöchigen Erholung&= und Studienaufenthalt ein= lud, deffen Früchte in einer Ausstellung "Seimat im Bild" mit 500 Bilbern aus biefer Landschaft zum Ausbruck tamen. - Dem Thema "Blut und Boden" galt eine Oktoberausstellung der MG.» Rulturgemeinde, Gau München=Oberbayern. — Ein lebendiges Bild ber im Bolke schlummernden Rräfte vermittelte die am 10. Oktober von Reichsamtsleiter Stang eröffnete Ausstellung "Deutsches Laienschaffen". - Eine von Reichsleiter Rofenberg und dem Vizeadmiral von Trotha am 19. Oktober eröffnete Ausstellung "Seefahrt und Runft" unterstütte auf kulturellem Gebiete die deutsche Seegeltung. -

Reichsbeauftragter für tünftlerische Formgebung Die verdiente Anerkennung und ein seinem künstlerisch=politischen Wert entsprechender Ausgabenkreis wurde am 17. Oktober dem berühmten Zeichner der Bewegung, Hans Schweitzer (Mjölnir), das durch zuteil, daß ihn der Führer auf Vorschlag des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda zum Reichsbeaustragten für künstlerische Formgebung ernannte (der dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda untersteht und im engsten Zusammenwirken mit der Reichskammer der bildenden Künste zu arbeiten hat).

3. Internationale Filmtunftausfiellung in Benedig Mit einem doppelten Erfolge für das nationalsozialistische Deutschland endigte die 3. Internationale Filmkunstausstellung in Venedig (10. bis 25. August). Nicht weniger als füns deutsche Filme wurden prämiiert.

Das Preisgericht, das sich aus den italienischen Vertretern und den Delegierten von 12 Filmländern zusammensetzte, erkannte dem deutschen Filmschaffen von den drei ersten Preisen zwei zu, und zwar den Pokal des italienischen Propagandaministeriums (für den besten ausländischen

Mim mit besonderem ethischen und fünstlerischen Gehalt) für den Luis-Trenkerfilm "Der verlorene Sohn" und den Potal des Nationalen Institute Luce (fur bas beste Filmbofument bes Jahres) fur ben Parteitagsfilm "Triumph des Willens". Zwei Medaillen für besondere fünstlerische Qualitat erhielten die Filme "Bermine und die fieben Aufrechten" und der Rulturfilm "Der Ameifenstaat". Außerdem wurde der außer Wettbewerb vorgeführte Film "Oberwachtmeister Schwenke" unter die preisgekrönten Filme einbezogen; Baula Wejfeln erhielt ben Preis als beste Schauspielerin.

Bu diesem fünstlerischen Erfolg kam der gewaltige Achtungserfolg, ben Deutschland bei den Berhandlungen über internationale Film= Bufammenarbeit errang. Bertreter ber elf wichtigsten Filmländer nahmen die Satzung für die von Deutschland angeregte "Inter= Rilmtammer nationale Rilmkammer" an und beauftragten ben Prafidenten bes legten internationalen Rongresses, Scheuermann, mit ber borläufigen Geschäftsführung. (Die "Internationale Rilmkammer" regte die Schaffung einer internationalen Rulturfilmorganisation an, beren Sit Rom und beffen Leitung von Gr. Uff. Dr. de Reo, dem Leiter des internationalen Lehrfilminstituts in Rom, ausgeübt werden sollte.)

ber Reichsfach. icaft Film

Un wesentlichen Bersonalveränderungen auf dem Gebiete des deuts Menderungen in schen Films ift zu verzeichnen, daß mit der Leitung der Reichsfachschaft Film der Referent im Reichspropagandaministerium und Brafi= dialmitglied ber Reichsfilmkammer hans Weibemann beauftragt wurde, der später auch an Stelle des gurudgetretenen Oberregie= rungsrats Raether zum Vizepräsidenten der Reichsfilmkammer beftellt wurde. Da ber Brafident ber Reichsfilmkammer gurudtrat. um sich mehr ben filmwirtschaftlichen Fragen widmen zu konnen. berief Reichsminister Dr. Goebbels ben württembergischen Staats= minister. 44=Oberführer Professor Dr. Lehnich, am 18. Oktober 3um Prafidenten ber Reichsfilmtammer. -

Der November brachte eine weitere Spihenleistung deutscher Rilmfunst in dem Film "Friesennot" mit einer fünstlerisch vollendeten Darstellung des tragischen Geschicks der Wolgadeutschen unter dem Sowjetterror.

Spigenleiftungen bes beutichen Films

Ueber Richtlinien des künftigen Schaffens fprach am 14. Dezember Reichsminister Dr. Goebbels vor den Filmschaffenden Deutschlands, wobei er als nächstliegende Gesichtspunkte aufführte: gute Ma= nustripte, Wiedergabe natürlichen Lebens, Eigengesetlichkeit des Films, Fernhaltung des Verleihbetriebes von der fünstlerischen Ge= staltung, dauernde Beschäftigung über das ganze Sahr. -

Dr. Boebbele Aufgaben ber Bilmichaffenben

Einen tiefen Gindrud hinterließen Die Reichsfestpiele, die Reichsfesiphiele wiederum in heidelberg stattfanden und in der Zeit vom 14. Juli bis 18. August Rleifts "Ratchen von Heilbronn", Goethes "Got von Berlichingen", Lessings "Minna von Barnhelm", Shakespeares "Was

in Beibelberg

ihr wollt" und als neues, eigens für die Heidelberger Thingstätte geschriebenes Thingspiel Kurt Hennickes "Der Weg ins Reich" zur

Aufführung brachten.

Radidaft Bubne

Um 6. September wurden die "Genossenschaft der Deutschen Bühnenangehörigen", der "Deutsche Bühnen-Berein" und der deutsche "Chorsängerverband und Tänzerbund" aufgelöst: gleichzeitig ersolgte die Errichtung der "Fachschaft Bühne", die zum ersten Male in einem großen Fachverband alle Berufe (vom Theaterleiter bis zum technischen Personal) zusammenschließt, die der Bühne und ihrer Runst dienen.

Otto Laubinger !

Einen bitteren Verlust erlitt das deutsche Kulturleben und insbesondere die Reichstheaterkammer am 27. Oktober durch den Sod ihres Präsidenten Otto Laubinger. An seiner Stelle wurde Reichsdramaturg Dr. Rainer Schlösser zum Präsidenten der Reichstheaterkammer berusen.

Soethepreis 1935

Den Goethepreis 1935 erhielt am 28. August durch einsstimmigen Beschluß des Verwaltungsrates, dem auch die Reichssminister Dr. Goebbels und Aust angehören, Prosessor Dr. Hersmann Stegemann in Vern, der in seinen dichterischen Werken deutsche Menschen und deutsches Schicksal gestaltet und mit seinem Werk "Weltwende" als tapferer Rämpfer für das wiedererwachte Deutschland in die Schranken getreten war.

Eingliebetung bes 3196. in bie Reichsschrifttumstammer Einen Wendepunkt in der Geschichte der deutschen Schriftstellers organisation bedeutete die im September erfolgte Auflösung und Eingliederung des Reichsverbandes Deutscher Schriftstels ler (RDS.) in die Reichsschrifttumskammer.

Johft Prafibent ber Reichsfcrifttumstammer

Um 3. Oktober ernannte der Präsident der Reichskulturkammer, Reichsminister Dr. Goebbels, den Staatsrat Hanns Johst zum Präsidenten der Reichsschrifttumskammer und beauftragte seinen Borgänger Dr. Blunck (unter gleichzeitiger Ernennung zum Altspräsidenten) mit der Wahrnehmung der Auslandsbeziehungen der Rammer.

Boche bes Deutichen Buches 1935 Die Woche des Deutschen Buches 1935 (27. Oktober bis 3. November) stand unter dem Leitwort "Mit dem Buch ins Volk". Von der Hauptstadt des Reiches bis in die kleinsten Orte ehrte das arbeitende Deutschland seine schöpferischen Geister. Daß es sich das bei nicht um eine zu nichts verpflichtende Verbeugung, sondern um eine tiefgreisende und weitreichende Verbreitung des Buches im Volke selbst handeln soll, betonte Pg. Dr. Goebbels bereits in der sestlichen Eröffnungsseier zu Weimar am 27. Oktober. Betriebssappelle, würdige Schausensteung, Buchausstellungen, Vorssprüche im Theater, Weihestunden mit deutschen Künstlern, große

Rundgebungen und festliche Aufmärsche warben für das deutsche Buch.

Und das deutsche Bolk ehrte wieder seine deutschen Dichter: Go Dichterpreise erhielt am 27. Oktober der rheinische Dichter und Resselschmied Beinrich Lersch als erster Trager in Duffeldorf den Rheinischen Dichterpreis 1935 und am 14. November der Schweinfurter Dichter Unton Dörfler für seinen Roman "Der tausendiährige Rrieg" gum 25. Todestag des Dichters Wilhelm Raabe den zum ersten Male berliehenen "Volkspreis für deutsche Dichtung" (Raabe=Preis).

ber Reichsftelle gur Forberung bes beutiden

Wie die Frühjahrstagung ber Reichsftelle gur Forderung 2. Reichstagung bes deutschen Schrifttums (fiehe 11. Abschnitt), fo spannte auch die 2. Reichstagung (vom 22. bis zum 24. November) den Rahmen Schriftums weit über bas nur Literarische hinaus. Reichsleiter Rosenberg ging in seinem Vortrag bavon aus, daß der Nationalsozialismus an die Fragen der Runft= und Schrifttumspflege nicht als Dekorateur, sondern als Architekt herantrete, und legte allen Mitarbeitern der Reichsstelle die Bflicht auf, mit innerer Barte die nationalsozialistische Weltanschauung auf ihrem Urbeitsgebiet zu verteidigen gegen Verfälschung, Zerredung oder instinktlose Preisgabe. -

Mit Rudficht auf fein Alter und feinen Gefundheiteguftand mar am 13. Juli der Bräsident der Reichsmusikkammer und Borsikende des Berufsstandes der deutschen Romponisten, Dr. Richard Strauß. auf seinen Untrag von seinen Alemtern entbunden worden. Reichsminister Dr. Goebbels ernannte an seiner Stelle den Generalmusikbirektor Professor Dr. Beter Raabe zum Prafidenten ber Reichsmusikkammer und den Romponisten Dr. h. c. Baul Graener 3um Leiter des Berufsstandes der deutschen Romponisten.

Rüdtritt bes Prafibenten ber Reichs. mufittammer

Um 1. Oktober wurde Berlins brittes Opernhaus, die neuge= Schaffene Reichsvolksoper, im Theater des Westens mit Beethovens "Fidelio" eröffnet. (Die Opernaufführungen biefes Saufes gelangen ausschließlich durch die NS.=Gemeinschaft "Rraft durch Freude" zu niedrigen Breifen zur Durchführung.) -

Reichs. poltsoper

Den beispiellosen Erfolg nationalsozialistischer Rundfunkpolitik und deutscher Rundfunktechnik veranschaulichte die 12. Deutsche ausstellung Rundfunkausstellung (16. bis 28. August). Reichsminister Dr. Goebbels gab in seiner Eröffnungsrede ein zahlenmäßiges Bild dieses Aufschwungs:

12. Deutsche Runbfunt.

Die Zahl der Rundfunkhörer ist von der (vorher im begriffenen) Zahl von 4300 000 Ende 1932 auf 6700 000 am 1. Mai 1935 gestiegen, was eine Zunahme von 2 400 000 Hörern und eine Bermehrung um mehr als die Halfte bedeutet! Im Jahre 1932 sind 971 000 Rundfunkapparate, im Jahre 1934 bagegen 1 070 000 Rundfunkapparate und außerdem 817000 Bolfsempfanger produziert worden.

Pg. Dr. Goebbels teilte weiter mit, daß die Aundfunkindustrie die Neuauflage von einer Million Volksempfänger beschlossen habe. Nach dem Vorbild des Volksempfängers habe die Industrie außerbem einen Standard-Empfänger für den Gemeinschaftsempfang in den Betrieben geschaffen: den Arbeitsfront-Empfänger DAF. Nr. 1011 zu einem Preis von 295 RM. — Die Ausstellung selbst, die bisher größte der Welt, zeigte in acht Hallen ein umfassendes Bild vom heutigen Stand des Aundfunks in politischer, kultureller und technischer Hinsicht. Neben dem Volksempfänger bildeten die Sensationen der Ausstellung der Volkssender, der jedem Ausstellungsbesucher die Möglichkeit gab, vor dem Mikrophon zum deutschen Volk über seine Eindrücke zu berichten, und die Fernsehzelle, die mit dem Wunder des Fernsehens bekannt machte.

Schmerzlicherweise traf die Ausstellung ein schweres Unglück: Die Halle 4 wurde in der Nacht vom 19. auf den 20. August durch Großseuer samt ihren Ausstellungsobjekten zerstört, wodei mehrere Menschen verletzt und zwei ums Leben kamen. Aber dank der Aussperung der Feuerwehr, der Wehrmacht und des Arbeitsdienstes und insbesondere auch der SU. und 44 konnte das Feuer rasch bewältigt werden und bereits am 21. August standen den Besuchern Ersahausstellungsräume für die abgebrannte Halle zur Verfügung — ein sichtbares Zeichen der unerschütterlichen nationalsozialistischen Wilslenskraft, die durch keine Schickslässe zu beugen ist! Der Massenstraft, die durch keine Schickslässe zu beugen ist! Der Massenstraft des Fernsehersinders Nipkow und die Ermittlung des Reichssliegers im Rundfunksprecherwettbewerb bildeten Höhepunkte dieser großen Schau.

Prüfung über Mitrophoneignung

Um 4. September verkündete der Präsident der Reichsrundsuntstammer eine wichtige Unordnung über die Mitwirkung am Rundsunk. Danach kann sich jeder deutsche Volksgenosse zur Mitarbeit am Rundsunk melden; aber nur der ist zur Mitwirkung an einem Sendebetrieb berechtigt, der einen Ausweis über seine Mikrophoneignung besitzt. Die Feststellung dieser Mikrophoneignung ersfolgt durch Beaustragte des Präsidenten bei den Reichssendern nach einer eingehend sestgelegten Prüfungsordnung. Die Rünstler, die im Besitze eines Mikrophonausweises sind, werden zu einer "Reichssfachsaft Rundsunk" zusammengesaft.

Beltringfenbung "Jugend fingt über bie Brengen bet Beit" Eine Glanzleistung deutscher Rundsunktechnik und einen eindrucksvollen Akt völkerverbindender Kultur bildete die von der Hitlerjugend zusammen mit dem Reichssender Berlin veranstaltete Weltringsendung "Jugend singt über die Grenzen der Welt" am 17. Oktober, bei der deutsche, englische, australische, polnische, französische, hawaische, spanische, italienische, niederländische, schwei= Ber, österreichische, flämische, belgische, norwegische, tschechoslowa= fische, argentinische, brasilianische, jugoslawische, schwedische, ungarische, lettische, sudafrikanische, niederlandisch-indische, banische, rumanische, finnische, litauische, uruguanische und paraguanische, siame= sische und javanische Jugend Lieder ihres Volkes por der gangen Welt sangen. -

Die Feier des zweiten Iahrestages beging am 27. November die MS.= Gemeinschaft "Rraft durch Freude" in Unwesenheit des Führers im Theater des Volkes zu Berlin. Reichspropaganda= minister Ba. Dr. Goebbels stellte in seiner Reftrede fest, daß diese Organisation ihrem Namen wirklich Ehre gemacht hat und das, was die Marriften den Arbeitern blog berfprachen, gur Wirtlichkeit werden ließ. Den Leistungsbericht des Reichsorganisations= leiters ber NSDUP., Pg. Dr. Len, verlas Umtsleiter Ba. Drefiler=Undreß. In ihm wurden u. a. folgende Zahlen mitgeteilt:

3meiter Jahrestag ber RG. Gemein-ichaft "Rraft burch Freude"

Bon ben 5 Millionen "R. d. F. - Urlaubern" sind 3 Millionen in die Grenzlandgebiete gereift. 50 Prozent der Urlauber waren ausgesprochene Industriearbeiter. Zwei Drittel hatten ein Monatseinkommen unter 150 RM. Un den Rursen bes Sportamts nahmen 3 Millionen Befucher teil. Die Abteilung fur Schulung und Bolfsbildung bat es erreicht, daß die Rulturguter ber Nation nicht mehr länger bas "Borrecht der Besitzenden" sind: Die Gesamtbesucherzahl bon insgesamt 60 000 Beranftaltungen (Rongerten, Schauspielen, Opern, Barietes, Filmborführungen, Museumsführungen, Ausstellungsbesuchen ufm.) belief sich auf 25 Millionen Boltsgenoffen. Bon ber Tätigkeit bes Umtes "Schonheit der Arbeit" wurden 17 000 Betriebe erfaßt. - Die Organisation der NG.=Gemeinschaft "Kraft durch Freude" gliedert sich in 32 Gaue, 771 Kreise, 15 051 Ortägruppen. Die Zahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter beträgt 75 000, die ber Festbesoldeten 2547. Der Buichuk ber Arbeitsfront betrug im erften Sahr 24 Millionen, im zweiten Sahr 17 Millionen, so daß die Hoffnung besteht, daß das gigantische Werk im fommenden Sahr fich felbft tragen fann. Die durch R. d. F. mobilifierten und in Umlauf gesetten Gelber betragen über 1 Milliarde Reichsmark! -

Die Jahrestagung ber Reichskulturkammer am 15. Novem= ber gab einen umfassenden Ueberblick über die kulturelle Leistung bes nationalsozialistischen Deutschlands. Der Präsident der Reichs= tulturkammer, Bg. Dr. Goebbel8, vermittelte diesen Ueberblick in einer großangelegten Rede, in der er eingangs erklärte:

3abrestagung ber Reichatulturfammer

"Die Reichskulturkammer schaut nunmehr auf ein zweijähriges Be- Rebe stehen zurud. Mit bem beutigen Sage ist ihr innerer Umrig und Dr. Grebbels organisatorischer Aufbau beendet."

Pg. Dr. Goebbels stellte hinsichtlich des organisatorischen Aufbaus der Reichskulturkammer und der Struktur ihrer Mitglieder fest:

"Der Präsident der Reichskulturkammer verwaltet in Personalunion zugleich das Umt des Reichspropagandaleiters der Partei wie auch das

des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda. In dieser Dreiheit ist die absolute Gewähr einer reibungslosen Zusammenarbeit zwischen ständischer Organisation, Partei und Staat gegeben. Die barauf fußende Personalpolitik bietet nach jeder Richtung hin die Sicherheit dafür, bag nur Manner, die wirkliche Erager nationalsogialistischer Weltanschauung sind, in maßgebenden Funktionen unseres kulturellen Lebens tatig fein tonnen. Soweit wir in diefer Begiehung gu Rompromissen geneigt waren, haben wir eine zweijährige Bewährungsfrist eingeschoben, die mit dem beutigen Sage zu Ende gegangen ift. Diejenigen, die sie nicht nutten, sind ausgeschieden, diejenigen, die sie berdienten, mit offenen Urmen in unseren Rreis aufgenommen worden.

Die Reichstulturtammer ift heute judenrein. Es ift im Rulturleben unseres Bolfes fein Jude mehr tätig. Ein Jude fann beshalb auch

nicht Mitglied einer Rammer fein ..."

Den gewaltigen Aufschwung auf allen Gebieten der deutschen Rultur belegte Pg. Dr. Goebbels mit überzeugenden Satsachen und ebenso überzeugenden Zahlen. Schließlich erklärte er, daß nunmehr ber Zeitpunkt gekommen sei, das große repräsentative Forum deut= schen Rulturlebens einzuberufen: ben Reichstultursenat.

Schaffung bes Reichetulturfenats

Pg. Dr. Goebbels verlas die Namen der in den Reichskultur= senat berufenen Senatoren — Persönlichkeiten aus den einzelnen Rammern, Dichter, Musiker, Schriftleiter, Intendanten, Schauspieler usw. Die Grundfate dieses neugeschaffenen Reichskultursenats (der bereits am darauffolgenden Tage — 16. November — seine erste Arbeitstagung abhielt) wurden vom Reichsminister Pg. Dr. Goebbels eingehend erläutert. Und er nannte folgende Themen, mit denen sich der Senat zunächst zu befassen haben werde:

"1. Es ist nicht möglich, ben Gintritt in die Reichskulturkammer im einzelnen von einem Befähigungenachweis abhängig zu machen; benn auch die Befähigung mußte wieder bon Menschen überprüft werben, Menschen aber sind dem Irrtum unterworfen, und Kurgsichtigkeit, Neid ober Eifersucht könnten allzu leicht doch einmal ein kommendes Genie zwar aus der Rammer ausschließen, nicht aber daran hindern, seinen Namen unsterblich zu machen.

2. Die Ueberstürztheit der Organisationen, die uns in den vergangenen zwei Jahren manchmal zwang, allzu sehr bem Tage zu gehorchen, macht von nun ab einer klaren Ordnung Plat. Bu Rompromissen ist dabei

nur noch wenig Raum. 3. Die beutsche Rultur ber Gegenwart muß mehr noch als bisher Ausbrud unferes Beitgeiftes fein. Es ift nicht bamit getan, nach jungen Dichtern und Runftlern nur Ausschau zu halten. Man muß ihnen auch, wo fie fich zeigen, jede Möglichkeit zur Entwicklung geben.

4. Das kulturschöpferische Schaffen der Organisation der MSDUP. vor allem der hitler-Jugend, des Arbeitsdienstes, der Gu. und der 44, verdienen besondere Pflege und Betreuung. Denn hier ift in roben Umriffen icon ber fommende fulturelle Gestaltungswille unserer Beit zu erfennen.

5. Nicht alles kann in Gesetzen gefaßt und reglementiert werben. Besonders im Rulturleben gilt ber Grundsat: Nicht zuviel ben Gesetzen, mehr aber dem natürlichen Wachstum unserer fulturellen Rrafte ver-

trauen.

6. Die Freiheit des kunftlerischen Schaffens ist auch im neuen Staate gewährleistet. Sie bewegt sich im scharf abgegrenzten Bezirk unserer nationalen Notwendigkeit und Verantwortung. Diese Grenzen aber werden von der Politik und nicht von der Runst gezogen.

7. Es ist an der Zeit, gegen Mhstizismen Stellung zu nehmen, die nur geeignet erscheinen, die öffentliche Meinung zu verwirren. Es kann nicht unsere Aufgabe sein, den Impuls unserer modernen Zeit in die Zwangsjacke längst vergangener Begriffe hineinzupressen, die um so billiger und bequemer sind, als niemand sich etwas Rechtes darunter vorzustellen vermag. Wir wünschen deshald, vorerst von diesen labilen Redensarten nichts mehr zu hören. Aicht jede Bereinssitzung ist eine religiöse Feier, und die am meisten davon reden, stellen sich am wenigsten darunter vor.

8. Der Verkitschung unserer Symbole und Namen haben wir durch ein Gesetz Einhalt geboten. Der Verkitschung unserer Feiern und Feste nach bürgerlicher Vereinsmanier muß durch die einhellige Abwehr aller, die ein kulturelles Gewissen dem Volk und der Bewegung gegenüber

in fich verspuren, ein Damm entgegengesett werben.

9. Dem reinen Stil unseres monumentalen Rulturwillens muß der Weg geebnet werden. Diese Aufgabe verbindet sich mit der Klarheit der Schau ebensosehr wie mit der Ehrsucht vor dem Wort, das nicht im Alltagsgebrauch des Superlativs abgenutt werden darf.

10. Auch fur ben Runftler unferer Beit gilt ber Gag: "Gei natur-

lich, wie bas Leben natürlich ift."

Und Pg. Dr. Goebbels schloß mit den schönen und unendlich wahren Worten:

"Lassen Sie mich diesen Rudblid und Ausblid abschließen mit einem ehrsurchtsvollen Dank an den Führer, der uns auch in unserer Arbeit lebendigstes und greifdarstes Borbild ist. Die deutschen Runstler grüßen in ihm den Patron und Schuhherrn ihres Schaffens. Er hält seine Hand über allem, was am Wesen einer echten deutschen Runst und Kultur tätig ist. Die deutschen Rünstler fühlen sich stolz und glücklich in dem Gefühl: Er gehört zu uns. Er ist Geist von unserem Geist, Tried von unserem Tried, er ist der Flügel unserer Phantasie, der Stern unserer Hantasie, der Stern unserer Hoffnung."

# Weiteres Ringen um die Lebenshaltung der Nation

Erfte Arbeitstagung der Reichsarbeitstammer

Zwei Wochen nach der Tagung der Reichskulturkammer führte die Reichsarbeitskammer ihre erste Arbeitskagung (28. November) durch. Sie war durch Anordnung vom 13. Juni (siehe 7. Abschnitt) ins Leben gerusen worden und hatte am 31. August ihre konstituierende Sitzung durchgeführt, in deren Rahmen Pg. Dr. Leh feste gestellt hatte:

"Während noch im ganzen übrigen Europa die Sozialordnung von klassenkämpserischen Gedanken mehr oder weniger erfüllt ist, kann allein Deutschland sich rühmen, den Rlassenkamps innerlich und äußerlich hin-weggeräumt zu haben. Arbeitnehmer und Arbeitgeber bilden heute bei und eine schicksakten bei und eine schicksakten und werden nicht dulben, daß sie sich je trennen.

Wie für ben Marzismus der Klassenkampf ein Glaubensbekenntnis ist, so ist für uns der Sat "Der Betried ist eine Einheit" ein Glaubens-sat, über den es keine Erörterung mehr gibt. Weiter wissen wir, daß allein Rampf der Inhalt unseres Lebens, unseres Tuns und Denkensist. Und schließlich ist es nötig, daß jeder einzelne diesen Rampf selbst aussicht.

Unsere Sozialpolitik ist auf weite Sicht eingestellt. Wir bürsen uns gerade auf diesem Gebiet nicht verleiten lassen, Flickwerk zu tun. Aur wenn sie allen nützt, hat sie Wert. Wenn man dem Arbeiter etwas nehmen muß, um es der Wirtschaft zu geben oder umgekehrt, so ware eine solche Sozialpolitik verderblich..."

Beitritt bes Reichsverkehtsministers zur Leipziger Bereinbarung Die auf einheitlicher Grundlage beruhende Gemeinschaftsarbeit zwischen Arbeitsfront und Wirtschaft (siehe 7. Abschnitt: Vereinsbarung zwischen dem Reichsleiter der DUF., dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsarbeitsminister in Leipzig am 21. März 1935, Bildung des Reichsarbeits= und =wirtschaftsrates) wurde am 22. Juli noch durch den Beitritt der Verkehrswirtschaft zur Leipziger Vereinbarung erweitert: Mit dem Reichs= und Preußischen Verkehrsminister Freiherrn von Elh=Rübenach wurde ein zusähliches Ubkommen geschlossen, in dem es heißt:

"Der Reichs- und Preußische Verkehrsminister tritt für die ihm unterstehenden Organisationen des Verkehrsgewerdes der zwischen dem Reichs- und Preußischen Arbeitsminister und dem Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront unter dem 21. März 1935 getroffenen Verseindarung (Leipziger Vereindarung) bei."

Die in der Deutschen Urbeitsfront hergestellte Ginheit aller Schaffenden des deutschen Volkes wurde zu einem der wichtigsten Faktoren des deutschen Aufbaues. Es war eine Gelbstverständlichkeit, daß zur Sicherung diefer Ginheit (bereits burch eine Unordnung vom 27. April 1934) eine Doppelmitgliedschaft in der DUF. und in kon= Duf. und fessionellen Arbeiter= und Gefellenvereinen für unzulässig erklärt Diganisationen worden war. Gegenüber von interessierter Seite ausgestreuten Gerüchten über eine Aushebung oder Abschwächung dieser Anordnung fah fich im Juli 1935 ber Reichsleiter ber DUF. Ba. Dr. Len, gu einer erneuten Beröffentlichung dieser Unordnung genötigt:

"Es besteht Beranlassung, barauf binguweisen, bag Mitglieber bon fonfessionellen Urbeiter- und Gesellenvereinen nicht Mitglieder ber Deutschen Arbeitsfront sein konnen. Wo Doppelmitgliedschaft ber Deutschen Arbeitsfront und einem der obengenannten Bereine besteht, ift bie Mitgliedichaft ber Deutschen Arbeitsfront sofort zu loschen.

Begründung: Das Gesett zur Ordnung der nationalen Arbeit will Die Betriebegemeinschaft gestalten. Diese wird nicht erreicht, wenn burch fonfessionelle Arbeiter- und Gesellenvereine, die, wie beobachtet wurde, ichon wieder das Sammelbeden für ehemalige Gewerkichafts= fetretare bilben, die Betriebsgemeinschaft aufgespalten wird. Gerabe auch die Aufspaltung nach Ronfessionen ist für eine Betriebsgemeinschaft widersinnig. Eine berartige Ausspaltung muß auf die Dauer gu Zwietracht in ben Betrieben fuhren und fteht damit bem Ginn bes Gesetzes zur Ordnung ber nationalen Arbeit entgegen. Bugehörigfeit jedoch zu anderen fonfeffionellen firchlichen Organisationen und Berbanden, die ausschließlich religiösen, fulturellen oder farita-tiven Zweden bienen, ist selbstverständlich auch für Mitglieder der DUF. gestattet und gilt nicht als Doppelmitgliebschaft im vorstehenden Ginne."

Ueber die Arbeit des Jugendamtes der Deutschen Arbeit&= Jugendamt front erließ Pg. Dr. Len am 28. August folgende grundlegende Unordnung:

ber DUIS.

"Die Jugendarbeit der Deutschen Arbeitsfront vollzieht sich im Jugendamt auf der Grundlage der Bereinbarung, die am 8. Dezem= ber 1933 zwischen dem Reichsorganisationsleiter ber NGDUP., Dr. Leh, und dem Reichsjugendführer, Balbur bon Schirach, getroffen murbe.

Das Jugendamt ist gleichsam der Unwalt für alle Jugendfragen in ber Deutschen Arbeitsfront. Es gibt die entsprechenden Richtlinien und Unweisungen heraus. Jugendfragen, die an andere Reichsämter herangetragen werben, sind zur Bearbeitung an bas Jugendamt ber DUF. zu richten.

Die Sachbearbeiter für Jugendfragen in den Reichsbetriebsgemeinschaften find gleichzeitig die Sachbearbeiter für Jugenda fragen im Umt für Arbeitsführung und Berufserziehung.

Um die einheitliche Führung und die Zusammenarbeit mit ben Reichsbetriebsgemeinschaften und dem Umt für Arbeitsführung und Berufserziehung zu gewährleiften, werben die Sachbearbeiter fur Jugendfragen und Uebungswirtschaft im Jugendamt fowie in den Gaujugendwaltungen auch räumlich vereinigt.

Die Aufgaben bes Jugendamtes ber DUF. gliedern sich im wesents

lichen in

Jugend-Berufsarbeit: Reichsberufswettkampf, berufliche Urbeitsgemeinschaften (zusähliche Berufsschulung, Uebungswirtschaft), wirtschaftskundliche Fahrten;

Jugend-Betriebsarbeit: Jugendwalter im Betrieb, Jugendarbeitsrecht, Freizeitlager für Jungarbeiter, Lehrlingsheime (Arbeitseinsat),

Gefellichaftsbeime für Jungarbeiter.

Für die Jugend-Berufsarbeit arbeitet das Jugendamt im engsten Einvernehmen mit dem Amt für Arbeitsführung und Berufserziehung und erhält von ihm ergänzende Arbeitsrichtlinien.

Für die Jugend-Betriebsarbeit arbeitet das Jugendamt im engsten Einvernehmen mit den Leitungen der Reichsbetriebsgemeinichaften und erhält von ihnen erganzende Arbeitsrichtlinien."

RS. Bemeinichaft "Rnaft burch Freube" Auß den zahlreichen und vielgestaltigen Veranstaltungen der DUF. in der zweiten Jahreshälfte ist insbesondere noch die — bereits im 20. Abschnitt behandelte — zweite Jahrestagung der NS.=Ge=meinschaft "Kraft durch Freude" (27. November) hervorzuheben. Und es sei an dieser Stelle erwähnt, daß die Zahl der Teilnehmer an R. d. F.=Urlaubssahrten im Jahre 1935 etwa 3 Millionen betrug (im Jahre 1934 waren es etwa 2 Millionen gewesen) und daß R. d. F. im Jahre 1935 107 Hochseefahrten mit etwa 150 000 Teil=nehmern durchsührte!

Reichstagung ber DUF.

Das Jahresende brachte noch eine große Reichstagung der Deutschen Arbeitsfront (3. bis 6. Dezember in Leipzig), in deren Rahmen u. a. auch der Reichswirtschaftsminister Dr. Schacht sprach und bei der die Eingliederung des "Arbeitsdanks" (siehe 10. Abschnitt) in die DUF. verkündet wurde — auf Grund einer mit dem Reichsarbeitsführer Pg. Hierl am 30. November geschlofssenen Vereinbarung:

Einglieberung bes "Arbeitebants" in bie DUF.

"Der Reichsorganisationsleiter ber ASDAB. und Reichsleiter ber Deutschen Arbeitsfront, Dr. Robert Leh, und der Reichsarbeitsführer Konstantin hierl haben in der Erkenntnis, daß das Erlebnis des im Arbeitsdienst begonnenen nationalsozialistischen Erziehungswerkes über den Wehrdienst hinaus sorgsamster Weiterpslege bedarf, um sich im Leben des Bolkes, besonders im Leben der Arbeit voll entsalten und auswirken zu können, solgende Vereindarung getroffen:

1. In der Deutschen Arbeitsfront wird ein Zentralamt "Arsbeitsbant" errichtet. Mit der Leitung dieses Umtes wird der Leiter bes Arbeitsdankwerkes, Bg. Oberarbeitsführer von Herhberg, bes

auftragt.

2. Das Arbeitsdankwerk mit seinen besonderen Aufgaben bleibt weiter-

hin bestehen unter bem Ehrenvorsit des Reichsarbeitsführers.

3. Die Durchsührungsbestimmungen sind zwischen dem Reichsorganissationsleiter Dr. Leh und dem Reichsarbeitsführer Konstantin Hierl besonders vereinbart.

4. Diese Vereinbarung tritt mit bem 1. Dezember 1935 in Rraft." -

Die Arbeitsschlacht in der zweiten Jahreshälfte Die Unstrengungen des durch Adolf Hitler geeinten und zum gemeinsamen Ringen in der Arbeitsschlacht eingesetzen Volkes

führten auch in der zweiten Sahreshälfte 1935 zu neuen Erfolgen: Bereits im Laufe bes Juni war die Arbeitslofenzahl um weitere 140 000 (im Juni 1934 nur um 40 000) gefunten und betrug Ende Juni 1877000. Sie hatte damit zum erstenmal auch die 2 Mil= lionen-Grenze unterschritten! Im Laufe des Juli fiel die Zahl um weitere rund 120 000 (gegenüber 55 000 im Juli 1934) auf 1 754 000. In der gleichen Zeit war es gelungen, auch die Arbeitslosigkeit des Saargebiets auf 40 Prozent der beim Uebergang auf bas Reich porgefundenen Arbeitslosenzahl herabzuseten! Bis Ende August fank die Arbeitslosenzahl (um etwa 48 000) auf 1706 000 und er= reichte damit etwa ben Siefpunkt des Jahres 1935. (Der Siefpunkt im Jahre 1934 hatte noch 2,78 Millionen betragen, 1933: 3,85 Millionen, 1932: 5,1 Millionen.) Bei dieser Zahl von 1,7 Millionen ift zu berücksichtigen, daß nach Abzug ber Arbeitsunfahigen und nur beschränkt Arbeitsfähigen höchstens noch 1 Million übrig blieb. — Aber auch bas durch bie Jahreszeit an fich bedingte Unsteigen ber Arbeitslosigkeit in den Herbst= und Wintermonaten war im Jahre 1935 geringer als in den Vorjahren: Ende Oktober war die Rahl auf 1828 000 gestiegen (während sie noch 1934 in der gleichen Zeit um 400 000 gestiegen war); Ende November betrug fie 1985 000. (Im November 1934 war die Zahl noch um weitere 370 000 gestiegen.)

Diefer Erfolg der Arbeitsschlacht Abolf Bitlers steht in der Ge= schichte der Völker einzigartig da. Seine Auswirkung auf alle Berufe und alle Seile des Deutschen Reiches ergibt sich aus folgenden Auf-

stellungen aus dem Sommer 1935:

Rückgang ber Arbeitslosenziffer in Prozenten seit dem 30. Januar Einzelgablen

1933 in den einzelnen Berufen:

| geinen Deinjen.           |        |        |        |
|---------------------------|--------|--------|--------|
|                           | 30. 6. | 30. 6. | 30. 6. |
| Berufe                    | 1933   | 1934   | 1935   |
| a to a constraint shaft   | 51     | 81     | 86     |
| Land- und Forstwirtschaft |        | _      |        |
| Baugewerbe                | 40     | 77     | 84     |
| Steine und Erben          | 41     | 74     | 81     |
| Eisen und Metall          | 15     | 63     | 78     |
| Hausangestellte           | 11     | 67     | 77     |
|                           | 50     | 75     | 74     |
|                           |        | 66     | 73     |
| Bol3                      | 23     |        | 72     |
| Fischerei                 | 12     | 59     |        |
| Maschinisten, Beizer      | 20     | 57     | 69     |
| Spinnstoffe, Textil       | 16     | 63     | 68     |
| Leder                     | 14     | 61     | 67     |
|                           | 19     | 60     | 66     |
| Bekleidungsgewerbe        | 10     | 50     | 66     |
| Musikinstr., Spielwaren . |        | 46     | 66     |
| Reinigungsgewerbe         | 9      |        |        |
| Bapier                    | 4      | 52     | 65     |
| Chemische Industrie       | 8      | 49     | 65     |
| Gesundheitswesen          | 13     | 52     | 64     |
|                           | 11     | 55     | 63     |
| Rautichuf, Albest         |        |        | -      |

| Berufe              | <b>30. 6.</b> 1933 | 30. 6.<br>1934 | 30. 6.<br>1935 |
|---------------------|--------------------|----------------|----------------|
| Gaststättengewerbe  | 13                 | 46             | 62             |
| Bertehr             | 17                 | 31             | 61             |
| Angestellte         | 1                  | 46             | 60             |
| ungelernte Arbeiter | 16                 | 52             | 59             |
| Nahrung und Genuß   | 7                  | 53             | 57             |
| Bervielfältigung    | 1                  | 38             | 51             |
| Bergbau, Galinen    | 9                  | 42             | 51             |
| Reichsburchschnitt  | 19                 | 58             | 68             |

Arbeitslosenziffer auf je 1000 Einwohner in ben einzelnen Gebieten der Landesarbeitsämter:

|                    | 31. 1. 33 | 30. 6. 34 | 30. 6. 35 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|
| Oftpreußen         | 57        | 7         | 3         |
| Pommern            | 71        | 12        | 12        |
| Güdwestdeutschland | 63        | 22        | 13        |
| Niedersachsen      | 83        | 25        | 14        |
| Mittelbeutschland  | 98        | 31        | 17        |
| Banern             | 68        | 25        | 18        |
| Westfalen          | 95        | 37        | 29        |
| Mordmark           | 101       | 49        | 31        |
| Sessen             | 89        | 37        | 32        |
| Brandenburg=Berlin | 130       | 59        | 34        |
| Schlesien          | 105       | 40        | 36        |
| Rheinland          | 105       | 52        | 44        |
| Sachsen            | 144       | 62        | 50        |
| Reichsburchschnitt | 97        | 38        | 28        |
|                    |           |           |           |

Die Arbeitelofigteit in Deutschland und anderen Lanbern Und eine Aufstellung vom 1. Oktober 1935 (die also ein Vierteljahr später liegt als die weiter oben angestellte Berechnung und bei der der Reichsdurchschnitt noch auf 25 gesunken ist) ergibt folgenden Versaleich zu anderen Staaten:

|                    | Arbeitslose a | ut je 1000 |
|--------------------|---------------|------------|
| Bereinigte Staaten |               |            |
| von Amerika        |               | 92         |
| England            |               | 44         |
| Miederlande        |               | 43         |
| Tichechoslowakei   |               | 41         |
| Danzig             |               | 37         |
| Neuseeland         |               | 33         |
| Desterreich        |               | 31         |
| Irland             |               | 29         |
| Australien         |               | 27         |
| Deutschland        |               | 25         |

Deutschland, das bei der nationalsozialistischen Machtübernahme am 30. Januar 1933 hinsichtlich der Arbeitslosigkeit in der ganzen Welt an erster Stelle stand, ist jest an die zehnte Stelle gerückt!

Die ungeheuere Entlastung, die für Deutschland dadurch geschaffen wurde, daß 5 Millionen Volksgenossen wieder in Lohn und Brot gekommen sind, die vorher mit ihren Familien vom Staate untersstüt werden mußten, liegt klar auf der Hand. — Und in der gleichen

Bablen bet Reichsautobabn

Zeit waren im Laufe der Arbeitsschlacht gewaltige wirtschaftliche Werte erstellt worden. Und es sei auch in diesem Zusammenhang noch einmal an ben einzigartigen Bau ber Reichsautobahnen erinnert, von denen am Jahresende 1935 etwa 110 Rilometer fertig= gestellt und etwa 1840 Kilometer im Bau waren. 120 000 deutsche Arbeiter schafften an den Reichsautobahnen (1934 waren es 85 000 gewesen), weitere 130 000 in den entsprechenden Lieferwerken, so daß eine Viertelmillion Arbeiter allein durch die Reichsautobahnen beschäftigt wurde. (Der Arbeitsumfang wird 3. B. auch durch die Satsache charakterisiert, daß bei den Baustellen u. a. verwendet wurden: 52 000 Rollwagen, 2200 Lokomotiven, 3000 Kilometer Baualeise, 1000 Betonmaschinen, 300 Bagger.)

Die großen Landgewinnungsmaßnahmen in Schleswig-Holstein Abolf-Ditter-Room (fiehe Band 1934, Geite 77 und 127) erreichten ihre ersten Erfolge. Um 29. August konnte an der Dieksander-Bucht in Guderdithmarschen der Abolf=Bitler=Roog feierlich eingeweiht werden. Durch einen 9.3 Kilometer langen Deich waren hier 1333 Hektar neuen Uckerlandes dem Meere entriffen und über 90 deutschen Bauernfamilien als Lebensgrundlage gegeben worden. Der Führer nahm die Weihe bes nach seinem Namen genannten Roogs selbst vor und sprach:

"Deutsche Bolksgenoffent Wenn wir hier auf biesem neuen Canb stehen, so wollen wir zwei Erkenntnisse nicht vergessen: Arbeit allein hat dieses Werk geschaffen. Möge bas deutsche Bolk niemals vergessen, daß zu allen Zeiten niemals das Leben bem Menschen als Geschent gegeben ift, sondern daß es stets schwer erfampft und burch Urbeit errungen werden mußte. Und die zweite Erkenntnis: So wie hier jeder Quadratmeter dem Meere abgerungen und mit unermüdlicher tapferer hingabe beschirmt werden muß, so muß alles, was die Gesamt= nation schafft und baut, von allen beutschen Bolksgenossen ebenso beichirmt werben. Bier ift ein Symbol ber Urbeit und bes emigen Ringens, bes Fleifes und ber Sapferfeit! Niemand barf vergeisen, daß unser Reich auch nur ein Roog am Weltmeer ift und bag es nur Bestand haben fann, wenn seine Deiche ftart find und start erhalten werden. In diesem Ginne vollziehe ich die Grundsteinlegung."

Und am 20. Oktober folgte in der Tümlauer Bucht bei Tating die Einweihung bes Bermann=Göring=Roogs durch den Preußischen

Ministerpräsidenten. -

Ueberall in Deutschland wurden neue Werte geschaffen — allen Widerständen zum Trot - unaufhaltsam und unbeugsam. In seinem Aufbauwerk erlebte das deutsche Volk im Laufe des Jahres 1935 drei Schwere Ratastrophen, die es in Rameradschaft und Unerschütterlichkeit 34 überwinden hatte: die Reinsdorfer Explosionskatastrophe (siehe 7. Abschnitt), den Brand in der Funkausstellung (siehe 20. Abschnitt) und nur 12 Stunden danach (19. August) das bereits im 7. Abschnitt erwähnte furchtbare Ginfturzunglud beim Bau der Nord=Gud=

Dermann. Boring.

Einfturzunglud beim Bau ber Rord - SubS=Bahn in Berlin in der Hermann=Göring=Straße. Die Baugrube war eingestürzt und hatte 19 Arbeitskameraden unter ihren Trümmern begraben. Führende Männer des neuen Deutschlands erschienen sofort an der Unfallstelle, wo umgehend die Bergungsarbeiten aufgenommen wurden. Amtlich wurde mitgeteilt:

"... Die Ursache des Unglücks ist noch nicht einwandfrei geklärt. Von seiten der anwesenden Regierungsmitglieder wurde jedoch eine strenge Untersuchung angeordnet, um sestzustellen, ob und inwieweit Fahrlässigkeit der beteiligten Aufsichtsstellen in Frage kommt."

In tages und nächtelanger Arbeit wurden die Bergungsarbeiten ohne Unterbrechung durchgeführt — aber es konnte keiner der Verschütteten lebend geborgen werden. Sine sofortige Hilfsaktion des Führers zugunsten der Angehörigen sette ein. — Bei einer großen Gedenkseier für die 19 auf dem Felde der Arbeit gefallenen Volksgenossen (am 30. August im Berliner Lustgarten) sprach Reichsminister Pg. Dr. Goebbels:

"Es ist für ein Bolk nicht schwer, im Glüd zusammenzustehen, schwer aber ist es, Unglüd gemeinsam und aufrecht zu tragen. Die schweren Schläge, die die deutsche Nation in den vergangenen Monaten getrossen haben, haben jeden einzelnen von uns getrossen. Wohl selten ist ein ganzes Bolk mit seinem gespannten und leidgequälten Herzen dabei gewesen, wie bei der mühevollen und schwierigen Bergung der Toten, die nun in ihren Särgen vor uns liegen. Unglüd und Schwerz gemeinsam zu ertragen, das haben wir Deutschen wieder gelernt. Und so mögen die Hinterbliebenen dieser Toten davon überzeugt sein: Die ganze Nation wird an ihrem Schwerz aufrichtig Anteil nehmen, und wird sie alle einschließen in ihre verstehende Liebe. Die Toten aber, die hier vor uns ruhen, mögen wissen: Ihre Namen werden unvergeßlich sein. Spaten und Schausel, die ihren Händen entrissen wurden, werden von neuen Händen aufgenommen, am Werk arbeitend, das der Führer uns allen aufgegeben hat."

Cieblung und Bohnungsbau

Das deutsche Aufbauwerk kam auch deutlich in den Arbeiten zum Ausdruck, die der Beschaffung gesunder Wohnungen für alle Volksgenossen diente. Diese sich auf mehrere Jahre erstreckende Aufgabe wurde auch in der zweiten Jahreshälfte 1935 weiter vorwärts getrieben. Hatte der Reichsarbeitsminister für das Jahr 1935 bereits 70 Millionen Reichsmark für die Fortführung der Rleinsiedlung verteilt, so stellte er mit Kunderlaß vom 18. Juli weitere 35 Millionen sür den Bau von Volkswohnungen zur Verfügung. Gegen Jahresende ging die Reichsregierung außerdem dazu über, die Errichtung von Eigenheimstätten ländlicher Handwerker und Arbeiter durch Reichsdarlehen zu sördern, die auf Grund des "Gesehes zur Förderung des Wohnungsbaues" vom 30. März (siehe 7. Abschnitt) zur Verfügung gestellt werden konnten.

Sand in Sand damit ging die landwirtschaftliche Siedlung (siehe 19. Abschnitt).

Durch die Urbeit des Reichsheimstättenamtes der Bewegung (in enger Zusammenarbeit mit dem Reichsarbeitsministerium) und die Schaffung ber "Arbeitsgemeinschaft zur Förderung bes Arbeiterwohnstättenbaus" (die unter praftischer Führung bes Reichsheimstättenamts Gemeinden, Siedlungsträger, Architekten und Industrie zusammenfant) konnten Siedlung und Wohnungsbau in einheitlicher nationalsozialistischer Richtung betrieben werden. (Erwähnt sei hier noch die Gründung des "Deutschen Siedlerbundes", dem die Betreuung aller angesetzten Siedler zur Aufgabe gemacht wurde.)

Arbeitegemein. ichaft jur Forbemobnftattenbaus

Bahlen bes Wohnungsbaus

Und wenn man die Satsache feststellt, daß im Jahre 1935 im Deut= schen Reiche insgesamt rund 320000 neue Wohnungen geschaffen wurden (gegenüber 159 000 im Jahre 1932), so liegt darin ein völlig eindeutiger Beweiß für den nationalsozialistischen Erfola auf dem Gebiete der Wohnungspolitik.

Einer gesunden Gestaltung des gesamten Lebengraumes auf weite Sicht dient die "Reichsstelle fur Raumordnung" (fiehe 2. Abichnitt). Bur Beschaffung wiffenschaftlicher Unterlagen für biefe Aufgabe wurde am 30. September in Munchen die "Atademie für Landesforschung und Reichsplanung" ins Leben gerufen.

Atabemie für Landesforichung und Reiche. planung

Rührer und Bolt, Partei und Staat arbeiteten in famerabichaft= licher Geschlossenheit an der Schaffung eines schöneren Deutschlands. Insbesondere auch die deutsche Arbeiterschaft stellte sich und ihre Urbeit in vorbildlicher Weise in den Dienst an der Rufunft.

"Ich habe por bem beutschen Arbeiter und por seinem Berhalten in Eifte Sipung der ben letten Jahren eine unerhörte Hochachtung. Als Menschen haben fich die deutschen Arbeiter in dieser Beit gezeigt, wie ich es früher vielleicht nie für möglich gehalten hatte,"

Reichswittfchafte.

so sagte Reichswirtschaftsminister Dr. Hjalmar Schacht mit Recht bei ber ersten Sigung ber Reichswirtschaftstammer am 4. Geptember, bei der die Beiratsmitglieder folgendes Gelöbnis ablegten:

"Ich verpslichte mich zu unbedingter Treue und Gefolgschaft gegen-über dem Führer und Reichskanzler. Ich werde in Erfüllung des nationalsozialistischen Wirtschaftswillens alle meine Rraft bem Aufbau bes Dritten Reiches widmen und all mein Denken und handeln barauf abstellen, daß in meinem eigenen Wirken und in bem Wirken meiner Mitarbeiter und aller mir anvertrauten Organe und Belange nur das eine hohe Ziel verfolgt wird, das Werf bes Führers zu fordern und eine dauernde mahre Boltsgemeinschaft zu sichern."

Immer mehr wurde die Wirtschaft nach nationalsozialistischen Ge= sichtspunkten gereinigt, was auch darin zum Ausdruck kam, daß nach ber Ersten Verordnung zum Reichsbürgergeset vom 14. No-

Ausscheiben ber jüdifchen Rutematlet

vember nur noch Reichsbürger öffentliche Uemter bekleiden konnten und daher auf Unordnung des Reichswirtschaftsministers sämtliche jüdischen Rursmakler ab 22. November aus dem Umt aus= schieden.

Leipziger Derbitmeffe

Die Leipziger Herbstmesse (25. bis 29. August), die von etwa 85000 inländischen und 5000 ausländischen Einkäusern besucht war, brachte ein gutes Gesamtergebnis.

Zahlen des Pandwerks und der Industrie Die allgemeine Besserung der Wirtschaftslage ließ sich an zahlereichen Beispielen belegen. Es sei nur daran erinnert, daß sich der Umsatz des deutschen Handwerks von 1932 auf 1935 von 10,9 auf 14,5 Milliarden gesteigert hatte, die Erzeugung der deutschen Industrie von 34,8 auf 58,5 Milliarden. (Bezeichnend ist auch die Tatsache, daß die Zahl der Konkurse in den Jahren 1933 bis 1935 nur 23 000 betrug — gegenüber 70 000 von 1930 bis 1932!)

Aufflieg ber Automobilinduftrie Besonders deutlich zeigt sich der Aufstieg in den Zahlen der Automobilindustrie. Im Jahre 1935 wurden in Deutschland 353 000 Fahrzeuge hergestellt (1932: 104 600) und über 100 000 Volksgenossen in dieser Industrie beschäftigt (1932: 33 000). Im November 1935 wurden in Deutschland insgesamt 810 000 Personenkraftwagen (1932: 561 000) und 214 000 Lastkraftwagen (1932: 174 000) gefahren.

Dundertjähriges Bestehen der Deutschen Reichebahn

Bertehrezahlen

Auch die deutsche Reichsbahn, die am 8. Dezember ihr 100jähriges Bestehen seierte — beim Festakt im Nürnberger Rulturvereinshaus hielt der Führer aus diesem Anlaß eine grundlegende Rede —, ersuhr eine erhebliche Steigerung. Z. B. stieg der Güterverkehr (Eisenbahn und Schiffsverkehr) von 1,07 (1932) auf 1,48 Millionen Konnen. —

Spinnftoffgefes

Un wesentlichen wirtschaftlichen Ereignissen des Jahresendes ist noch das "Spinnstoffgeset" vom 6. Dezember hervorzuheben, das der klaren und einheitlichen Regelung dieses für die deutsche Wirtschaft so wesentlichen Produktionszweiges dient, und insbesondere das "Geset zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgeset)" vom 13. Dezember, das mit den Worten beginnt:

Energiewirtichafts. gefeb

"Um die Energiewirtschaft als wichtige Grundlage des wirtschaftslichen und sozialen Lebens im Jusammenwirken aller beteiligten Kräfte der Wirtschaft und der öffentlichen Gedietskörperschaften einheitlich zu führen und im Interesse des Gemeinwohls die Energiearten wirtschaftslich einzusehen, den notwendigen öffentlichen Einfluß in allen Angeslegenheiten der Energieversorgung zu sichern, volkswirtschaftlich schädliche Auswirkungen des Wettbewerds zu verhindern, einen zweckmäßigen Ausgleich durch Verbundwirtschaft zu fördern und durch all dies die Energieversorgung so sicher und billig wie möglich zu gestalten, hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verstündet wird:

Die beutsche Energiewirtschaft (Elektrizitäts- und Gasversorgung)

untersteht ber Aufficht bes Reichs.

Die Aufsicht übt ber Reichswirtschaftsminister aus, und zwar, soweit Belange ber Energieversorgung ber Gemeinden und Gemeindeberbande berührt werden, im Einvernehmen mit bem Reichsminister des Innern in seiner Eigenschaft als Rommunalaufsichtsbehörde.

8 2

Energieanlagen im Sinne dieses Gesetzes sind Anlagen, die der Erzeugung, Fortleitung oder Abgabe von Elektrizität oder Gas dienen..."

Die in dem Gesetz getroffenen Mahnahmen zur Sicherung der Energies verforgung des deutschen Volkes dienten nicht zuleht auch der Sichesrung der deutschen Landesverteidigung.

Sämtliche wirtschaftlichen Kräfte der Nation wurden zur Arbeitsschlacht, zur Erzeugungsschlacht, zur Wehrhaftmachung eingesett. Mit Recht sagte Reichswirtschaftsminister Dr. Schacht bei der Eröffnung der 23. Deutschen Ostmesse in Königsberg (18. August):

23. Deutsche Dffmeffe

"Deutschland, das den größten Krieg aller Zeiten mit ungeheurem Auswand an Blut und materiellen Opfern verloren hat, aus dem nach dem Krieg durch das törichtste Friedensdiktat aller Zeiten Tribute dis zum Weißbluten erpreßt wurde, das in der Inslation um die letzten Ersparnisse seiner fleißigsten Arbeiter betrogen wurde, und dem schließlich die nun schon sechs Jahre dauernde Weltwirtschaftskrise die schlimmsten Wunden schlig, Deutschland, dieses vielgeprüste Land, reißt sich zu einer riesenhaften Anspannung seiner ihm verbliebenen Kräfte empor, um die politische Freiheit der Nation zurückzugewinnen.

Es tut dies, weil ihm ein Führer erstanden ist, der in Millionen die Ueberzeugung hineingehämmert, daß kein Bolk seine materielle Sicherheit ohne diese politische Freiheit gewinnen und bewahren kann. Mit grenzenlosem Mut, mit staatsmännischer Rühnheit und mit unbeirrbarem Verantwortungsgefühl vor der Geschichte hat Adolf Hitler das deutsche Bolk zu dieser neuen, schier unmöglichen Unstrengung ausgerusen; und das für unmöglich Gehaltene ist Ereignis geworden:

Ein in zwei Jahrzehnten der Aot erschöpftes Bolk schüttelt unter seinem Führer die lähmende Schwäche ab, erhebt sich inmitten einer ihm nicht wohlgesinnten Welt ehemaliger Rriegsgegner zu neuer Wehrschaftigkeit und gewinnt seine nationale Ehre und Freiheit vor aller Welt zurück, um sich für alle Zukunft seine materiellen und kulturellen Grundlagen wieder zu sichern..."

Die Fortschritte zeigten sich auf allen Gebieten: Die steuerliche Entwicklung ergab 3. B. im Herbst 1935 folgendes Bild im Vergleich 3um Vorjahre:

Steuerliche Entwidlung

Befity und Berkehrsfteuern Berbrauchsfteuern Bolle 1. Halbjahr 1934/35 1. Halbjahr 1935/36 2386,9 Mil. 2873,9 Mil. 985,8 Mil. 1059,3 Mil. 591,1 Mil. 604,3 Mil.

Also eine Zunahme in einem Jahr um 14,5 % (Besitz- und Berkehrksteuern: 20,4 %, Berbrauchsteuern: 7,5 %, Zölle: 2,2 %).

Bolteeinfommen und Spareinlagen Das deutsche Volkseinkommen betrug im Jahre 1935 insgesamt 56 Milliarden (gegenüber 45 Milliarden im Jahre 1932). Die Sparseinlagen bei den deutschen Sparkassen betrugen im Jahre 1935 13,4 Milliarden (gegenüber 9,9 Milliarden im Jahre 1932).

Rationalet Spattag Es hatte für den deutschen Volksgenossen endlich auch wieder Sinn, etwas zu sparen, denn — wie Reichsbankpräsident Dr. Schacht am 29. Oktober in seiner Rundsunkansprache zum "Nationalen Spartag" erklärte — "in dem Wirbelsturm, in den die ausländischen Währungen geraten sind, steht unsere Währung unerschüttert!"

Reichsanleihe

Das Vertrauen des deutschen Volkes zur Wirtschaft des nationalsozialistischen Staates zeigte sich auch in der Tatsache, daß die im August sür alle Volksgenossen aufgelegte 500-Millionen-Reichsanleihe (4½ prozentige Reichsschakanweisungen) in kurzer Zeit überzeichnet war.

Sefen gut Menberung bes Burgerfleuergefenes Die nationalsozialistische Finanzpolitik hatte wesentlich erhöhte öffentliche Einnahmen zur Folge (wie bereits weiter oben ausgessührt — siehe auch 6. Abschnitt) — trotz zahlreicher Steuererleichtes rungen seit 1933. (Auch das "Gesetz zur Aenderung des Bürsgersteuergesetze" vom 16. Oktober sah für das kommende Jahr 1936 weitere soziale Erleichterungen vor.) —

Befen über Staatsbanten

Bur Ermöglichung ber großen nationalen Aufgaben, die das Reich bei der Arbeitsbeschaffung und ihrer Finanzierung bewältigen mußte, wurde es ersorderlich, nunmehr auch die Staatsbanken der einsbeitlichen Führung der Reichsregierung zu unterstellen: Die Möglichsteit hierzu wurde am 18. Oktober durch das "Geset über Staatssbanken" geschaffen. Immer konzentrierter wurde der Einsatz aller Energien auf ein Riel: Deutschland.

# Deutsche Wehrmacht

Diefer großen Aufgabe Deutschland diente auch die neugeschaffene deutsche Wehrmacht.

Das "Gesen über den Aufbau der Wehrmacht" vom 16. Marg Der Bebrmoch und bas "Wehrgeset" vom 21. Mai (fiehe 5. Abschnitt) hatten die Grundlagen gegeben. Freilich begann ber Neuaufbau ber beutschen Wehrmacht nicht schlagartig mit dem 16. Marg, sondern diese befreiende Erklarung bes Führers bedeutete - wie ber Reichskriegsminister von Blomberg in einem Leitartitel im "Bolfischen Beobachter" anläglich ber Verfündung ber Wehrfreiheit ichrieb, - ben Ubichluß einer Entwidlung, die sich vor aller Deffentlichkeit vollzogen hatte, und deren eindeutiger Abschluß daher für niemanden eine Ueberraschung bedeuten tonnte.

Das Geset vom 16. März hatte gleichzeitig den Rahmen für den 3abl ber Ausbau bes Beeres gegeben: Es soll sich kunftig in 12 Rorps= tommandos und 36 Divisionen gliedern. Die Formationen wurden gebildet aus den schon vorhandenen Reichswehrformationen und wie bereits im 5. Abschnitt ausgeführt - den Formationen ber Landespolizei, die einen truppenpolizeilichen Charafter trugen.

Kormationen

Nicht nur die Bahl der Formationen wurde erhöht, sondern - Bewaffnung was ebenso bedeutungsvoll war - die Bewaffnung wurde vermehrt um die Waffen, die charakteriftisch sind für moderne Urmeen. Die beutsche Artillerie, Die bisher nur mit leichten Feldaeschützen bewaffnet war, wurde verstärkt durch Formationen schwerer Urtillerie, die zum Teil motorifiert, zum Teil noch pferdebespannt waren. Bur Abwehr von Sanks wurde jedem Infanterieregiment eine motorisierte Rompanie von Santabwehrgeschüten zugeteilt. Für die höheren Berbande wurden dieselben Waffen in besonderen Santabwehrabteilungen eingeführt ("Panzerabwehrabteilungen"). Endlich traten nun auch an die Stelle der aus Holz und Pappkartons ge= fertigten Sanks moderne Banzerwagen aus Stahl und Eisen. Leichte und schwere Strafenpangerkraftwagen wurden - zusammengefaßt in besonderen Abteilungen — den Divisionen als Aufklärungsabteilungen zugeteilt. Das Pferd mußte in großem Umfange bem Motor weichen. Einzelne Formationen wurden vollkommen mo-

torisiert, zum mindesten jedoch wurde die Beweglichkeit durch Zuteilung von einzelnen Kraftsahrzeugen erhöht. Da aber auch das modernste Krastsahrzeug nicht in jedes Gelände vordringen kann, blieben einzelne Kavallerieverbände bestehen.

Offizierenachwuchs

Das vergrößerte heer erforderte eine entsprechend größere Unsahl von Führern. Die frühere (durch das Versailler Diktat sestegelegte) Zahl von 4000 Offizieren konnte dafür nicht entsernt auszeichen. Daher wurden einmal ehemalige Offiziere nach entsprechensder Schulung wieder eingestellt. Sodann wurden, um den jungen Offiziersersah sicherzustellen, im Laufe des Jahres mehrere neue Kriegsschulen eröffnet, so 3. B. in Dresden, Potsdam, München und Hannover. Diesen Schulen kam die Aufgabe zu, in Lehrgängen von nicht ganz einjähriger Dauer den Offiziersnachwuchs des Heeres auszubilden.

Beneralftab

Am 1. Juli erlebte der Generalstab seine Wiederauferstehung, nachdem das Friedensdiktat von Versailles seine Auslösung erzwuns gen hatte.

Behrmachtsafabemie Und am 1. Oktober erstand neu die Wehrmachtsakademie, um in ziährigen Lehrgängen Truppenoffizieren aller Wehrmachtsteile das geistige Rüstzeug für den Generalstab und die Aufgaben höherer Truppenführung zu vermitteln. Die Eröffnung dieser in Berlin gelegenen Akademie fand in seierlicher Form in Gegenwart des Führers statt. Die Feier war gleichzeitig eine Gedenkstunde für die vor 125 Jahren eröffnete Preußische Kriegsakademie. Zum Kommandeur der Wehrmachtsakademie wurde General Adam ernannt, der bis dahin Kommandierender General des VII. Armeekorps in München gewesen war.

Organisation des Deeres

Am Jahresende ergab die Neuorganisation des Heeres solzgendes Bild:

Unter dem Oberbefehlshaber des Heeres, General der Artillerie, Freiherrn von Fritsch, stehen 3 Gruppenkommandos: Berlin, Kassel und Dresden. Diese umfassen:

10 Armeekorps (bie in je einem Wehrkreis liegen) mit 24 Infanteriedivisionen, 1 Gebirgsbrigade, 2 Kavalleriedivisionen, 1 Keiterbrigade, sowie mehreren Formationen von Panzertruppen. Letztere sind dem "Kommandierenden General der Panzertruppen" unterstellt, dem früheren "Inspekteur der Kraftsahrtruppen".

Sierzu fommen die verschiedensten Unstalten und Ginrichtungen: Truppenübungsplähe, Festungen, Rommanbanturen, Zeugamter, Rriegs-

schulen, Lehrgänge u. a. m.

Etganzungs.

Erwähnenswert sind hier als vollkommen neue Schöpfung die Ergänzungsbataillone, denen die Aufgabe zufällt, in 8= bzw. 16wöchigen Lehrgängen die Freiwilligen der Jahrgänge auszubilden, die für die aktive Dienstpflicht nicht in Betracht kommen. (Alehnliche

Ergänzungsformationen wurden bei allen Waffengattungen eingeführt.) -

Auch für die Rriegsmarine bedeutete die Wiedererlangung der Die Kriegsmarine Wehrfreiheit einen entscheidenden Wendepunkt in ihrer Nachkriegs= entwicklung. Ihrem Neuaufbau wurde im übrigen von vornherein jeglicher "agressibe Charakter" durch das am 18. Juni geschaffene Deutsch - englische Flottenabkommen (fiehe 8. Abschnitt) genommen, in dem als Sauptgrundsat festgelegt worden war, daß die Stärke der beutschen Rlotte in Zukunft 35 vom Hundert der englischen Stärke betragen solle. In der Durchführung des nach diesem Grundsat festgelegten Flottenbauprogramms wurden im Sahre 1935 folgende Schiffe auf Stapel gelegt:

Bauprogramm

2 Pangerichiffe von je 26000 Sonnen Wafferverbrangung mit 28-cm-Geiduten.

2 Rreuger von je 10000 Sonnen mit 20=cm=Geiduten,

16 Berstörer von je 1625 Sonnen mit 12,7=cm-Geschützen (Stapel-legung 1934 und 1935),

20 Unterseeboote zu je 250 Tonnen (bas erfte biefer U-Boote wurde am 29. Juni in Dienst gestellt),

6 U-Boote zu je 500 Connen, 2 U-Boote zu je 750 Sonnen.

Der Bau des ersten Flugzeugträgers, ebenso die Blane der 1936 und in ben folgenden Jahren nach dem Grundsat der qualitativen Gleichberechtigung auf Stapel zu legenden weiteren Schlachtschiffe wurden porhereitet.

In Ausführung schon früher beschloffener Neubauplane traten im Reu in Dienst Jahre 1935 zur Flotte das Panzerschiff "Admiral Graf Spee" und der Rreuzer "Nurnberg", das lette Schiff in einer Reihe von 6 nach dem Rriege neugebauten Rreuzern mit 6000 Tonnen Wasserberdrängung.

geftellte Schiffe

Seine Geschwindigfeit beträgt 32 Geemeilen. Die Bewaffnung besteht aus 9-15-cm-Geschüten, 8-8,8-cm-Flat-Geschüten, 12 Sorpedorohren und 2 Bordflugzeugen.

Von den neugebauten Unterseebooten (mit 250 Tonnen) wurden U 1-13 sowie U 17 im September in Dienst gestellt.

Ihre Geschwindigkeit beträgt über Wasser 13, unter Wasser 7 Geemeilen. Gie find mit drei Torpedorohren und einem Maschinengewehr bewaffnet.

Von den U-Booten wurden U 1-6 der Unterseebootsschule zugeteilt, U 7—12 in Riel als U-Boot-Flottille "Weddigen" in Dienst gestellt — zur Erinnerung an den großen U-Bootführer bes Weltkrieges. (U 9 bekam das Recht verliehen, zur Erinnerung an seinen Vorgänger ein Eisernes Rreuz am Turm zu führen.)

Alls Artillerie-Schulschiff wurde "Brummer" in Dienst gestellt, für Besuche bes Rührers bei ber Rriegsmarine, für Udmiralstabs= und andere Reisen als Spezialschiff der Aviso "Grille". - außerdem die ersten Schiffe von einer neuen Serie von Flottenbeglei= tern. Sie sind vor allem gur Bekampfung von U-Booten und gur Verwendung als schnelle Minenräumer geeignet.

Ihr Sonnengehalt beträgt 600; bewaffnet sind sie mit zwei 10,5-cm-Geschützen und vier 3,5=cm-Flat-Geschützen. Ihre Dienstbezeichnung lautet F 1, 2 uim.

Die Pangerschiffe sowie alle kleinen Rreuger (außer der "Emden") erhielten einen Ratapult und je 2 Bordflugzeuge, - ein Zuwachs, ber für die Schiffe eine erhebliche Modernisierung und Berftarkung ihrer Waffenwirfung bedeutet.

Soulfdiffe.

Um den aus der Flottenvermehrung sich ergebenden erhöhten Unforderungen an die Rahl des Offiziersnachwuchses gerecht zu werden, berließen 1935 brei Schulschiffe (früher zwei) mit Offizierganwartern die Beimathafen (Linienschiff "Schlesien", Rreuger "Rarleruhe", Rreuzer .. Emben").

Organifation ber Rriegs.

Um Ende des Jahres wies die Rriegsmarine folgende Gliedemarine rung auf:

> Dem Oberbefehlshaber ber Rriegsmarine, Abmiral Dr. h. c. Raeber, untersteben:

- 1. das Flottenkommando (Chef Abmiral Foerster):
  - a) Befehlshaber ber Linienichiffe: Pangerichiff "Deutschland", "Abmiral Scheer",

" "Aldmiral Graf Spee", Linienschiff "Schleswig Solftein";

b) Befehlshaber ber Aufflarungsftreitfrafte:

Rreuger "Rönigsberg", "Röln", 99

"Leipzig" 99 "Nürnberg",

Führer der Sorpedoboote (1.-4. Sorpedoboots-Flottille), Führer der Minenjuchboote (1.-2. Geleitflottille, Minenjuch. flottille, Raumbootsflottille, Schnellbootsflottille);

c) Unterfeebootsflottille Webbigen;

2. bas Rommando ber Marinestation ber Oftsee (Abmiral Mibrecht);

3. das Rommando der Marinestation der Nordsee (Abmiral Schulke); (Den Rommandos ber Marinestationen unterstehen die Ruftenverteidigung, Schiffsstammabteilungen, Schulen, Versuchsanstalten, Schulschiffe u. a.);

4. die Rriegsmarinedienststellen in Samburg, Bremen, Stettin, Rönigsberg;

5. die Marinewerft in Wilhelmshaven, die Marineintendan= turen in Wilhelmshaven und Riel u. a. -

Schaffung ber beutschen Luftmaffe

Alls dritter, neuer Wehrmachtsteil war nach dem Willen des Führers die deutsche Luftwaffe aufgestellt und in überraschend kurzer Zeit die grundlegende Organisation geschaffen worden. Flugspläte waren entstanden; Flugzeuge aller Gattungen hielten ihren Einzug in den neugebauten Hallen.

Die neue Organisation konnte ausbauen auf der von der ganzen Welt anerkannten deutschen Verkehrösliegerei, die in den Nachkriegsjahren hochwertige Maschinen entwickelt hatte und über ersahrene Piloten verfügte. Hinzu kamen die sogenannten Verkehrösliegersschulen sowie der nach der nationalsozialistischen Machtübernahme ind Leben gerusene Veutsche Luftsportverband, der alle am Flugsport Interessierten in seinen Reihen vereinigte.

In jedem Falle ist aber die Neuschöpfung der Luftwaffe als eine persönliche Leistung des letten Kommandeurs des Richthofengeschwaders und heutigen Reichsluftsahrtministers Hermann Göring zu bezeichnen. Sein Wille hatte dem Schaffen den notwendigen Impuls gegeben und dem deutschen Volk den Glauben an die Notwendigkeit

einer beutschen Luftwaffe eingehämmert.

Da sich die ausländische Presse von Tag zu Tag in immer wilderen Phantastereien über die ihr unbegreiflich schnelle Schaffung der neuen deutschen Luftwaffe erging, sprach am 2. Mai General Göring bor der auslandischen Preffe über die deutsche Luftwaffe. Er betonte einleitend, daß Deutschland in ber Luft beim Regierungsantritt Abolf Sitlers tatfachlich völlig wehrlos gewesen ift. Er feien nur einige alte Typen, einige Versuchsflugzeuge, niemals aber eine "Luftwaffe" vor= handen gewesen. Der Führer habe aber weiter stets betont, daß Deutschland zumindest eine defensive Luftwaffe zu feinem Schut verlange. Wie diese nun geschaffen worden sei, sei so einzigartig und neu in ber Geschichte, daß man sich bies ohne Unterlagen taum vorstellen konne. — Er habe sich gefagt, bag bei einem zu langsamen Aufruftungstempo die Gefahr bestunde, daß die Luftwaffe bei einem Eintreten schwieriger politischer Momente nicht fertig und einsathereit gewesen ware. Daher habe er im Auftrage des Führers alle techni= ichen und industriellen Möglichkeiten Deutschlands bis zum leußer= sten ausgebaut, so daß dann im Moment der Erlangung der Wehrfreiheit die schlagartige Schöpfung möglich war. Die Flugzeuge waren nicht unter ber Erde ober in den Wäldern verborgen, sondern sie waren einfach überhaupt nicht ba.

Ueber die derzeitige Stärke der deutschen Luftwaffe äußerte Göring, daß sie immer so sein werde, wie die Stärke der Konstellation der Welt für oder gegen den Frieden. Jeder Angreifer Deutschlands in der Luft würde jest einen sehr schweren Stand haben, denn er stünde

Die Starte ber beutichen Luftmaffe

Rebe bes Reichs.

Dg. Boring vor ber Auslandspreffe

über bie beutiche Luftwaffe

einer Luftwaffe gegenüber, bei der es kein altes Flugzeug, keinen alten Motor, sondern nur das Modernste gäbe. Wenn auch die Zahl der Flugzeuge nicht groß sei, so würden sie doch von Fliegern geführt, die vom gleichen Geist beseelt seien, wie die großen deutschen Luftschelben des Weltkriegs — wie ein Immelmann, ein Boelde und ein Richthofen.

(Auf eine Frage über die Stärke der deutschen Luftwaffe erklärte am 3. April der englische Außenminister Simon vor dem Unterhaus, ihm sei bei seinem Besuch in Berlin vom Führer und Reichskanzler erklärt worden, Deutschland habe in der Luft die Parität mit Eng-land erreicht.) —

Die Geschmaber "Richthofen", "Boelcke", "Immelmann" und "Porft Wessel" Zum erstenmal nach langen Jahren der Unfreiheit erschienen am 19. März Jagdflieger aus Döberit über der Stadt Verlin. Sie geshörten dem Jagdgeschwader an, dem Adolf Hitler auf Vorschlag des letten Rommandeurs des Richthosens-Geschwaders, Hermann Gösing, den Namen "Jagdgeschwader Richthosen" verliehen hatte. Eine ähnliche Ehrung erfuhren die Geschwader "Faßberg" und "Schwerin", denen die Traditionsnamen "Immelmann" und "Voelcke" verliehen wurden. Und als am 20. April Stabsches Lute dem Führer als Geburtstagsgeschent der SU. ein Jagdgeschwader übergab, erhielt es den Namen "Horst Wessel".

Blat-Artillerie

Entsprechend den modernen Anschauungen, die eine organisatorische Zusammenfassung aller aktiven und passiven Luftkampskräfte sordern, wurde am 1. April die bisher zum Geer gehörende Flak-Artillerie der Luftwaffe zugeteilt. In seierlicher Form fand die Uebernahme der beiden Flak-Abteilungen Döberit und Lankwit durch die Luftwafse auf dem Truppenübungsplat Döberit statt. Die Uebernahme wurde vom Reichsminister General Göring selbst durchgeführt.

Bau eines neuen Reichsluftfahttministeriums

Für die oberste Kommandostelle der Luftwaffe wurde im Jahr 1935 der Bau eines neuen Heims in Angriff genommen, das die bisher verstreut untergebrachten verschiedenen Dienststellen der Luftwaffe in einem großen Bau vereinigen soll. An der Ece Leipziger Straße und Prinz-Albrecht-Straße in Berlin wurde mit den Bauarbeiten gegen Jahresansang begonnen. Und am 12. Oktober konnte bereits das Richtsest des neuen Luftsahrtministeriums geseiert werden.

Reichsluftwaffe

Um 21. Upril, dem Todestag Manfred von Richthofens, fand zum erstenmal der "Sag der Reichsluftwaffe" statt, der in Zukunft ähnlich dem Skagerrak-Tag der Marine ein Shrentag für die Reichsluftwaffe sein wird. Die Luftwaffe stellte am Chrenmal Unter den Linden und an der letzten Ruhestätte des Lufthelden von Richthofen auf dem Invalidenfriedhof in Berlin Chrenwachen.

Alls heim für das außerdienstliche Leben der Angehörigen und Daus bei Flieger Freunde der Luftfahrt wurde das frühere Preukische Landtaas= gebäude (Preußenhaus) zu einem Saus der Flieger umgestaltet und am 16. November seiner Bestimmung übergeben.

ber Luftmaffe

Für den Führernachwuchs der Luftwaffe murde am 1. November gobiernachmuchs in Unwesenheit des Rührers die Luftkriegs= und Lufttechnische Atademie sowie die Luftfriegsschule in Gatow (bei Berlin) eröffnet. Auf einem Gelände von 1700 Morgen ist längs der Havelchaussee Gatow-Rladow in einer unglaublich turzen Zeit ein gewaltiger Gebäudekompler emporgewachsen, Flugzeughallen, Lehrräume, Unterkunftgräume und anderes mehr. Die Akademie ift zur Weiterbildung von Offizieren bestimmt, die Luftkriegsschule zur Ausbildung des Offiziersnachwuchses. - Im ganzen Reich wurden außerdem Luftkreisschulen, Luftkrieasschulen, Fliegerwaffenschulen für Land und See, Flugzeugführerschulen und Flakartillerieschulen geschaffen, augerdem die Luftnachrichtenschule und die Luftwaffensportschule.

Der Aufbau der Luftwaffe machte übrigens teineswegs die Fortführung des givilen Luftschutes überflüssig, dem weiterhin große Aufgaben, insbesondere der Schut der zivilen Bevölkerung, porbehalten bleibt. Durch bas "Luftschutgeset" vom 26. Juni wurde Luftschusgeiet das Recht des zivilen Luftschupes eingehend geregelt. Im einzelnen wurde bestimmt, daß der Luftschut Aufgabe des Reiches ift und ber Bustandigkeit des Reichsluftfahrtministeriums untersteht. Seine Bilfsorgane auf diesem Gebiet sind neben anderen Behörden besonders alle Polizeidienststellen. Festgelegt wurde die Luftschutpflicht, der auch fämtliche juristische Bersonen und Vereinigungen, ebenso auch Ausländer und Staatenlose, die im Deutschen Reich Aufenthalt und Vermögen haben, unterliegen.

Wie groß der Personentreis der Mitarbeiter im Luftschut ift, zeigte Reichsluftschup. 3. B. ein Appell des Reichsluftschutbundes am 14. November. der 18 000 Amtsträger im Berliner Sportpalast vereinte. General Göring sprach über die drei Aufgabengebiete des zivilen Luftschutes - Siderheits- und Bilfsdienft, Werkluftidut, Gelbftichut - und hob in seiner Unsprache hervor, daß der Reichsluftschutbund auch ein notwendiges Betätigungsgebiet für die deutsche Frau darstellt, deren kameradschaftliche Mitarbeit auf dem Gebiete des Luft= schutes in erster Linie erforderlich ist. —

Beim Jahresende zeigte die Organisation der Luftwaffe folgendes Bild:

Organisation ber Luftmaffe

Oberbefehlshaber ift ber Reichsminister ber Luftfahrt, General Göring, ber als solcher sowohl für die militärische wie auch für die zivile Luftfahrt zuständig ist. Das Reichsluftfahrtministerium ist gegliebert in:

Bentralabteilung,

Luftkommandoamt mit unterftellten Infpektionen,

Allgemeines Luftamt, Technisches Umt, Luftverwaltungsamt, Luftwaffenpersonalamt,

Inspettion der Flatartillerie und des Luftschutes.

Unterstellt ift außerdem bas Rommando ber Fliegerschulen und ber

Luftschzeugmeister.
Das Deutsche Reich ist eingeteilt in 6 Luftkreise, an beren Spize je ein Luftkreiskommando steht (Königsberg, Berlin, Dresden, Münster, München und Riel.)

Die Luftwaffe umfaßt:

1. die eigentliche Fliegertruppe, bie fich in Geschwader, Gruppen und Staffeln gliedert, welche in Fliegerhorsten untergebracht sind,

2. die Flakartillerie, die sich entsprechend der Artislerie des Heeres in Regimenter, Abteilungen und Batterien gliedert, die mit Flakgeschützen (8,8 cm), Maschinenkanonen (3,7 cm) und überschweren Maschinengewehren (2 cm) bewassnet sind (3u ihr gehören ferner die Flak-Scheinwerfer und die Horchgeräte),

3. die Luftnachrichtentruppe, die sich — ebenfalls entsprechend den Geeresnachrichtenberbanden — in Abteilungen und Rompanien

gliedert.

So stand die deutsche Wehrmacht als Schut und Schirm von Volk und Staat wieder achtunggebietend vor der Welt, die nur zu oft ihre aggressien Absichten hinter dem Geschrei über den "Friedensstörer" Deutschland zu verbergen trachtete. Daß Deutschland bei der Schafsung seiner Wehrmacht keine Angriffsziele versolgte, hat der Führer Adolf Hitler zu wiederholten Malen betont. Deutschland tat im Gegenteil alles, um seine völlige Neutralität in auftauchenden Ronssitten und damit seinen Frieden zu bewahren. So handelte es z. B. auch, als der Krieg zwischen Italien und Abessinien (siehe 17. Absschnitt) ausbrach; es sei bei dieser Gelegenheit an das aus Anlaß dieses Konslikts von der Reichsregierung verkündete "Geseh über Aussund Einsuhr von Kriegsgerät" (6. November) erinnert, das diese Auss der Einsuhr genehmigungspflichtig machte, um polistische Konslikte (die durch private Geschäfte der Küstungsindustrie entsstehen könnten) verhindern zu können.

Diese neue deutsche Wehrmacht, das Volksheer des nationalsozialistischen Staates — errichtet nach dem Willen des Führers auf den von der nationalsozialistischen Revolution geschaffenen geistigen Grundslagen — dient keinem "aggressiven Imperialismus", sondern ausschließlich der Sicherung des deutschen Friedens, dem Schuze des

deutschen Volkes. -

Manovet bes Deeres

Gefen über Einund Ausfuhr von

Rriegsgerat

Zum ersten Male zeigten sich Truppen ber neuen Wehrmacht in Manövern vor der Bevölkerung. Sämtliche Wehrmachtsteile übten

378

im Jahre 1935 zum mindesten in kleineren Verbanden in der Nahe ber betreffenden Standorte. Einzelne Uebungen jedoch wurden als Manover im großen Stil burchgeführt. Besonders erwähnenswert ift dabei das Manöper bes VI. Urmeekorps, das am 2. September in ber Lüneburger Seide begann. Bum erstenmal erlebte die deutsche Wehrmacht ein Manöber, das den Einsak aller Waffengattungen brachte. Die Soldaten brauchten sich nicht mehr der Pappkartonwagen ichamen, die früher die Sanks darstellen mußten. Diesmal traten richtige Sanks in Aktion, wurden Flugzeuge und Flaks eingesett. Der Rührer felbst wohnte biefem großen Manover am 6. September (in Begleitung pon Generaloberit von Blomberg und General Freiherrn von Fritsch) bei.

Chenso übten die Truppenteile des IX. Urmeeforps in der Banerischen Oftmark, die des VIII. Urmeekorps in Schlesien. (Dem Manöber in Schlesien wohnten in größerer Zahl ausländische Militär=

attaches bei.)

Hervorzuheben ist auch die Uebung des Regiments General Göring. das als vollmotorisierte Truppe mit etwa 200 Kahrzeugen einen Marich unternahm, ber von Berlin über Jena, Würgburg bis nach Nürnberg führte und von dort - nach Teilnahme am Reiches parteitag - über Sachsen gurud nach Berlin. Diese Uebung ift in der Entwicklung der deutschen Wehrmacht infofern besonders erwähnenswert, als fie bas erfte Beispiel bes Marsches und Ginsakes einer vollmotorifierten und modern ausgerüsteten Truppe barftellt.

Oftpreußen erlebte am 1. Oktober eine große Truppenbesichtigung burch ben Rührer. Gin Infanterieregiment führte füblich von Lands= berg eine große Gefechtsübung vor, und im Unschluß daran wohnte der Führer dem Scharfschießen eines Bataillons in Stablack bei. Nachdem der Rührer noch die Festung Pillau, die dort liegende Marineartillerie, sowie in Neuhausen den Flugplak besichtigt hatte, nahm er in Allenstein den Vorbeimarsch der dort liegenden Truppen= teile ab.

Auch die Luftwaffe führte - zum erstenmal seit ihrem Bestehen Mander ber - Manover durch. Im Raum von Warnemunde und Rostock fanden vom 25. bis 27. September größere Uebungen statt, in benen fliegende Formationen, Flakformationen, Luftnachrichtentruppen und Biviler Luftschutz eingesett wurden. Sie bewiesen, daß die junge deutsche Luftwaffe trot ihres turzen Bestehens in ihrem Ausbildungs= stand einen Bergleich mit dem anderer Mächte nicht zu scheuen braucht.

Vom 2. bis 9. September fand in der Gegend von Braunschweig das erste große Manöver der Flakartillerie statt, an dem drei Flak-

Luftmafie

abteilungen, eine Flakscheinwerferabteilung und eine Formation der Flieger teilnahmen, und in dem die Aufgabe gestellt war, den Luftsschutz für das Peiner Walzwerk und die Ilseder Hütte durchzusühren.

Uzbungen bes givilen Luftichunes Auch der zivile Luftschutz führte Einsatübungen durch, deren größte die Luftschutzübung in Berlin vom 19. bis 21. März war, die in zwei Teilen durchgeführt wurde. Am 19. März fand eine Berbunkelungsübung statt, bei der es gelang, für eine Nachtstunde Berlin für das Auge des Fliegers unsichtbar zu machen. Am 21. März folgte dann ein Luftangriff auf den Stadtteil Kreuzberg, der durch die Uebungsleitung besonders wirklichkeitsnah gestaltet wurde und den eingesetzen zwilen Luftschutz vor zahlreiche Aufgaben stellte.

Manover ber Kriegemarine Die Kriegsmarine führte, zum Teil in Gegenwart des Führers, mehrere große Uebungen durch. (Die Herbstübungen im Flottenversbande fanden im September statt.) —

Ausiandsbeziehungen der beutichen Wehrmacht Entsprechend dem gesteigerten Interesse des Auslandes an derneuen deutschen Wehrmacht waren im Jahre 1935 zahlreiche Besuche ausländischer Offiziere bei der deutschen Wehrmacht zu verzeichnen.

Besonders erwähnenswert sind die Beziehungen zu der englischen Wehrmacht, die auch in einem Offiziersaustausch ihren Außbruck sanden, in dessen Rahmen je ein Offizier der Infanterie, der Ravallerie und Artillerie nach Deutschland bzw. nach England für 4 Wochen abkommandiert wurden. — Die Reichskriegsmarine beteiligte sich an der Beisehung des Großadmirals Lord Iellicoe in London. Als ihr Vertreter nahm Admiral Förster teil, der auch den Sarg mittrug. Und zur Stunde der Beisehung (25. Aovember) flaggte die deutsche Flotte halbmast.

Mit der polnischen Flotte wurden zum erstenmal seit ihrem Bestand Freundschaftsbesuche ausgetauscht. Nachdem die beiden polnischen Torpedobootszerstörer "Mazur" und "Wilt" der deutschen Kriegsmarine in Riel einen Besuch abgestattet hatten, besuchte am 22. August der deutsche Kreuzer "Königsberg" den Kriegss und Handelshasen Gdingen. Nach dem dortigen herzlichen Empfang besaden sich der Rommandant und 6 Offiziere im Flugzeug zu einem Besuch nach Warschau, wo sie nach Niederlegung eines Kranzes am Denkmal des unbekannten Soldaten vom polnischen Kriegsminister empfangen wurden.

Selbstverständlich unterhielt die Reichstriegsmarine kameradschafts liche und herzliche Verbindung mit Danzig. So entsandte sie am 30. August das Panzerschiff "Admiral Scheer" zu einem Besuch nach Danzig, wo Schiff und Besatzung von der Bevölkerung freudig empsfangen wurden. —

Nach dem Vorbild des englisch=deutschen Offiziersaustausches wurden auch von anderen Staaten Offiziere zur Dienstleistung bei der deutschen Wehrmacht abkommandiert. Insgesamt waren im Laufe des Jahres 1935 52 ausländische Offiziere nach Deutschland abtommandiert. Außerdem fanden Besuche von 30 fremden Beeregangehörigen (darunter 2 Rommissionen) statt.

Die Bahl der deutschen Militärattaches im Ausland wurde vermehrt. Für Ungarn und Bulgarien ging ein Militärattache nach Budavest, für Jugoslawien nach Belgrad, für die nordischen Staaten und die baltischen Randstaaten ein Attache nach Kinnland. Die Luftmacht entsandte besondere Luftattaches nach Rom und London. —

Die deutsche Wehrmacht war in der ganzen Welt wieder zu einem achtunggebietenden Fattor geworden. Auf den Traditionen der alten Urmee hatte Adolf Hitler das nationalsozialistische Volksheer aeschaffen, Und er gedachte in wurdiger Form des Generalfeldmarschalls dieser Urmee, als der im Jahre 1934 entschlafene Generalfeld= marschall von Sindenburg im Sannenbergdenkmal in der neu= Reichsehrenmal geschaffenen Gruft am 2. Oktober 1935 beigesett wurde. Der Rührer erließ folgende Rundgebung über das "Reichsehrenmal Sannenberg":

"Die sterbliche Hulle des im vorigen Sahre heimgegangenen General» felbmarschalls bon hindenburg ift heute, an bem Sage, an bem er bor 88 Sahren geboren ift, in die fur ihn im Sannenberg-Denkmat errichtete Gruft überführt worden. Bier, an der Statte bes Sieges von Sannenberg, umgeben bon seinen in ber Schlacht gefallenen Golbaten. hat ber Felbherr nun feine lette Rubeftatte gefunden. Die Bettung biefes großen Deutschen in den Mauern bes gewaltigen Schlachtenbenkmals gibt diesem eine besondere Weihe und erhebt es zu einem Beiligtum der Nation. Um Diefer Bedeutung bes Sannenberg-Denkmals sichtbaren Ausbrud zu verleihen, erklare ich es zum "Reichsehrenmal" und lege ihm ben Namen "Reichsehrenmal Sannenberg" bei. 2113 Grabstätte des Generalfeldmarschalls und der neben ihm ruhenden 20 unbefannten Golbaten foll es für alle Beit bem bankbaren Gebenken an die ruhmreichen Leistungen und helbenmutigen Opfer bes beutschen Bolfes im Weltfriege geweiht fein. Das Deutsche Reich übernimmt bas "Reichsehrenmal Sannenberg" mit dem heutigen Sage in seine Obhut und wird es als Wahrzeichen deutscher Treue, Ramerabschaft und Opferwilligkeit in alle Zukunft zu wahren und zu schirmen wissen.

Deutsche Manner haben in schwerer Beit bieg Denkmal geschaffen, weite Rreise der deutschen Bevölkerung haben mit freiwilligen Gaben gu feinem Ausbau beigetragen. Ihnen allen dafür in diefer Stunde aufrichtig zu banken, ist mir Pflicht und Bergensbedürfnis zugleich."

Auch der Generalquartiermeister des Weltkrieges, General Luden= Chiung ber Deetdorff, war an seinem 70. Geburtstag (9. April) durch Beflaggung Belitrieges aller staatlichen Gebäude im Reich geehrt worden. Der Befehl des Führers lautete:

"Morgen, am 9. April, feiert General Lubenborff seinen 70. Geburtstag. Mit den Gesühlen tieser Dankbarkeit erinnert sich das deutsche Volk aus diesem Anlaß der unvergänglichen Leistungen seines größten Feldberrn im Weltkriege. Unter dem Eindruck dieser Empfindung nationaler Dankesschuld besehle ich daher für den 9. April die Beslaggung aller Staatsgebäude."

Und es sei hier auch an die Ehrung des Generalfeldmarschalls von Mackensen durch Schenkung der Domäne Brüssow (Kr. Prenzslau) erinnert. In der am 22. Oktober veröffentlichten Dotations urkunde heißt es:

"Nach bem Willen bes Führers und Reichstanzlers soll bem Danke bes beutschen Bolkes an ben ruhmvollen Heersührer bes Weltkrieges und Preußischen Generalfeldmarschall von Madensen unvergänglicher Ausbrud verlieben werden.

Kundgebungen an die deuriche Wedrmacht gum Jahresende So ehrte das neue Deutschland die Heerführer des Weltkrieges. Ehrendes Gedächtnis gegenüber der Vergangenheit und stolze Zuspersicht gegenüber der Zukunft kamen in der deutschen Wehrmacht zum Ausdruck, an die der Oberbesehlshaber der Wehrmacht, sowie die Oberbesehlshaber des Heeres, der Kriegsmarine und der Lustwaffe am 31. Dezember folgende Kundgebungen zum Jahresende richteten:

Im Beichen ber allgemeinen Wehrpflicht beginnen wir ein neues Sahr bes Chrendienstes an Bolf und Reich.

Wir wollen weiter zusammenstehen in Treue, Manneszucht und Bingabe für Deutschland und unseren Oberften Befehlshaber.

Der Reichstriegsminister und Oberbefehlshaber ber Wehrmacht von Blomberg.

Mit Stolz kann bas heer auf die Arbeit des vergangenen Jahres gurudbliden.

Ich weiß, daß Führung und Truppe auch weiterhin ihre Pflicht ersfüllen werden.

Der Oberbesehlshaber des Heeres Freiherr von Fritsch.

Die Wehrfreiheit hat die Rriegsmarine vor neue große Aufgaben gestellt. Mit Tatfraft und freudiger hingabe sind sie im vergangenen Jahr in Angriff genommen worden.

Im neuen Jahr werden wir mit gleicher Entschlossenheit ans Werk gehen.

Der Oberbefehlshaber ber Rriegsmarine Raeber.

Allen Angehörigen ber Luftwaffe spreche ich meine Anerkennung und meinen Dank für die im vergangenen Jahre bewiesene Pflichttreue aus. Ich erwarte, daß sie sich auch im neuen Jahre der Größe der zu bewältigenden Aufgaben bewußt bleiben und übermittle ihnen meine besten Wünsche für eine erfolgreiche Arbeit am gemeinsamen Werk.

Ein großes Jahr liegt hinter uns. Deutschland hat seine Wehrhohelt wieder. Die Lustwaffe verdankt ihre Wiedergeburt einzig und allein dem Siege der nationalsozialistischen Idee, Aus dem Glauben an den Führer und Obersten Besehlschaber der Wehrmacht wird sie die Kraft schöpfen, höchste Leistungen auch im kommenden Jahre zu vollbringen.

Der Reichsminister ber Luftsahrt und Oberbefehlshaber ber Luftwaffe Bermann Goring.

### Jahresende

Der Dezember 1935 brachte noch einige Personalberanderungen im politischen Leben. Un Stelle bes im Marg töblich verunglückten Gauleiters Bg. Sans Schemm (fiehe 3. Abschnitt) ernannte der Führer am 5. Dezember ben bisherigen thuringischen Staatsminister und stellvertretenden Gauleiter Ba. Frit Wächtler gum Gauleiter ber Baberifden Oftmart und zum tomm. Leiter bes MG.-Lehrerbundes. -Um 9. Dezember bat der Berliner Oberburgermeister Dr. Sahm um seinen Rücktritt und um sofortige Beurlaubung vom Amte, um einer Oberburgermeifters gesehlichen Neuregelung ber Berfassung ber Reichshauptstadt (unter gleichzeitiger Beseitigung bes Dualismus Staatstommiffar -Oberburgermeister) die Bahn freizumachen. (In diesem Zusammenhang sei auch erwähnt, daß betr. die Berlin umgebende Rurmart am 27. Juni ein Preufisches "Gefet über die Bereinheitlichung ber Berwaltung ber Provingen Brandenburg und Grengmark Posen=Westpreußen" erlassen worden war.) - Dr. Sahm wurde turge Zeit nach seinem Rudtritt beutscher Gefandter in OBlo. -

Das Jahresende erhielt wieder — wie auch schon 1934 und 1935 fein besonderes Gesicht durch das Winterhilfswert. Dem Winterhilfswerk 1934/35 (siehe 3. Abschnitt) folgte jest das Winterhilfswerk 1935/36, das die Leistungen der beiden Vorjahre noch über-

treffen follte.

"... Was ihr in diesem Winter gebt, das gebt ihr nicht ber Regierung, das gebt ihr dem deutschen Volke; das heißt: Ihr gebt es euch selbst! Je größer die Opfer sind, die ihr dafür hingebt, um fo mehr verteidigt ihr ben Bestand dieser Gemeinschaft und bamit wieder eure eigene Erifteng! Je mehr ihr in ber Erkenntnis aufgeht, daß die Opfer, die wir nun bon euch fordern, mithelfen, eine Volksgemeinschaft aus ber Theorie zur wirklichen Gemeinschaft bes Lebens zu erheben, um fo mehr werdet ihr felbst an diefer Gemein-Schaft Unteil haben, und fie wird euch gludlich machen. Denn das mußt ihr wissen: Die Menschen kommen und Menschen sterben. Aber diese Gemeinschaft, aus der sich immer wieder die Nation erneuert, sie soll ewig sein. Und für diese ewige Gemeinschaft tretet ihr ein, indem ihr für fie forgt.

Da. Bachtier Sauleiter bet Banerifchen Dumart

Binterhilfsmer!

Ich eröffne das Winterhilfswerk."

— so sprach Adolf Hitler am 8. Oktober bei der Eröffnung des Winterhilfswerks 1935/36 in der Berliner Krolloper.

Und wie in den beiden Vorjahren wurde das Winterhilfswerk zu einer einzigartigen Demonstration der deutschen Volksgemeinschaft. Der "Tag der nationalen Solidarität" (7. Dezember), an dem wieder das Führerkorps des ganzen Volkes für die bedürftigen Volksgenossen sache und Seldspenden, Straßensammlungen und Eintopfsonntage vereinten wieder das ganze Volk zu sozialistischer Tat. Das Winterhilfswerk mit seiner segensreichen Silfe (und gleichzeitig seinen großen wirtschaftlichen Auswirkungen durch die von ihm verteilten Aufträge) half der immer kleiner werdenden Zahl von Volksgenossen, die der Nationalsozialismus noch nicht von den Folgen früherer Mißwirtschaft hatte bes freien können.

Dilfe für tinderceiche Familien Das nationalsozialistische Reich sieht nicht zuleht seine Aufgabe auch darin, den schlechter gestellten Volksgenossen zu helsen, wo es nur immer möglich ist, — insbesondere den minderbemittelten kinsberreichen Familien: Im November 1935 wurden für 50000 kinderreiche Familien Rinderbeihilsen in Höhe von 20 Millionen Mark zur Verfügung gestellt, im Dezember wurden weitere 8 Milslionen bereitgestellt, so daß nunmehr 70000 Familien einbezogen werden konnten, an die also bis Weihnachten etwa je 400 RM. zur Verteilung kamen.

Dilfe für bie

(Im Dezember stellte das Reich außerdem 2,8 Millionen zur Verteilung an die Kleinrentner zur Verfügung.)

Beibnachten 1935

Im Geiste der gegenseitigen Hilse und Verbundenheit, der wirkslichen Volksgemeinschaft, gestaltete das neue Deutschland auch das Weihnachtssest. Auf Straßen und Pläten leuchteten wieder die Lichterbäume. In Stadt und Land machte die Arbeit der NSV. diese Tage zu wirklichen Volksweihnachten. 30000 Gemeinschaftsseiern im ganzen Reich vereinigten die Volksgenossen. Am 22. Dezember bescherte Pg. Dr. Goebbels Kindern des Berliner Nordens in einer Feier der NSV., am 23. bescherte Pg. Göring 500 Kindern aus allen Teilen der Reichshauptstadt.

Der Führer versammelte am 24. Dezember seine alten Kämpfer aus München um sich — 1200 alte Nationalsozialisten, mit denen er seierte und denen er den Weihnachtstisch bereitete.

Beihnachtsgruß ber Auslandsorganisation ber RSDAD. Alle Deutschen des In- und Auslandes seierten in gemeinsamer Verbundenheit deutsche Weihnachten. Der Gauleiter der Auslands-

organisation der ASDUB., Bg. Bohle, richtete einen Weihnachtsgruß an die Deutschen im Ausland, in dem es am Schluß hieß:

.... Ueberall, auch im entlegensten Winkel ber Welt, wo Deutsche wohnen, hat ber Gedante beutscher Ginigfeit Eingang gefunden. Diefen Gedanken gu festigen und auch dem lehten Deutschen das Gefühl gu geben, bag er zu uns gehört, betrachte ich als die erfte und schonfte Aufgabe ber Auslands=Organisation unserer Bewegung.

Die aufopferungsvolle Mitarbeit meiner Parteigenoffen braugen hat uns im vergangenen Jahr diesem großen Biel nahergebracht. Ihnen allen an ber Jahreswende fur ihre Muhen herzlichst zu banten, ift mir

eine fameradschaftliche Pflicht. Deutschland und Abolf Hitler — biese Losung wird auch im

neuen Jahr unfer ganges Gein erfüllen!"

Und wie schon im Vorjahre, hielt auch diesmal der Stellvertreter bes Führers, Reichsminister Rudolf Beg, am Beiligabend eine Weihnachtsansprache, die der deutsche Rundfunt in alle Welt hinaussandte. Rudolf Beg' Grug an die Qustandedeutschen und die deutschen Geefahrer ift zu einer ichonen Gitte geworden, die das Band knupfen soll, das in der Weihenacht alle, die deutschen Blutes find, einigend umschlingt. - Der Stellbertreter bes Ruhrers blidte gurud auf bas vergangene Jahr und fagte:

... ich tonnte nicht ahnen, bag ein gutiges Schidfal es bem Führer fo balb ermöglichen wurde, die Wehrfreiheit Deutschlands gu berfunden und mit gewohnter Energie die Aufruftung bis zu ber hohen Bollendung borangutreiben, bis zu der fie tatfachlich gediehen.

Um im Bilb ber Fabel meiner lettjährigen Weihnachtsansprache gu bleiben: bas Stachelfell bes Igels ift ingwischen beruhigend bicht gewachsen. In solch gesichertem Frieden wie dieses Jahr hat Deutschland lange nicht das Fest des Friedens begangen."

Heß forderte dann die Auslandsbeutschen zum Besuch in der Beimat auf und nannte all das Neue und Große, was ihnen in ihrem Vaterland entgegentreten werde. Er gedachte aber auch des Schickfals der vielen deutschen Volksgruppen im Ausland, die schwer um ihre Existenz und um ihr angestammtes Rulturgut zu ringen haben. Und er rief ihnen zu:

"Ich gruße bie Deutschen überall in ber weiten Welt, ich gruße bor allem bie, beren Leben ichwer ift und bie Leid ertragen."

In Frankreich aber benutten die linksradikalen Rreise das Thema 260n Blum "Abessinien", um wieder einmal — gegen Deutschland (!) zu Felde Deutschland Bu gieben, Die Rammeraussprache bom 27. Dezember gab Leon Blum Gelegenheit, ben frangösischen Ministerpräsidenten mit Vorwürfen gu überhäufen. Die wahre Gefahr in Europa sei Deutschland. Aur der Abschluß eines internationalen Beiftandsabkommens, dem bei-Butreten man das Reich nötigenfalls zwingen mußte, konne die Gefahren beseitigen, die Frankreich brohten. Ministerpräsident Laval

Rudolf Def an bie Auslands-beutichen und bie beutschen Geefahrer

sah sich daraufhin veranlaßt, am nächsten Sage zu den Angriffen Blums und zum deutschafranzösischen Verhältnis überhaupt Stellung zu nehmen. Er bezeichnete eine Unnäherung zwischen Frankreich und Deutschland als die Voraussehung einer wirksamen Friedensgarantie in Europa, berichtete dann über die Unterredung des frangösischen Botschafters in Berlin, François Poncet, mit dem Führer und Reichskangler, in der übereinstimmend der Wunsch nach einem gutnachbarlichen Verhältnis in gegenseitiger Uchtung geäußert worden war, Laval betonte weiter seine Bereitwilligkeit zu einem eventuellen Besuch in der Reichshauptstadt, sofern die deutschefranzösische Unnaherung im Rahmen der Politik der allgemeinen Sicherheit zu einem Erfolge geführt haben werde. Er erinnerte an die dreistündige Unterredung, die er in Rrakau mit General Göring gehabt hatte, und in welcher die Möglichkeiten besprochen worden seien, wie beide Länder ben Versuch machen könnten, sich einander zu nähern. Und (mit beutlicher Wendung zu Herrn Blum) er wünsche nicht, daß auf der Tribune der frangösischen Rammer Worte gesprochen wurden, die diese Aufgabe noch schwieriger gestalteten.

Dentichland und England Während Laval anerkennenswerterweise die deutschfeindlichen Berdächtigungen zurückwies, versuchte sich die englische Zeitung "News Chronicle" kurz vor Iahresschluß noch einmal durch allerlei verlogene "Enthüllungen" hervorzutun. Bermerken wir demgegen- über die erfreuliche Tatsache, daß am gleichen Tage (28. Dezember) bei Berchtesgaden das 5. deutsch=englische Jugendlager eröffnet wurde.

Die Tätigfeit bes Weltbolichewismus

Die letten Tage des alten Iahres lenkten im übrigen die Aufmerksamkeit nach Südamerika, wo die gemeinschaftliche Tätigkeit von Romintern und Sowjetbotschaft die Regierung von Uruguah veranlaßte, den Putschist spielenden Sowjetgesandten (!) in seine rote Heimat abzuschieben und die diplomatischen Beziehungen zur Sowjetunion abzubrechen. (Im fernen Osten führte das Vordringen Iapans in China zu einer Verschlechterung der japanisch=russischen Beziehungen, so daß Sowjetrußland seine Grenzen gegen Mandschukuo vorübergehend in einer Länge von 500 Kilometern sperrte.)—

Botichafter Koster † Mit einer traurigen Runde schloß das Jahr 1935: Um 31. Dezember starb der deutsche Botschafter in Paris, Roland Köster, ein Mann, der es nicht nur verstanden hatte, persönliche Sympathien bei führenden Franzosen zu erwerben, sondern der auch als Wegbereiter einer aufrichtigen Verständigung zwischen den beiden großen Nationen Deutschland und Frankreich gelten durfte. —

Reuce Deutschland

Wieder ging ein Jahr zur Neige — das dritte Jahr des Dritten

Reiches, erfüllt von dem gewaltigen Schaffen einer wieder zum Leben erweckten Nation, gestaltet vom genialen Willen eines Abolf Hitler. Das Bild Deutschlands hatte sich gewandelt: ein schaffendes Volt, eine aufblühende Wirtschaft, eine schöpferische Rultur, eine stolze Wehrmacht, eine zielbewußte Bolitit - und ein Ruhrer! Ein Rührer, der dem neuen Staat in grundlegenden Geseken sein Gesicht aufgeprägt hatte. Immer klarer zeichnete sich die "Berfassung" bes nationalsozialistischen Staates ab. In einigen Staatsgrund= Graatsgrundgelete gesetzen waren die Grundfate biefer Verfassung verankert, Gesetze wie das "Gefet zur Behebung der Not von Bolt und Reich" (Ermächtigungegefet) vom 24. Marg 1933 (Band 1933, Seite 42), das "Gesek zur Sicherung der Einheit von Bartei und Staat" bom 1. Dezember 1933 (Band 1933, Seite 344), bas "Gefet über den Neuaufbau des Reiches" vom 30. Januar 1934 (Band 1934, Seite 68 bis 70), das "Zweite Gefet gur Gleichschaltung mit dem Reich" (Reichsstatthaltergeset) bom 7. April 1933 (Band 1933. Seite 106) und bas "Reichsstatthaltergeset" vom 30. Januar 1935 (Band 1935, 2. Abschnitt), das "Gefet über das Oberhaupt bes Deutschen Reiches" bom 1. August 1934 (Band 1934, Geite 265), das "Gefet über den Aufbau der Wehrmacht" bom 16. Marz 1935 (Band 1935, 5. Abschnitt), die "Deutsche Gemeindeordnung" bom 30. Januar 1935 (Band 1935, 2. Abschnitt) und die Nürnberger Gesethe ("Reichsflaggengeset", Reichs= bürgergeset", "Geset zum Schute bes deutschen Blutes und ber beutschen Ehre") vom 15, September 1935 (Band 1935, 12., 13, und 14. Abschnitt).

In solchen eindeutigen Grundlagen wie in den 25 Punkten des nationalsozialistischen Parteiprogramms beruhen die nationalsozia= liftischen Verfassungsgrundfate, über die Staatsfetretar Ba. Studart (BB., Sondernummer 30. 1. 1936) ichrieb:

Nationalfogia-liftifche Berfalfungegrundlage

Das gesamte Leben beherrschende und gestaltende, teils geschriebene, teils ungeschriebene Verfassungsgrundsätze find:

- 1. Die nationalsozialistische Weltanschauung ift die weltanschauliche Grundlage ber Erifteng und bamit ber Organisation des Deutschen Reiches. "Die nationalsozialistische Idee hat ihren organisatorischen Sitz in der Partei." (Hitler.)
- 2. Das Reich ift bas rechtlich geordnete und politisch geformte Bolk. Die Nation ist Inhalt und Gubstang des Neiches. Gie ist Gegenstand aller Ordnung. Das von Gott geschaffene Bolk ist als das Bleibende und Seiende der einzige Zwed alles menschlichen handelns und aller staatlichen Einrichtungen.
- 3. Das Reich ift ein sozialistischer Staat: Gemeinnut geht por Eigennut, Was der Boltsgemeinschaft nütt, ift Recht, was ihr Schadet, Unrecht.

- 4. Das Reich ist ein völkischer Staat: Blut und Boben sind ber immer wieder sich erneuernde Lebensquell des deutschen Volkes. Die Reinheit und Gesunderhaltung des deutschen Blutes ist die Voraussiehung des Deutschen Volkes und Reiches. Aur der deutsche oder artverwandte Mensch kann über Schicksal und Zukunft des Deutschen Volkes mitbestimmen.
- 5. Das Reich ist ein Führerstaat: Partei, Bolf und Reich werben nach bem Führergrundsatz geleitet und verwaltet. Führer wird man durch die die Gesolgschaft überzeugende Leistung.
- 6. Das Reich ist ein Volksstaat: Grundlage des Reiches und seiner Führung ist das freiwillige Bertrauens= und Treueverhaltnis der Gesolgschaft zum Führer.
- 7. Das Reich ist ein Einheitsstaat: Es gibt nur noch eine Reichsstaatsgewalt und eine Reichshoheit; es gibt nur deutsche Staatsangehörige und Reichsburger.
- 8. Das Neich ist ein Ein-Parteistaat: "Die Partei repräsentiert das politische Gewissen, die politische Auffassung und den politischen Willen der Nation." (Hitler.) Sie hat den Staat in den Dienst der nationalsozialistischen Weltanschauung gestellt. Sie hat auf allen Gedieten des Lebens die großen Ziele zu setzen und das öffentliche Leben in Einklang zu bringen mit den völkischen Pflichten. Der Führer ist die Partei, und die Partei ist der Führer. Die Partei ist die sehte überwachende und entscheidende Instanz.
- 9. Die Partei hat in ihrer Organisation die zur politischen Führung schigen Elemente der Nation zu sammeln, zu sördern und an den Staat zu seiner Führung und als seine Gesolgschaft abzustellen. "Sie muß dabei den Grundsat vertreten, daß alle Deutsschen weltanschaulich zu Nationalsozialisten zu erziehen sind, daß weiter die besten Nationalsozialisten Parteisgenossen werden, und daß endlich die besten Parteigenossen die Führung des Staates übernehmen." (hitler.) Sie hat vor allem dem deutschen Staat die oderste und allgemeine Führung zu geben
- 10. Der Führer ber Partei ist jeweils das Oberhaupt des Reiches und oberster Befehlshaber ber Wehrmacht.
- 11. Partei und Wehrmacht sind die beiden tragenden unlöglich miteinander verbundenen Säulen von Volk und Reich. "Die Partei gibt dem Heer das Volk, und das Volk gibt dem Heer die Soldaten, beide gemeinsam aber geben damit dem Deutschen Reiche die Sicherheit der inneren Ruhe und die Kraft zu seiner Behauptung." (Hitler.)

Alls das Jahr 1935 zu Ende ging und Deutschland auf drei segensreiche Jahre zurücklicken konnte, als damit das vierte Hitlerjahr 1936 andrach, da fühlte das deutsche Volk erneut die Gewißheit, die Adolf Hitler am 29. November 1935 bei seiner ersten Rede in der neugeschaffenen Deutschlandhalle zu den Worten gesormk hatte:

"Das Volt, bas mich gerufen hat, wird mich auch nie verlassen!"

# Zeittafel 1935

### Januar

| 1. | Sanuar | Aufruf bes Führers zum Jahresbeginn an bie ASDAB Sachliche Vereinigung ber landwirtschaftlichen Ministerien bei Reiches und Preußens zum "Reichs- und Preußischen Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft". |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |        | Bereinigung ber Kultusministerien bes Neiches und Breugens<br>3um "Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissenschaft<br>Erziehung und Bolksbildung".                                                          |
| 2. | Ianuar | Beginn ber Ueberführung ber außerpreußischen Justizverwaltungen auf bas Reich (am 25. Januar abgeschlossen).<br>Reichsjugenbführer Pg. von Schirach auf ber Führertagung                                         |
| 3. | Januar | des Gebietes Schlesien der HI.<br>Kundgebung des Führerkorps des Reiches in der Staatsoper<br>in Berlin — Rede des Führers.                                                                                      |
| 4. | Januar | Abkommen der NG.=Rulturgemeinde mit den Reichsautobahnen Beröffentlichung der Reichshabilitationsordnung.                                                                                                        |
| 5. | Sanuar | Abkommen der AG.=Rulturgemeinde mit dem BDA.                                                                                                                                                                     |
|    | Januar | Rundgebung der "Deutschen Front" auf dem Wadenberg be Saarbruden mit 35 000 Teilnehmern — Schwache Gegen-                                                                                                        |
|    |        | fundgebung der "Einheitsfront".                                                                                                                                                                                  |
|    |        | Saarabstimmung der Beamten und des Personals der Kranken-<br>häuser und der Gefangenenanstalten.                                                                                                                 |
|    |        | Der Stellvertreter des Führers, Pg. Beß, spricht im Berliner Sportpalast zu allen Saarbeutschen des In- und Auslandes                                                                                            |
| 7. | Januar | Unterzeichnung ber "Römischen Protofolle" zwischen Frankreich und Italien.                                                                                                                                       |
|    |        | Erklarung bes "Offerbatore Romano" über bie Stellungnahme bes Batifans zur Saarabstimmung.                                                                                                                       |
|    |        | Abichluß des deutsch-englischen Jugendlagers in Berchtesgader — Empfang beim Ministerprasibenten Göring.                                                                                                         |
| 8. | Ianuar | Dienststrasordnung ber Angehörigen des Arbeitsbienstes.<br>Abkommen ber AGRulturgemeinde mit dem Arbeitsbienst.                                                                                                  |
| 9. | Sanuar |                                                                                                                                                                                                                  |
|    |        | Auslösung bes Danziger Volkstages.                                                                                                                                                                               |
|    |        | Bekanntgabe ber Bestimmungen über den Musikwettbewerb bei der Olympiade 1936.                                                                                                                                    |

10. Januar Aufruf ber "Deutschen Front" im Saargebiet zu außerster

11. Januar Amtliche Mitteilung bes Neichsinnenministers über die beabsichtigte Form ber bevorstehenden Rückgliederung bes Saar-

Dissiplin.

gebiets.

13. Januar Gaarabstimmung: Das Gaarvolt bekennt fich mit überwältigender Mehrheit jum Deutschen Beginn bes erften Lehrganges ber Reichspresselbule.

14. Januar Unordnung bes Reichspropagandaleiters ber MGDUB. gur Er-

zeugungsichlacht.

15. Januar Befanntgabe bes Ergebniffes der Saarabstimmung - Feiern im ganzen Reich.

Abolf hitler spricht über alle beutschen Genber gur Gaar-

abstimmung.

20 000 Freiplate ber "hitlerspende" für bas Saarland.

Beschwerdeschrift bes Bigeprafidenten bes Memel-Landtags an den Bolferbund.

16. Januar Bollgrenge amischen Frankreich und bem Saargebiet errichtet.

17. Januar Führer-Interview bes Rorrespondenten bon ber Rothermere-Presse, Ward Brice.

Der Bolferbunderat beschlieft bie Wiedereinsehung Deutschlands in die Hoheitsrechte im Saargebiet zum 1. März 1935.

Rede Alfred Rosenbergs bei einem Empfangsabend des Außenpolitischen Amtes vor den Diplomaten und der Auslandspresse über "Die Weltanschauung in der Außenpolitif".

18. Januar Reichsinnenminister Dr. Frid gibt bie "Behn Grundsätze für die Polizei" heraus.

> Aweite und Dritte Verordnung über ben vorläufigen Aufbau bes deutschen gandwerts.

Neue rechtswiffenschaftliche Studienordnung.

Konstituierende Sitzung des Kuratoriums der Ramerabschaft Deutscher Rünftler.

19. Januar Ronftituierenbe Situng bes Reichsausschusses für ben Reichsberufswettkampf 1935.

Reichsbetriebsappell ber Reichsbetriebsgemeinschaft 21. Januar Erfter Handel.

22. Januar Abschluß der deutsch-belgischen Wirtschaftsbesprechungen.

23. Januar Ruhrertagung bes Reichsstandes des beutschen gandwerks in Berlin.

Verbot der Weißenberg-Gefte.

24. Januar Litauifches Alenderungsgeset jum memellanbifchen Wahlgesek. Drittes Gesetz zur Ueberleitung der Rechtspflege auf das Reich. Umnestie ber Regierungstommission bes Gaargebiets. Geset über die Durchführung einer Zinsermäßigung bei Rredit-

anstalten.

Geset über die Unwendung deutschen Rechts bei der Chescheidung. Bereinbarung der MG.-Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerkes mit ber AG.-Rulturgemeinde.

25. Januar Eröffnung ber "Grünen Woche" in Berlin. Rundfuntrede Dr. Schachts über die freiwillige Binsfenkung.

Todessturg bes besten beutschen Turnierreiters, 44-Sturm-26. Januar führer Agel Solft, beim Internationalen Reit- und Sahrturnier in Berlin.

Aufruf ber Reichsgruppe Banken zur freiwilligen Binssenkung.

29. Januar Besuch bes japanischen Bigeabmirals Damamoto bei Botichafter bon Ribbentrop.

30. Januar Reichsstatthaltergeset. Deutsche Gemeinbeordnung. Gefet über die porläufige Berwaltung bes Gaarlandes. Geset über die Vertretung des Saarlandes im Reichstag. Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ausübung der Befugnisse des Reichsstatthalters in Preußen.

Ausgabe von 23 Millionen AM. Conderleistungen des Winterhilfsmerkes.

Runberlaß über bie Schließung von Erfrischungsräumen ber Warenhäuser.

81. Januar Beginn der englische französischen Besprechungen in London.
Reichswirtschaftsminister Schmitt scheidet endgültig aus seinem Umt aus. Erneute Beauftragung des Reichsbankpräsidenten Dr. Schacht.

Ministerprasident Göring bei Marschall Pilsubsti. Abkommen ber AG.=Rulturgemeinde mit dem AG.=Uerztebund.

### Februar

1. Februar Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Reichsbeamten.

Erlaß bes Führers und Reichstanzlers über die Ernennung und Entlassung ber Landesbeamten.

Erlaß bes Führers und Reichskanzlers über die Ausübung bes Inadenrechts.

Auflösung der Emigrantenpolizei im Gaargebiet.

Rede des Amtsleiters Pg. Dait über den deutschen Außenhandel (in Dortmund).

Bereinbarung des Reichsarbeitsführers und des Reichsbauernführers über die Arbeitsblenstpflicht der Jungbauern.

Abkommen der AG.=Rulturgemeinde mit der AGROB. und der Technischen Nothilfe.

2. Februar Aufhebung bes Verbreitungsverbotes für samtliche nichtsaarlandische Zeitungen und Zeitschriften im Saargebiet.

3. Februar Schluß ber englisch=französischen Besprechungen in London. — Uebergabe bes englisch=französischen Kommuniques an den Führer und Reichstanzter.

4. Februar Geset über bie Devisenbewirtschaftung.

Eröffnung bes Reichsfilmarchivs.

Vierte Berordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes.

5. Februar Währungsverordnung der Regierungskommission des Saargediets. Unordnung zur Befriedung der wirtschaftlichen Verhältnisse im deutschen Musikleben.

6. Februar Abschluß der deutschefranzösischen Verhandlungen in Basel über die Rudgliederung des Saargebiets.

Aundfunkansprache Alfred Rosenbergs zu 5 Millionen deutscher Jungen und Mädel.

Erste Verordnung zur Durchführung des Einkommensteuergesetes. 7. Februar Eröffnung des Außenpolitisechn Schulungshauses der NSDUP.

in Berlin. Der neuernannte japanische Botschafter Mushakoji beim Führer.

8. Februar Tagung des Agrarpolitischen Apparates der NSDAP. in Weimar (bis 10. Februar).

Eröffnung ber Olympiaausstellung in Berlin.

9. Februar Aufruf der NGB. zum "Erholungswert des deutschen Bolkes". Diskussion Scapinis de Rerillis in Paris (über die deutschsfranszösische Berständigung). Beginn ber "Chrentage ber schwäbischen Dichtung" (bis 11. Februar).

13. Februar Geset über den Bau ber Saaletalsperre bei Sohenwarte.

14. Februar Deutsche Antwort auf die "Londoner Borschläge" (Englische Französisches Rommunique).

Deutsch-frangofische Busatvereinbarung (betr. Außenhandel).

Berordnung über standesamtliche Binweise.

Eröffnung ber Internationalen Automobil-Ausstellung in Berlin burch ben Führer.

15. Februar Geset über die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwede der Leibeserziehung.

Sagung ber Reichsleiter und Gauleiter in Berlin.

Eröffnung des Reichsberufswettkampfes durch den Reichs-

jugendführer Pg. von Schirach.

16. Februar Sodesurteile gegen Benita von Falkenhahn und Nenate von Nahmer und lebenslängliche Zuchthausurteile gegen Georg von Sosnowski und Irene von Iena wegen Verrats militärischer Geheimnisse.

Stillhaltefonfereng: Rreditabkommen für 1935 über furgfriftige

Auslandsichulden.

17. Februar Ende des frangölischen Bollspftems im Saarland. Beginn der Reichstagung ber NGV. in Rassel.

18. Februar Unterzeichnung der deutsch-frangösischen Bereinbarungen über bie Rüdgliederung des Saargebiets in Neapel.

Beginn ber Umwechslung ber nicht-deutschen Noten im Saarland.

19. Februar Berordnung über die weitere Förderung der Rleinsiedlung, insbesondere durch Uebernahme von Reichsburgschaften.

20. Februar Beginn ber Sportwerbewoche ber NS.-Gemeinschaft "Kraft burch Freude" (bis 27. Februar). Zweite Berordnung zur Durchsührung bes Gesehes über die Heim-

arbeit (23. März 1934).

21. Februar Reichsstubentenbundsführer Pg. Derichsweiler in Die Hochschulkommission der NSDUP. berusen.

Schluß der Reichstagung der NSB. in Raffel.

Bereinbarung der AG.=Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerks mit der Arbeitsgemeinschaft Nationalsozialistischer Stubentinnen.

22. Februar Die Reichsregierung sagt ber englischen Regierung eine umfassende Besprechung aller Punkte des englisch-französischen Rommuniqués (3. 2. 1935) zu.

> Erste Durchführungsverordnung (betr. die Behörde bes Reichskommissars) zum Geset über die vorläufige Berwaltung des

Saarlandes vom 30. 1. 1935.

Beginn ber Arbeit bes Arbeitsbienstes im Moorgebiet bes Emslandes.

Beginn der Bach-händel-Schütz-Feiern im ganzen Reich (bis 24. Juni).

24. Februar Parteigründungsfeier. — Bereibigung der neu ernannten politischen Leiter, Umtswalter, HJ.-Führer, BDM.-Führerinnen, Urbeitsdienstführer.

26. Februar Geset über die Einführung eines Arbeitsbuches. Verordnung über die Uebernahme von Reichsburgschaften für ben Rleinwohnungsbau.

Gesetz zur Befriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Ur-

beitsfraften.

Bereinbarung der NS.-Frauenschaft und des Deutschen Frauenwerks mit dem Reichsnährstand.

Rede des Reichsbauernführers pg. Darre bor ber Akademie

für Deutsches Recht.

27. Februar Gesch über die Zinsermäßigung bet den öffentlichen Anleihen.
Verordnung über den Ausbau des Reichsjustizprüfungsamtes.
Verordnung zur Regelung des Verkehrs mit Schlachtvieh.
Verordnung über den Zusammenschluß der deutschen Gartenbauwirtschaft.

28. Februar Der englische Außenminister Sir John Simon in Paris: Fortfetung ber englisch-französischen Besprechungen.

Gelek über Straffreiheit für das Saarland.

Mehrere Verordnungen zur schrittweisen Angleichung bes Saarlandes an ben Rechtszustand bes Reiches.

Gefet zur Ueberleitung bes Bergwesens auf bas Reich. 3weites Geset zur Aenberung bes Kraftsahrzeugsteuergeseises.

### März

1. Marz Feierliche Wiebereinsetzung Deutschlands in seine Hoheitsrechte im Saargebiet.
Abolf hitler in Saarbrüden.
Neugründung der NSDUP. im Saarland.
Erste Durchführungsverordnung zum Geseh über die Durchführung einer Zinsermähigung bei Kreditanstalten.

3. Marg Beginn ber Leipziger Fruhjahrsmesse (bis 10. Marg).

4. Marz Beröffentlichung des englischen Weißbuches.
Die neue beutsche Saarregierung unter Reichskommissar Bürckel nimmt ihre Arbeit auf.

5. Marg Gauleiter und Staatsminister Bg. hans Schemm †

6. Mär3 Rede Dr. Lehs vor den Diplomaten und der Auslandspresse über "Weg und Ziel der Deutschen Arbeitsfront". Arbeitsdienstpflicht für Abiturienten, die studieren wollen.

7. Marg Gefet über die Beseitigung der Gerichtsferien.

8. Marz Beginn ber Tagung ber Reichsstelle zur Förderung bes Deutsschen Schrifttums (bis 10. Marz).
Betriebsführertagung bes Reichsstandes bes Deutschen Handwerks in Leipzig.

9. März Beisetzung des Gauleiters Schemm in Bahreuth in Gegenwart des Führers. Berordnung über den weiteren Ausbau des Gemeinschafts-

lagers hanns Kerrk.

11. März Beginn ber Madeira-Fahrt ber KdF.-Flotte.

Erlaß des Preußischen Ministerpräsidenten über die Förderung von Zuständigkeiten innerhalb des Staatsministeriums.

12. März Beröffentlichung des Göring-Interviews von Ward Price über die deutsche Luftflotte.

Deutscher Wahlerfolg in Nordschleswig: 6 Mandate (bisher 2) bei den Dänischen Kreistagswahlen.
Senkung der Kirchensteuern.

Eröffnung bes Fernsprech-Funkbienftes Berlin-Solio.

15. März Verlängerung der Militärdienstzeit in Frankreich. Uebergang des "Reichsbundes für Volkstum und Heimat" in die NS.-Kulturgemeinde. Verbot einzelner Standalblätter.

- 16. Märg Wiedereinführung ber allgemeinen Wehrpflicht in Deutschland (Proflamation ber ReichBregierung an bas deutsche Bolt. - Geset über den Aufbau der Wehrmacht).
- helbengebenktag. Rebe bes Reichswehrminifters von Blom-17. Mar3 berg in ber Staatsoper. - Borbeimarich ber Wehrmacht vor bem Führer. Interview des Rothermere-Rorrespondenten Ward Brice beim Führer.

18. Marg Englische Note in Berlin überreicht (Bereitschaft zu mundlichen Berhandlungen). Beginn ber Ausscheidungsfampfe zum Reichsberufswettkampf. Berordnung gur Durchführung des Dritten Gefetes gur Ueber-

leitung der Rechtspflege auf das Reich.

Berordnung über Uenderungen bes Gerichtswefens in Babern. 19. Mär3 Eröffnung bes erften "Großen Arbeitsringes" ber DUF. (im Gau Duffeldorf). Große Luftichukubung in Berlin (bis 21. Marg).

Rede des Reichssportführers vor dem Diplomatischen Korps und 20. Mär3 der Auslandspresse über die Berliner Olympiade 1936. Berordnung zur einheitlichen Regelung ber Gerichtsverfassung. Festsehung ber Studentenhöchstziffern für großstädtische Bochschulen.

Frangösische Protestnote gegen Deutschland beim Bolterbund. 21. März Rede Dr. Groß' vor den Diplomaten und Auslandsforresponbenten über: Die Bevolkerungs- und Raffenpolitik des neuen Deutschlands. Arbeitstagung des Preußischen Staatsrats.

- Erste Berordnung gur Durchführung ber Deutschen Gemeinde-22. Mar3 ordnung.
- Erlag über die Schülerauslese an den höheren Schulen. 23. Mär3 Eröffnung ber Ausstellung "Wunder bes Lebens" in Berlin. Deutscherumänischer Wirtschaftsvertrag.
- Beginn ber beutsch-englischen Besprechungen (bis 25. Mar3): 24. Mars Simon und Eden beim Guhrer.
- Beginn ber Reichstagung ber Deutschen Arbeitsfront in Leipzig 25. Mara (bis 30. Mär3). Schluß der Ausscheidungskämpfe zum Reichsberufswettkampf.
- Rownoer Bluturteil im Memelprozeß: Bier Deutsche gum 26. Mär3 Tode verurteilt, zahlreiche Zuchthausstrafen.
  - Eingliederung der Organisation der gewerblichen Wirtschaft in bie DUF. (auf Grund einer Bereinbarung bes Reichsleiters ber DUF. mit Reichswirtschaftsminister und Reichsarbeitsminister und gemäß einem am 26. Marg befanntgegebenen Erlag bes Führers bom 21. Marg) [Leipziger Vereinbarung].
- Uraufführung des Reichsparteitagsfilms "Triumph des Willens". Mar3 28. Der neue spanische Botschafter Agramonten beim Führer.
- Geseth über die Regelung des Landbedarfs der öffentlichen gand. Mār3 29. Geset über die Landbeschaffung für Zwede ber Wehrmacht. Gefet über bie Landespolizei. Gesetz über den Zwedverband Reichsparteitag Nürnberg. Gesek über die haushaltsführung im Reich 1935. Verordnung über die Laufbahn für das Amt des Richters und

des Staatsanwalts.

30. Marz Geset zur Förderung des Wohnungsbaues. 31. Marz Abschlun des Winterhilfswerks 1934/35.

### April

1. April Einheitliche Reichsjusti3. — Staatkakt zur Feier ber Bereinheitlichung in ber Berliner Staatkoper. — Aufruf bes Reichsjuristenführers anlählich dieses Tages der neugeschaffenen Justi3einheit.

Auftakt zum Werbefeldzug zu den Bertrauensratswahlen: Rede

Dr. Lens bei ben Giemenswerken in Berlin.

Eingliederung des Feldjägerkorps in die Preußische Schuhpolizei. Uebergabe der Hamburgischen und Bremischen Landespolizei an das Reich.

Strafordnung an den beutschen Sochschulen für Studenken, Hörer

und studentische Bereinigungen.

Beginn des zweiten Aundsunksprecherwettbewerbs (bis 18. August). Berordnung über den Zusammenschluß der deutschen Fischwirtsichaft.

Wildhandelsordnung.

Uebernahme der Flat-Artillerie burch die Luftwaffe.

2. April Rebe heß' im Reichsbahnwerk Munchen-Freimann zu ben Bertrauensratswahlen.

3. April Hauptamtsleiter Hilgenfelbt und die Gauamtsleiter der NSB. beim Führer.

Beginn ber Reichsschulungstagung bes Amtes "Schönheit ber Arbeit" in Nurnberg (bis 6. April).

Berfündung der "Richtlinien zur Bereinheitlichung der Hochschulberwaltung".

4. April Neuer litauischer Gouverneur im Memelgebiet: Rurfaustas.

5. April Rede Pg. Audolf Heg' in Danzig (Stellungnahme zum Rownoer Bluturteil).

Reichsminister Kerrl Leiter bes Zwedverbandes Reichsparteitag Murnberg.

Einweihung ber neuen Rolner Universität.

Beginn ber zweiten Prufung im Reichsberufswettkampf.

Rlage ber internationalen Schallplattenindustrie gegen ben Rundfunk.

7. April Neuwahlen in Danzig: 44 nationalsozialistische Mandate (von insgesamt 72), Schluß der zweiten Prüsung im Reichsberusswettkamps.

8. April Humboldt-Gedenkseier der Berliner Universität. Anordnung des Reichsleiters Pg. Rosenberg über den Aufgabenbereich der Reichsstelle zur Förderung des Deutschen Schrifttums.

9. April Erste öffentliche Fernsehzelle in Berlin. Wirtschaftsvereinbarung zwischen Deutschland und Rußland. 70. Geburtstag des Generals Lubendorff.

10. April Aufruf des Reichsleiters der DAF. zu den Bertrauensratswahlen.

Anordnung über die Beranstaltung von Runstausstellungen und Kunstmessen.

Anordnung über Ausbau und Organisation ber Reichskammer ber bilbenben Runste.

11. Upril Beginn der Konferenz von Stresa (Frankreich, Italien, England). Berordnung über die Standarte des Führers und Reichskanzlers. Anordnung des Neichsleiters Pg. Bouhler über den Ausgabenbereich der Parteiamtlichen Prüsungskommission zum Schute des NG.-Schrifttums.

12. April Beginn der Bertrauengratsmahlen (bis 13. April);

Ergebnis: 83 Prozent Ja-Stimmen.

13. April Deutsche Antwort auf die Anfragen aus Stresa. Berordnung über die Ausbildung der Referendare in ber Berwaltung.

15. April Geset über die Befreiung des Grundbesites der NSDAB. von der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungssteuer.

16. April Entschließung bes Bolkerbunds gegen Deutschland.

17. April Raffationsflage ber Verteibiger im Memelprozeß. Deutsch-schweizerisches Verrechnungsabfommen.

18. April Verordnung über den Zusammenschluß der deutschen Brauwirtschaft. Verordnung über den Zusammenschluß der Kartoffelwirtschaft.

20. April 46. Geburtstag bes Führers. — Rundfunkansprache Dr. Goebbels'. — Fluggeschwader Horst Wessel. Deutsche Protestnote gegen die Genfer Entschliekung bom 16. Marz.

21. April Sag ber Reichsluftmaffe.

24. April Anordnung zur Wahrung der Unabhängigkeit des Zeitungsberlagswesens.

Anordnung über Schlieftung von Zeitungsverlagen zweds Befeitigung ungefunder Wettbewerbsverhaltniffe.

Anordnung zur Beseitigung ber Standalpresse.

25. April Berufungsverhandlung im Rairoer Judenprozeß: Endgültige Burūdweisung der judischen Aktion gegen Deutschland. Beginn der Endkampse zum Reichsberusswettkamps in Saar-

bruden.

Beginn bes Internationalen Filmkongresses 1935 in Berlin (bis 30. April).

1000 Handwerfsgesellen brechen zur Wanderschaft auf. Deutsch-griechische Heldengebenkseier in Messolunghi. Anordnung über schäbliches und unerwünsches Schrifttum.

26. April Massentundgebung ber "Deutschen Glaubensbewegung" im Ber-

27. April Rede Dr. Fricks über bas kommende Staatsburgerrecht. Schluß bes Reichsberufswettkampfs.

28. April Deutsche Gepadmarschmeisterschaften in Leipzig.

29. April Verfündung der Reichssieger im Reichsberusswettkampf burch ben Reichsjugenbführer Bg. von Schirach.

Ausführungsbestimmung bes Reichsschatmeisters über bie Bermögensberwaltung ber NGDUB.

Ausführungsbestimmung des Neichsschahmeisters über die Meldepsiicht der Nitglieder der NSDUP.

### Mai

1. Mai Nationaler Feiertag des deutschen Volkes. — Jugendfundgebung im Berliner Lustgarten. — Festsitzung der Reichskulturfammer: Verleihung des Buch- und Filmpreises. — Staatsaft auf dem Tempelhoser Feld. — Schlußappell im Lustgarten. 2. Mai Unterzeichnung bes frangolisch-sowjetruffischen Beiftandspattes. Rede des Reichsluftfahrtministers por der Auslandspresse über die deutsche Luftwaffe.

Erlag der Sakung ber Reichswirtschaftskammer. Mai

Reichspressetagung ber MGDUP.

Der neue bulgarische Gesandte Dr. Christoff beim Führer.

Mai Reichsiagermeifter Bermann Goring weiht ben Reichsiagerhof in Riddaashausen ein. Sendeverbot der Reichsrundfunkgesellschaft für Schallplatten. Rebe bes Gauleiters Abolf Wagner auf dem außerordentlichen Burschentag in Gisenach über die Bufunft der Rorporationen. Beichlagnahme einer Reihe von fatholischen Rirchenblättern wegen eines bort abgedrudten Birtenbriefes ber preuhischen Bischofe gegen das Landjahr.

25jahriges Regierungsjubilaum Ronig Georgs V. von England. 6. Mai Abichiedsabend ber in Deutschland zu Besuch weilenden turfischen

Journalisten.

10. Mai Bereinbarung ber MG.-Frauenichaft und bes Deutschen Frauenwerts mit bem Reichsluftschutbund.

Eröffnung ber Ausstellung "Frau und Bolf" in Duffelborf. 11. Mai Maricall Bilfubfti † - Beileidstelegramm bes Guhrers. 12. Mai

Muttertag.

Mai Ginigung ber memelbeutschen Parteien auf eine einheitliche Lifte 14. zur Landtagswahl (29./30. Geptember). Reise Pg. Beg' nach Schweden (bis 18. Mai).

Mai Gefet gur Venderung bes Reiche- und Staatsangehörig-15. feitsgesetes. Generalfelbmarichall von Madenfen in Budaveit.

400 ungarische Gifenbahnbeamte treffen in Deutschland ein.

Mai Das litauische Obertribunal lehnt die Raffationsklagen (bis auf 17. eine) im Memelprozeß ab. Beginn ber Trauerfeierlichkeiten fur Maricall Bilfubifi (bis 18. Mai). - Pg. Göring als Bertreter des Führers in Polen. Erfter flofterlicher Devisenschiebungsprozeg (die Folgezeit brachte noch rund 60 weitere Prozesse, Die sich auf bas gange Jahr erstrecten).

Mai Unterredung Bg. Görings mit Laval (in Rrafau anläglich ber 18. Trauerfeierlichfeiten fur Marichall Bilfubffi). Beginn des Rriegsopfertages in Stettin (bis 20. Mai).

Mai Der Führer übergibt das erfte fertige Seilftud (Frant-19. furt a. M.-Darmftadt) ber Reichsautobahnen bem Berfehr.

Wahlsieg ber subetendeutschen Bartei unter Ronrad Benlein (stärtste Partei in ber Tichechostowakei).

Mai Telegramm Ronrad Benleins nach bem Wahlsieg an ben tichechis 20. ichen Staatsprafibenten Mafaryt. 21. Mai Wehrgefet. Große Reichstagerebe Abolf Bitlers: Abrechnung mit

> Strefa und Genf. Befanntgabe ber Richtlinien fur bie Satigfeit ber Beratungs-

stellen für Erb- und Raffenpflege.

22. Mai Erlag bes Führers und Reichstanglers über bie Dauer ber aftiben Dienstpflicht in ber Wehrmacht. Berordnung bes Führers und Reichstanglers über bie Uebertragung des Verordnungsrechts nach dem Wehrgesetz.

Beröffentlichung ber Wehrbezirkseinteilung. Berordnung über das Erfassungswesen.

Göring-Reise nach Budapest (bis 25. Mai): Empfang beim Reichsverweser Horthy und Ministerpräsidenten Gömbös. Mai 24.

Beginn ber erften Reichstagung ber beutschen Bolfsheilfunde in Mai 25. Nurnberg (bis 26. Mai). - Grundung ber Reichsarbeitsgemeinschaft für eine neue deutsche Beiltunde. Tag der deutschen Geefahrt (bis 26. Mai).

Beginn der Reichssportwerbewoche (bis 2. Juni). 26. Mai

Empfang ber Reichsminister Göring und Rerrl beim Ronig von 27. Mai Bulgarien.

Beginn bes Deutschlandfluges (bis 2. Juni). 28. Mai Urteil im Schallplattenprozeß.

Eröffnung ber "Zweiten Reichenahrstandsausstellung" in Samburg.

Berordnung über die Musterung und Aushebung 1935. Stellungnahme des österreichischen Bundeskanzlers Dr. Schusch-Mai 29. nigg zur Führerrebe vom 21. Mai. Erster beutscher Gernsehkongreß in Berlin.

Deutschland überreicht in London einen "Luft-Locarno"-Entwurf. Mai 30.

31. Mai Anordnung zur sozialen Sicherung bes Schriftleiterberufs.

### Auni

1. Juni Der Führer ernennt bon Ribbentrop zum außerorbentlichen und bevollmächtigten Botschafter in besonderer Miffion. Eröffnung ber Führerschule ber beutschen Merzteschaft in Altnchie.

Beginn der deutsch=englischen Flottenverhandlungen in London Juni (vorerst bis 7. Juni). Beginn bes "Sages ber beutschen Technit" in Breslau (bis

6. Juni).

Verbot ber "Freien Christengemeinde e. B." in hamburg. 5. Juni

Neues frangösisches Rabinett: Laval. Juni Beginn ber Reichstagung ber MG.-Rulturgemeinde in Duffeldorf (bis 12. Juni).

Neues britisches Rabinett: Balbwin. Juni

Bfingsttagung ber Deutschen Turnerschaft (DI.) in Coburg Juni 9. (75=Jahrfeier).

Reichsminister Göring und Rerrl in Belgrad. 10. Juni Rede des Reichsministers Rust auf der BDU. Tagung in Ronigs-

Beginn ber Marine-Bolfswoche in Riel (bis 16. Juni). 11. Juni

Deutsch-niederländisches Transferabkommen. Juni

12. 13. Juni Explosionskatastrophe in Reinsborf (60 Tobesopfer). Befanntmachung einer Unordnung gur Bilbung ber Reiches arbeitskammer in ber DUF. Urteil im Rundfunkprozeß (betr. die im Sahre 1933 aufgebedte Korruption im Rundfunt).

14. Juni Reichsbantprasident Dr. Schacht in Danzig.

15. Juni Beginn bes Reichshandwerkertages in Frankfurt a. M. (bie 17. Juni). Wiederaufnahme der deutsch-englischen Flottenverhandlungen. Opfer- und Werbetage für bas deutsche Jugendherbergswert

(bis 16. Juni). 16. Juni Beginn ber Reichstheaterfestwoche in hamburg (bis 23. Juni).

Beginn der Rieler Woche (bis 22. Juni).

18. Juni Deutsch-englisches Flottenabkommen. Beisehung der Opfer der Reinsdorfer Explosionskataftrophe (13. Juni) in Gegenwart bes Führers.

Anordnung des Reichsleiters der DUF. über den Aufbau bes 19. Juni

Reichsarbeits= und Reichswirtschaftsrates.

20. Juni Deutsche Frontkampfer in England (bis 25. Juni). Reise beutscher Schriftleiter nach Griechenland (bis 27. Juni). Erlaß betr. Richtlinien für die Erteilung von Unterrichts-erlaubnisscheinen und Privatschulkonzessionen.

Eröffnung der Ausstellung "Arbeit und Erholung" in Roln. 21. Juni

22. Juni Der Führer ordnet ben Reichswettfampf ber GU. an. Deutsches Jugendfest ("Sag bes beutschen Jungvolks"). Rotfreuztag (bis 24. Juni). Reise ber beutschen Jungjuriftenbelegation nach Bolen (bis 25. Juni).

23. Juni Deutsches Jugendfest ("Sag der Hitler-Jugend"). Beginn der Zweiten Reichstagung der Nordischen Gesellschaft in Lübeck (bis 30. Juni).

Frangösische Frontkampfer in Stuttgart (bis 27. Juni). Juni Befanntgabe ber Richtlinien bes MGD.-Studentenbundes über die weltanschaulich-politische Erziehungsarbeit in den Rorporationen.

26. Juni Reichsarbeitebienftgefes.

Luftichungefen. Reichsnaturichungefes.

Erster Erlag über bie Reichestelle für Raumordnung.

Gefet über bas Beschlufversahren in Rechtsangelegenheiten ber Evangelischen Rirche.

27. Juni Erlaß bes Führers und Reichstanglers über die Dauer ber Dienstzeit und die Stärke bes Reichsarbeitsbienstes. Beginn ber Jahrestagung ber Afabemie für Deutsches Recht in München (bis 30. Juni).

Preußisches Geset über die Bereinheitlichung der Verwaltung der Provinzen Brandenburg und Grenzmark Posen-Westbreuken.

28. Juni Geset über Wochenhilfe und Genesenbenfürforge in ber Rrantenversicherung. Zweites Geset zur Alenderung des Lichtspielgesetes. Neuordnung des landwirtschaftlichen Studiums. Gesetz zur Aenderung von Vorschriften des Strafversahrens und bes Gerichtsverfassungsgesetzes.

Gefet zur Menderung bes Strafgesethuches.

29. Juni Richtfest bes hauses ber Deutschen Runft in München.

Rebe bes Reichsarbeitsführers Bg. Bierl über ben Reichs-30. Juni arbeitsbienft (beim Gauappell ber NGDUB, in Sannover).

### Juli

Juli Tagung ber Internationalen Frontfämpfervereinigung in Paris (bis 2. Juni): Rede des Pg. Oberlindober. Neue Transferregelung ber Reichsbank.

Neuschaffung des Generalstabes des deutschen Beeres. Juli Polnischer Augenminister Bed in Berlin (bis 4. Juli): Empfang

beim Führer. Geset über die Ueberführung von Angehörigen der Landespolizei in die Wehrmacht.

Geseth zur Ueberleitung des Forst- und Sagdwesens auf bas Reich - Schaffung bes Reichsforstamts. Reichstagung des NED.-Studentenbundes in Munden.

4. Juli Der Führer ordnet ben Reichswettfampf bes MGRR. an.

Guspenfion bes Rorps Caro-Boruffia in Beibelberg wegen grobs Juli licher Berunglimbfung ber Perfon des Führers und fonftiger übler Auftritte.

Befehl bes Reichsjugenbführers an bie BI., in bem bie Mit-Juli gliedschaft bei studentischen Rorporationen unterfagt wird.

Beginn bes 5. Reichstriegertages in Raffel (bis 8. Juli). Rebe Alfred Rosenbergs beim Gautag in Munfter: Antwort auf die Brovofation bes Bischofs von Munfter, ber vom Ober-

prafibenten geforbert hatte, die Rofenbergrebe gu berbinbern. Reichstagung ber 216.-Gemeinschaft "Rraft burch Freude" in

Hamburg. Juft Erlaß bes Reichserziehungsministers: Ariernachweis fur bie Aufnahme in die Reichsichaft ber Studierenden an ben beutschen Boch- und Jachichulen.

Erlaß bes Reichsinnenminifters gegen Sabotage am Gefen gur Juli

Berhutung erbfranten Nachwuchses.

Juli

Juli Getreibeordnung 1934/35. 10.

Beginn der Lagererziehung des NGD.=Studentenbundes. Juli Berbot bes Stahlhelms in 45 babischen Gemeinden. 12. Erfte Durchführungsverordnung gur Ueberleitung bes Forft- und Jagdwesens auf das Reich.

Juli Buttgereit, bas einzige beutsche Mitglieb, scheibet aus bem Me-13. melbirektorium aus.

Eröffnung ber niederdeutschen Thingstatte "Stedings Chre". Rudtritt bes Prafibenten ber Reichsmusitfammer Richard Straus.

Juli Beginn bes Welttreffens ber BJ. im Deutschlandlager (bis 14. 31. Juli). Englische Frontkampfer in Deutschland (bis 23. Juli): Empfang beim Führer.

Beginn ber Reichsfestspiele in Beibelberg (bis 18. August).

Juli Dg. Rerrl Reichsfirchenminifter. 16.

Juli Der Führer am Grabe Beinriche bes Lowen in Braunschweig. 17. Berbot ber Stahlhelmortsgruppen des Rreifes Deffau-Rothen.

Juli Erlag bes Preugischen Ministerprafibenten und Chefs ber Ge-18. heimen Staatspolizei gegen die fonfessionelle Bete.

Juli Rudtritt bes Berliner Polizeiprafibenten von Levetow - Graf 19. hellborf Polizeiprafibent bon Berlin. Verbot des Stahlhelms in Schlesien. Inhaftnahme führender Perfonlichfeiten bes Stahlhelms in Thuringen.

Erlaß bes Reichsinnenministers über bie Satigfeit ber tatho Juli

lischen Jugenborganisationen. Beginn bes beutsch-frangofischen Studentenlagers auf Ufebom 21. Juli (bis 20. August).

Berordnung gur Durchführung bes Gefetes über bie Lanbes 22. Juli polizei.

Anordnung bes Stellvertreters bes Führers über die Schaffung 24. Juli bes NG. Dozentenbundes. Der Reichsinnenminister fundigt in einem Erlaß an bie Lanbesregie-

rungen an, bag ab 1. April 1936 bie motorifierte Stragen polizei auf bas gange Reich ausgedehnt werben foll.

20.

- 26. Juli Anordnung des Leiters des Geheimen Staatspolizeiamts über bie Betätigung der katholischen Jugendorganisationen. Berbot des Stahlhelms im westlichen Medlenburg und in Ost-preußen.
- 27. Juli Beitritt bes Reichsverkehrsministers zur Leipziger Bereinbarung (siehe unter 26. März).
- 29. Juli Bersammlungs- und Uniformverbot für den Stahlhelm in Schmalfalben,
- 30. Juli Die Reichsleitung bes Reichsarbeitsdienstes veröffentlicht bie Bestimmungen über die Führerlausbahn des Reichsarbeitsbienstes.

  Besaisches Ausbürgerungsgesetz (gegen die Keimattreuen in Eupen-

Belgisches Ausbürgerungsgesetz (gegen die Heimattreuen in Eupen. Malmedy).

31. Juli Stahlhelmverbot im Regierungsbezirk Wiesbaden und in Sachsen.
Eröffnung der "Reichsschule für Leibesübungen des Reichsnährstandes"

### August

- 1. August Beginn ber Deutschlandsahrt auslandsbeutscher Hitlerjungen (bis 31. August).
- 2. August Der Führer erflart Munchen gur "hauptstadt ber Bewegung".

4. August Rede Dr. Fride in Effen über die Rolonialfrage.

8. August Beendigung des Zollfrieges zwischen Danzig und Polen (Danzig-polnisches Abkommen).

Verbot des Stahlhelms in Berlin, Kurmark und Pommern. 10. August Beginn der 3. Internationalen Filmkunstausstellung in Benedia (bis 25. August).

11. August 15jähriges Gründungsfest der Ortsgruppe Kosenheim der NSDUP. — Führerrede. Reichssporttag des VDM.

Beginn der Afademischen Weltspiele in Budapest.

13. August Berbot bes Stahlhelms in Gronau.

14. August Aenderung des memellandischen Wahlgesetzes durch Erlaß bes litauischen Staatsprafidenten.

15. August Rede pg. Streichers im Berliner Sportpalast über bie Judenfrage.

16. August Eröffnung ber 12. beutschen Runbsunkausstellung (bis 28. August).

17. August Anweisung des Reichsinnenministers an die Landesregierungen, alle noch vorhandenen Freimaurerlogen aufzulösen.

Befanntgabe der Richtlinien für die Arbeit bes neugeschaffenen "Reichsverbandes jüdischer Rulturbunde". Ausschaft genode des Bischofs Banter in Schlesien.

18. August Eröffnung der 23. Deutschen Ostmesse in Königsberg durch
Dr. Schacht.

Brand in der Funkausstellung in Berlin.

19. August Einsturzunglück beim Bau ber Nord—SüdsSoBahn in Berlin. Beginn bes 11. Internationalen Strafrechtss und Gefängnisstangresses in Berlin (bis 22. August).

fongresses in Berlin (bis 22. August). 20. August Dreijährige Erinnerungsseier in Großkühnau bei Dessaus an bie Gründung bes Arbeitsbienstes am 20. August 1932.

21. August Beginn Danzig-polnischer Wirtschaftsverhandlungen.

25. August Leipziger Berbstmesse (bis 29. August).

26. August Das Reiseberkehrsabkommen mit ber Schweiz tritt außer Rraft.

27. August Beginn bes Internationalen Rongresses für Bevölkerungswissenschaft in Berkin (bis 28. August).

Aussprache des deutschen Botschafters von Bapen mit dem österreichischen Außenminister Berger-Walbenegg.

28. August Anordnung bes Reichsleiters ber DUF. über das Jugendamt ber DUF. Beginn bes V. Internationalen Juwelierkongresses in Berlin

(bis 31. August).

29. August Einweihung bes Abolf-Bitler-Roogs.

30. August Gedächtnisseier für die 19 Soten des Einsturzunglücks vom 19. August (im Berliner Lustgarten). Besichtigungsfahrt der Diplomaten und Auslandskorrespondenten beim Arbeitsdienst.

31. August Ronstituierende Sitzung der Reichsarbeitskammer. Verordnung über Fleisch= und Wurstpreise.

### September

3. September Englische Wissenschaftler bet Alfred Rosenberg.

4. Geptember Erste Situng ber Reichswirtschaftskammer.

5. September Dem memeldeutschen Spigenkandidaten Dr. Schreiber wird burch Litauen das memelländische Bürgerrecht entzogen. Geset zur Alenderung der Anlage des Reichswahlgesets (betr. Wahlkreis Rheinpfalz-Saar).

6. September Der Führer beim Manover bes VI. Armeeforps in ber Luneburger Beibe.

Gründung der Jachschaft "Bühne".

7. September Beginn ber Arbeitstagung ber Auslandsorganisation ber ASDAP, in Erlangen (bis 10. September).

8. Geptember Der neue italienische Botschafter Attolico beim Führer.

9. Geptember Der Führer läht dem jugoslawischen Ministerprafidenten Stojabinowitsch ein wertvolles serbisches Rulturdokument überreichen.

10. September Beginn des Reichsparteitages der Freiheit (bis 16. September).

Bereinbarung zwischen Reichskriegsministerium und Reichse anstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenbersicherung.

11. September Eröffnung des Parteikongresses — Proklamation des Führers — Grundsteinlegung der neuen Kongresshalle — Kulturtagung — "Preis der ASDUP. für Kunst und Wissenschaft".

12. September Appell und Vorbeimarsch des Arbeitsbienstes — Fackelzug ber Politischen Leiter.

Erneute Borstellungen ber Signatarmächte in Rowno (wegen ber ordnungsmäßigen Durchsührung ber bevorstehenden Memelwahlen).

13. September Appell der Politischen Leiter — Rundgebung der AS.\* Frauenschaft. Schluß des finnischen Frontkämpferbesuches in Deutschland.

14. September Appell ber HI. und des Jungvolks — Dritte Jahrestagung der DUF. — Einsetzung des Reichsarbeits- und Reichs- wirtschaftsrates.

15. September Appell der SU., 14 und des ASKR. — Vorbeimarsch auf dem Adolsschleftler-Plat — Relchstagssitzung — Führerrede — Aurnberger Gesetze.

Reichsflaggengeset.

Geset zum Schutze bes beutschen Blutes und ber beutschen Ehre (Blutschutzeich).

Berordnung über die Gewährung von Kinderbeihilfen an finderreiche Familien.

16. September Vorführungen ber Wehrmacht — Schluß bes Parteikongresses — Ende bes Parteitages.

21. September Mitteilung ber Signatarmächte an Deutschland (betr. die Memelfrage).

22. September Danzig-polnisches Protofoll zur Gulbenbewirtschaftung.

23. September Prof. Dr. Walter Frank Prasibent des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland.

24. September Erlaß über die Beteiligung des Stellvertreters des Führers bei ber Ernennung von Beamten.
Gesek zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche.

26. September Deutschlandbesuch bes ungarischen Ministerpräsibenten Gömbös (bis 28. September): Empfang beim Führer, Jagdbebesuch besuch bei Pg. Göring.

27. September Erneute Mitteilung der Signatarmächte an Deutschland über die bevorstehenden Memelwahlen (betr. "besriedigende Zussicherungen" Litauens).

29. September Beginn der Memelwahlen (bis 30. September). Zweite Reichstagung des Reichsbundes für deutsche Vorgeschichte (bis 6. Oktober).

30. September Fortsetzung und Beendigung der Memelwahlen: 24 deuts schwerzenden Ubgeordnete (gegenüber 5 litauischen [1]). Gründung der Akademie für Landessorschung und Reichsplanung in München.

### Oftober

1. Oktober Truppenbesichtigung durch ben Führer in Ostpreußen.
Erste Einberusung zum Reichsarbeitsdienst (Jahrgang 1915).
Errichtung der Wehrmachtsakademie in Berlin.
Eröffnung des Museums für Deutsche Volkskunde in Berlin.
Eröffnung der Reichsvolksoper in Berlin.

2. Oftober Beisekung des Generalfeldmarschalls von hindenburg in der neugeschaffenen Gruft im Sannenbergdenkmal — Rundsgebung des Führers über das "Reichsehrenmal Sansneberg".

(Italienisch=abessinischer Kriegsausbruch).

3. Oktober Berfügung des Reicksjugendführers über das D.-Leistungsabzeichen.
Berfügung des Reicksjugendführers über die Pimpsenprobe. Erste Berordnung zur Durchführung des Gesehes zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche. Johst Präsident der Reichsschrifttumskammer.

4. Oktober Botschafter von Ribbentrop auf Jagdbesuch in Polen (bis 6. Oktober). Erlaß über die Beflaggung der Kirchengebäude.

5. Oftober Berordnung über die Reichstriegsflagge, die Gold ber Rriegsschiffe, die gandelsflagge mit dem Gifernen Rreuz und Die Flagge des Reichstriegsministers und Oberbefehlshabers ber Wehrmacht. Brifche Breffevertreter in Berlin (bis 8. Oftober). Erntebantfest. - Führerrede auf dem Budeberg. Der Reichsnährstand tritt als forporatives Mitglied ber 6. Oftober Deutschen Arbeitsfront bei. Beschluß ber Deutschen Burschenschaft zur Gelbstauflösung. Eröffnung des Winterhilfswerts 1935/36 burch ben Oftober Rührer. Beginn ber Fahrt ber 300 bienstältesten Politischen Leiter Oftober burch Thuringen (bis 12. Oftober). Richtfest bes neuen Reichsluftfahrtminifteriums in Berlin. 12. Oftober Rede von Ribbentrops beim Ibero-Umerikanischen Institut (Dia de la Raza). Einsekung ber Rirchenausschüsse durch ben Reichstirchen-14. Oftober minifter. 16. Oftober Gefen über die Marktordnung auf dem Gebiet der Forst= und Holzwirtschaft Gefet gur Uenderung bes Burgerfteuergefetes. Aufruf des Reichstirchenausschusses und des Candestirchen-17. Oftober ausichusses. Da. Bans Schweiker (Miolnir) Reichsbeauftragter für fünftlerische Formgebung. Gefet jum Schute ber Erbgefundheit bes beutichen 18. Oftober Bolfes (Chegefundheitsgefet). Gefen über die Beichränfung von Nachbarrechten gegenüber Betrieben, die für die Boltsgesundheit bon besonderer Bebeutung find. Gefek über Staatsbanken. Gefet über die Abtretung von Beamtenbezügen gum 3mede ber Entschuldung der Beamten. Leties Wartburgfest ber Deutschen Burichenschaft (Auflösung ber DB.; Eingliederung in den MGD.=Studentenbund). Staatsminister Prof. Lehnich Prafibent ber Reichsfilmkammer. Memelbeutsche Denkschrift an die Signatarstaaten (Forde-19. Oftober rung auf Wiederherstellung ber Autonomie im Memelgebiet). Miederschlagung von firchlichen Disziplinarverfahren. Eröffnungsfitung bes Reichsinstituts für Geschichte bes neuen Deutschland. Einweihung best Bermann Göring-Roogs. 20. Oftober Beröffentlichung der Schenfungsurfunde über Die Domane 22. Oftober Bruffow an Generalfeldmarichall von Madenfen. Gauleiter und Reichsstatthalter Pg. Loeper + 23. Oftober Urteil im Lutticher Brozek: Ausburgerung bon bier beimat-24. Oftober

treuen Führern aus Eupen-Malmedh. Berordnung zur Durchsührung des Reichsslaggengesetzes. 25. Oktober Organisationserlaß des Reichs= und Preußischen Ministers des Innern über die einheitliche Regelung der Gemeindes

polizei. 26. Oktober Beisetzung bes Gauleiters und Reichsstatthalters Loeper in Gegenwart bes Führers in Dessau.

- 27. Oktober Otto Laubinger, Präsident der Reichstheaterkammer, † Beginn der "Woche des deutschen Buches" (bis 3. November). Weltringsendung des Reichssenders Berlin "Jugend singt über die Grenzen der Welt".
- 29. Oktober Rundfunkansprache bes Reichsbankprasidenten zum "Nationalen Spartag".
- 31. Ottober Berordnung über die Reichsbienstflagge.

### November

- 1. Aobember Der erste Rekrutenjahrgang rückt zur Ableistung seiner Dienstepssicht bei der Wehrmacht ein. Eröffnung der Luftkriegs= und Luftkechnischen Akademie und der Luftkriegsschule in Gatow.
- 3. November Richtfest der Führerbauten am Königlichen Plat in München. Richtsest der neugeschaffenen Glaspalastanlagen in München. Einweihung der neuen Ludwigsbrücke in München. Uebergabe des Hauses der Deutschen Aerzte in München an den NS.-Aerztebund.
- 4. November Deutsch-polnischer Wirtschaftsvertrag. 5. November Rückritt des Direktoriums Bruvelaitis im Memelgebiet. Berordnung über das Hoheitszeichen des Reiches.
- 6. November Geset über Eins und Aussiuhr von Kriegsgerät.
- 7. November Bereidigung des ersten Refrutenjahrgangs. Auflösung des NSDFB. (Stahlhelm).
- 8. November Führerrede im historischen Bürgerbräufeller. Aufbahrung der 16 Gefallenen vom 9. November 1923 in der Feldherrnhalle in München.
- 9. November Gefallenengebenktag ber NGDUB. Ueberführung ber 16 Gefallenen vom 9. November 1923 in die Ehrentempel am Königlichen Plat in München als Ewige Wache. Ehrenunterstühung für die Schwerbeschädigten der NGDUB.
- 10. November Dritter Reichsbauerntag in Goslar (bis 17. November). 14. November Ansechtung der Danziger Volkstagswahlen (seitens der
- "Opposition") vom Oberlandesgericht abgewiesen. Appell des Reichslustschundes im Berliner Sportpalast. — Rede Pg. Görings.
  - Erste Berordnung zum Reichsbürgergesetz. Erste Berordnung zum Gesetz zum Schutze bes deutschen Blutes und ber deutschen Chre,
    - Rede Alfred Rosenbergs vor den Diplomaten und Vertretern der Auslandspresse.
- 15. November Jahrestagung der Reichskulturkammer. Schaffung des Reichskultursenats.
- 16. November Erste Arbeitstagung bes Reichskultursenats. Einweihung bes "Hauses ber Flieger" (früher Preußenhaus).
- 18. November Danzig erklärt seine Bereitwilligkeit zum Beitritt zum deutschpolnischen Wirtschaftsvertrag vom 4. November.
- 20. November Entschließung der englischen Hochkirche gegen Deutschland. Uebersall hollandischer Kommunisten auf ein deutsches Schiff.
- 21. November Der frangofische Botschafter François Poncet beim Führer.

- 22. November Lord Beaverbroof in Berlin (bis 25. November).

  Bweite Reichstagung der Reichsftelle zur Förberung des deutschen Schrifttums (bis 24. November).

  Ausscheiden der jüdischen Kursmakler aus ihrem Amt.
- 23. November Gründung des Comité France-Allemagne in Frankreich.
  Entschließung der Deutschen Turnerschaft (Einigung im Reichsbund für Leibesübungen).
- 25. November Berbot von Pseudonymen für judische Rünstler.
- 27. November Regierungserklärung des Senatspräsidenten Greiser vor bem Danziger Volkstag.
  Feier zum zweiten Jahrestag der AS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude".
- 28. Aovember Direktorium Baldzus im Memelgebiet. Reichstagung der Deutschen Presse (bis 30. Aovember). Erste Arbeitstagung der Reichsarbeitskammer. Berbot des "Verbandes nationaldeutscher Juden".
- 29. Aobember Erste Führerrebe in der neuen Deutschlandhalle. Erste Berordnung zur Durchführung des Chegesundheitsgesehes.
  - Rede des Reichssportführers von Tschammer-Osten vor dem Comité France-Allemagne.
- 30. November Eingliederung des "Arbeitsbanks" in die DUF.

### Dezember

- 2. Dezember Deutsch-ungarisches Zahlungsabkommen.
- 3. Dezember Reichstagung ber DUF. in Leipzig (bis 6. Dezember).
- 4. Dezember Einsuhrverbot für Reichsmarknoten. Deutsch-lettisches Abkommen über ben Warenverkehr.
- 5. Dezember 'Pg. Wächtler Gauleiter ber Baherischen Ostmark und Leiter bes AS.-Lehrerbundes.
- 6. Dezember Spinnstoffgesek. Anordnung des Reichsstudentenbundsführers über den Rest der noch vorhandenen Korporationen.
- 7. Dezember Sag ber Nationalen Golidaritat.
- 8. Dezember Hundertjähriges Bestehen ber Deutschen Reichsbahn Festakt in Aurnberg — Führerrebe.
- 9. Dezember Rudtritt des Berliner Oberburgermeifters Dr. Sahm.
- 11. Dezember Bankett ber deutsch-englischen Sandelskammer.
- 12. Dezember Rede Dr. Groß' auf einer Kundgebung bes "Reichsbundes ber Kinderreichen" in Weimar.
- 13. Dezember Gesetz zur Förderung ber Energiewirtschaft (Energiewirtschaftschaft).
  - Reichsärzteordnung. Geset über die Besoldung der Angehörigen des Reichs-
  - arbeitsbienstes. Geseh über die Bustandigkeit ber Amtsgerichte in vermögens-
  - rechtlichen Streitigkeiten.
    Gesetz zur Aenderung der Rechtsanwaltsordnung.
  - Gesetzurg von Mißbrauchen auf dem Gebiete ber Rechtsberatung.
- 14. Dezember Rücktritt bes tichechostowakischen Staatsprasidenten Masarpk. Sagung ber beutschen Kunstkritiker. Rebe Dr. Goebbels' vor den Filmschaffenden Deutschlands.

17. Dezember Das Memelbirektorium Baldzus hebt die Einburgerungs. verordnung feines Vorgangers (Brubelaitis) auf.

Zweiter Erlag über bie Reichsstelle für Raumordnung. 18. Dezember Beneich Staatsprasident ber Tichechoflowafei.

Berordnung über die Unterstützung der Angehörigen der gur 19. Dezember Erfüllung ber attiven Dienstoflicht einberufenen Wehrpflichtigen und ber einberufenen Arbeitsbienstpflichtigen (Familienunterftütungsberordnung).

Ausweisung der vier heimattreuen Rührer aus Malmedy. 20. Dezember

21. Dezember Zweite Berordnung jum Reichsburgergefet.

Schaffung des "Soldatenbundes".

Uebergang der Guhler Waffen- und Fahrzeugwerke in ben Besith des Reiches.

SU.=Obergruppenführer Likmann für "Reichsinspetteur

Reit= und Fahrausbildung".

Dezember Vorläufige Ginftellung bon Reisebewilligungen nach 23. Schweiz.

Weihnachtsfeier bes Führers mit 1200 alten Rampfern aus Dezember 24. München.

Unibrache Rudolf Beg' an die Auslandsbeutschen und die

deutschen Geefahrer.

Beftige Angriffe Leon Blums in ber frangofischen Rammer 27. Dezember gegen Deutschland.

Untwort des frangösischen Ministerprasidenten Laval an 28. Dezember Leon Blum.

Eröffnung bes 5. beutsch=englischen Jugenblagers in Berchtes=

31. Dezember Deutscher Botschafter in Paris Roland Roster t.





Reichsflagge



Reichsdienstflagge

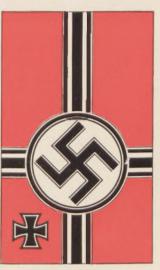

Reichstriegsflagge



Standarte des Führers und Obersten Besehlshabers der Wehrmacht



nd StandartedenReichskriegs= her ministers und Oberbesehls= habers der Wehrmacht



Standarte des Oberbefehlshabers des Heeres



Standarte des Oberbefehlshabers der Kriegsmarine



Standarte des Oberbefehlshabers der Luftwaffe

# Die neuen Flaggen des Reiches und der Wehrmacht

Ausgabe A / Berliner Ausgabe

Berlin, Freitag, 10, Mai 1935

EOBA

aft der national-fogialififden Bemegung Grogbeutichlands

Am 19. Mai:

# a. M. – Darmil Reichsautobabustr frumg der

# Reichsautobahn fertiggestel Jeden Tag 1 km

Generalinspektor für das deutsche Straßenwesen Dr. Todt sprach vor der in- und ausländischen Presse

# 168 000 Erwerbslofe meniger

# Frangöfifche Ctimme über den Infernationalen Filmkongreß

Stand der Bauarbeiten an der Reichsautobahn vom 1. Mai 1935

Einzelpreis 20 Df.

Rampfblatt der national-fozialiftifden Bewegung Grofbeutichlands

# Parteitag der Freihei

# And wieder follt Ihr Mürnberg erleben!

Ein Willfemmgruß von Dg. Willy Liebel, dem Oberbürgermeister der Stadt der

der Glaube, unbandigee Wille, deutife Geftale inngefraft und eine munderbare Einheit und Ge-Wiederum rüften im ganzen deutschen Kelch Hunderte taufende zur Saher nach Nüenberg. Ihre Herzen schlagen hober, und fie bemitten fich nicht nur auferlich, fondern vielleicht noch mehr innerlich vor auf das ungeheuere Erleben gines Reichsparteltages der nEDAD., das fedem, dem es einmal vergonnt mar, mitgeriffen von dem unvergleichlichen Abythmus, diefes große Beicheben gu ichloffenheit liefen die Parteitage der neDAD. von Manner der ER. und GE., hitlerjungen und BDM. Madel erlebten fürnberg ebenfo wie im letten Jahr die Angehörigen des Arbeitsdienftes und der Wehrmacht als ein leidenichaftliches Befenntnis gu Deutichland und jeher zu Markfleinen in der deurschen Beschichte werden erleben, unvergefilch bleiben mird. damit zu Roolf Bitler.

tolonnen de: Bewegung marichlerten oder begeistere und doch in belipiellofer Diftiplin die gemaligen Ruf-Jedem gibt die Stadt der Reichsparteitage in diefen Eagen cimas, das meiterlingt, menn die feftilden Cage langft verraufcht find. Alle, die in unendlichen Marfchmarichraume füllten, tragen eine Liebe gu biefer Studt "Ihren Dant aber fatten fie ab" - fo erflärte der daufenden von Bungen im gangen Deutichen Reich und meit darüber hinaus ergablen u. reden vom Ruhm diefer Stadt, von Murnberge einziger deutichen Städteherrelichfeit."

Wir aber, denen ein gutiges Befdijd das Glud gutell werden ließ, in diefer herrlichen, fo mabrhaft demichen Stadt leben zu durfen, werden von Jahr zu Jahr gludunferem lieben alten flürnberg durch die Erhebung diefer Begriff, der heute Millionen deutscher Menfchen Cebnfucht und Erfüllung bedeutet: "Mürnberg, die Gtabt der Reichsparteitage" une bobe Berpflichjungen auflegt, denen wir nach beften Rraften gerocht zu merden gur Stadt der Reichsparteitage guteil werder

Als der gührer vor nicht allzulanger Jeit fich wieder einmal vom Fortgang der Arbeiten im Reichsparteitage gelände überzeugte und glücklich war über den raschen und guten Bortschritt des gigantischen Wertes, da legte



fürnberg ein hinreifendes, aus fiefftem bergen fom-

findet man eine Berbundenheit alter deutscher Bolfofultur, einfliger deuticher Raffetherellichfelt und jest mieodernffen, was es gibt, feben die Millionen, die hier-e zum Parteitag ftemm, nicht nue das Belenntnis jur Dautichen Hation, fondern aud, die Jeugen großer derum deutider Bollsherrlichfeit wie fonft nir-Diefen Dreiflang gibt es nur im diefer Stadt. "In diefer Stadt gibt es nichts, mas einen fibrt.

So haben Dergangenheit und Segenwart der geben. Draufen vor den Toren feben mir nach dem die gigantififen Reichsparteitag. Sauten in riefigen Ausmaffen und einzigartiger go:m. gebung emporwachlen, in ihrer Oroffe und Einmaligkeit Meifterfingerfladt Rubm, Glang und Chre Willen des gubrers

Die mauerumgürtete Altfadt aber, diefes wunderfame Denfmal einfliger deuticher Broffe und Berrlichfeit, von beuticher Meifter Kunft gefchaffen und geftaltet, wird als bermaltung ift nicht nur bemubt, das ein zigartige Stadtbild in feiner Cinmaligfeit gu erhalten, bigt wurde durch Derunftalfungen und Derfchandelung iller Art, inebefondere auf dem Gebiet einer durchaue In nimmermuder und dauernder Aleinarbeit wird bier bildes gearbeitet. In diefem Jahr merden die Parteitag. befucher wiederum befonders auf unferem einzig schonen gründlich Wandel gefchaffen und mit tatfräftiger Unterlugung einer von mahrem deutschem Bürgerfinn erfüll. Adolf-Bitter-Plat ebenfo erhebliche mie erfreuliche gorfdeitte nach diefer Richtung fefffellen tonnen.

Wenn in diefen Septembertagen des Jahres der greiheit 1935 die hunderttaufendt, erfüllt von dem ind Diage des alten nurnberg füllen, dann follen fie ein, daß von jener hehren und achtunggebietenden deaufien auf dem ine Biefenhafte gewachfenen Zeppelinteld oder der noch eindrudevoller als früher gestalteten Winfel und bofe, Strafen ich beimifch und glüdlich fühlen und diefes alte Stadtller deutschen Studte in fich aufnehmen in dem Bewufitind lebendige deutsche Begenwart und ihr Befenninis die Gaffen und Bagden,

fürnberg, die Stadt der Reidsparteitage!



# Deutsche Front Brüderm Not

In Reich und im Ausland
Moltenlos zur Verteilung

3. JONDERNUMMER ZUR SAADARSTIMMUNG

Saarbrucken, den S. Janua

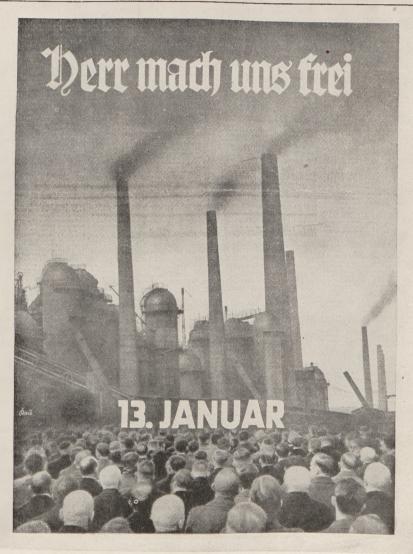

Dritte Ubstimmungenummer der "Deutschen Front", der deutschen Kampfzeitung des Saargebietes

Saarabstimmung (13. 1. 1935)

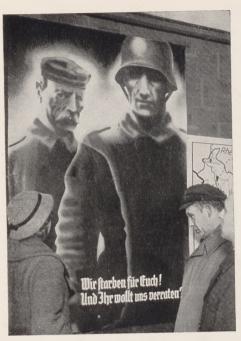

Deutsches Werbeplakat



Französisches Werbeplakat

SOCIÉTÉ DES NATIONS · LEAGUE OF NATIONS
VOLKSABSTIMMUNGSKOMMISSION
DES VÖLKERBUNDES

Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtsordnung
(Status quo)

Vereinigung mit Frankreich

Vereinigung mit Deutschland

DER ABSTIMMUNGSBERECHTIGTE MACHT EIN KREUZ (X) IN DIE WEISSE KREISFLÄCHE DES SEINER WAHL ENTSPRECHENDEN FELDES

Stimmzettel

Saarabstimmung (13. 1. 1935)

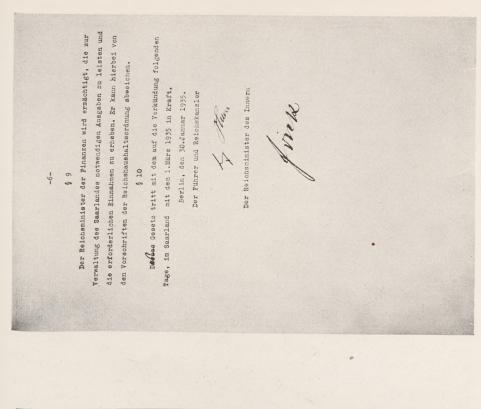

Jose groupbekenntnis vom 13. Januar 1935 hat bestätigt, das das das dautmohe Saarvolk mit der Deutschen Mation eine unlösliche

über die vorlänfige Verwaltung des Saarlandes
Vom 30.danuar 1935.

waltung des Reichs wieder einzufügen, hat die Reichsregierung

das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

Einheit bildet. Um die Verwaltung des Saarlandes in die Ver-

(1) An der Spitse der Verwaltung des Saarlandes steht bis

our Eingliederung in einen Reichsgau der Reichskommissar für die Rückgliederung des Smarlandes mit dem Amtssitz in Saarbrücken. Der Reichskommissar wird vom Führer und Reichskansler

Reichs stehenden difentlich-rechtlichen Körperschaften innerhalb

Gesichtspunkte und die danach erforderlichen Maßnahmen aufmerk-

sem zu machen, sowie bei Gefahr im Verzuge einstweilige Anordnungen zu treffen; die gleichen Befugnisse hat im Falle seiner Behinderung sein allgemeiner Vertreter; auf andere Beante kann

des Saarlandes unterrichten zu lassen, sie auf die maßgebenden

Reichsbehörden und von den Dienststellen der unter Aufsloht des

nien der Politik zu sorgen. Er ist befugt, sich von sämtlichen

achtung der vom Führer und Reichskangler aufgestellten Richtli-

Reichsregierung im Saarland. Er hat die Aufgabe, für die Beob-

(2) Der Reichskommisser ist der ständige Vertreter der

Befet über die vorläufige Berwaltung des Saarlandes (30. 1. 1935)

Angles The 1205.

## Reichsgesetzblatt

### Teil I

| 1935      | Ansgegeben zu Berlin, den 30. Januar 1935                                                                                                                                            | Rr. 7 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Lag       | Inhalt                                                                                                                                                                               | Geite |
| 30, 1, 35 | Reichsitatthaltergeset                                                                                                                                                               | 65    |
| 30. 1, 35 | Bejet über die vorläufige Berwaltung des Caarlandes                                                                                                                                  | 66    |
| 30, 1, 35 | Befet über die Bertretung bes Caarlandes im Reichstag                                                                                                                                | 68    |
| 24, 1, 35 | Drittes Befet gur Aberleitung der Rechtspflege auf bas Reich                                                                                                                         | 68    |
| 24, 1, 35 | Sweite Berorbnung zur Abertragung von Buftandigfeiten auf die Finangamter                                                                                                            | 69    |
| 28, 1, 35 | Zweite Durchführungsverordnung zur Uberleitung bes Forst. und Jagdwefens auf bas Reich                                                                                               | 70    |
| 16. 1. 35 | Bekanntmachung gemäß Artikel 1 § 5 bes Gesestes gegen beimtücksiche Angriffe auf Staat und Partei und jum Schut der Parteiuniformen vom 20. Dezember 1934 (Reichsgesethl. I S. 1269) | 70    |

### Drittes Wefes zur Aberleitung der Rechtspflege auf das Reich.

Bom 24. Januar 1935.

Nachbem bie Leitung ber Justizverwaltung ber Länber in ber Hand bes Reichsministers ber Justiz vereinigt worden ist, übernimmt das Reich als Träger ber Justizhoseit die gesante Justiz mit allen Zuständigfeiten, Nechten und Opslichten, mit allen Justizbehörden und Justizbehörden und Justizbehiensteten. Demgemäß hat die Reichsregierung das solgende Geset bescholossen, das siernit versindet wird:

### 8 1

Mit bem 1. April 1935 werben bie Justizbehörben ber Länber Reichsbehörben, die Justizbeamten ber Länber unmittelbare Reicksbeamte; die Ungestellten und Arveiter ber Lanbesjustigbehörden treten in ben Dienst bes Reichs.

### § 2

(1) Die Einnahmen und Ausgaben für die Landesjustizbervaltungen einschließlich der Ausgaben für Ruhegehälter, Wartegelder und hinterbliebenenbezüge geben vom I. April 1935 ab auf Rechnung des Reichs. Welche Einnahmen und Ausgaben, die mit der Justizverwaltung im Jusanmenhang stehen, außerbem auf das Reich übergehen, entscheibet nach Unförung ber obersten Landesbehörden der Reichsminister der Justiz im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen.

(2) Abjak 1 gilt jeboch nicht für Einnahmen und Ausgaben, die noch beim Kaushalt für bas Rechnungsjahr 1934 zu buchen find.

### 8 3

- (1) Das Reich iritt mit dem 1. April 1935 in alle vermögensrechtlichen Pssichten und Rechte ein, die mit der Justizderwaltung der Länder verbunden sind; Grundstüde und bewegliche Sachen der Länder gehen in das Eigentum des Neichs über, wenn sie ausschließlich oder überwiegend von Justizdehörten benutt werden. Ist für ein entbehrlich oder undrauchbar gewordenes Grundstüd ein Ersah nicht notwendig, jo ist es in dem Zustande, in welchen es sich bessind, unentgestlich und ohne Ersahleistung für etwaige Verbefferungen oder Verschlechterungen dem Lande zurückzugeben, das zuder Eigentümer war.
- (2) Aus Anlaß bes Abergangs von Pflichten und Rechten auf bas Reich werden Steuern, Gebühren ober andere Abgaben nicht erhoben; bare Auslagen bleiben außer Ansah.

Driftes Reichsgesetz zur Überleifung der

\$ 4

- (1) Die für bie Juftigbeborben und .bebienfteten geltenden Rechte. und Bermaltungsvorschriften bes Lanbes find übergangsweife finngemäß weiter angumenden, soweit nicht biefes ober ein anderes Gefeb, eine Berordnung, eine Tarifordnung ober ein Erlag bes Reichsminiftere ber Juffig eine anbere Regelung trifft. Jeboch richtet fich bie Ruftanbigfeit gur Ernennung und Entlaffung ber Beamten nach ben fur bie unmittelbaren Reichsbeamten bestehenden Beftimmungen.
- (2) Befteben zwifden mehreren ganbern Staats. bertrage ober fonftige Bereinbarungen fur ben Bereich ihrer Juftigverwaltungen, fo bleiben die Beftimmungen Diefer Bertrage ale Borfdriften bes Reiche in Rraft, bis ber Reichsminifter ber Juftig eine anbere Beftimmung trifft. Entichabigungen, Beitrage und ähnliche Bablungen find jeboch für die Beit nach bem 31. Marg 1935 nicht mehr gu leiften.

§ 5

Coweit Beborben bes Reichs, ber Lanber, ber Gemeinden und Gemeindeverbande fur Qwede ber Juftigberwaltung Ginrichtungen ober Bebienftete gur Berfügung ftellen ober Wefchafte fuhren, verbleibt es hierbei, bis ber Reichsminister ber Juftig im Ginbernehmen mit ben auffandigen Behörben eine andere Regelung trifft; fur biefe Leiftungen burfen feine anderen Entschäbigungen als bisher beansprucht werben.

§ 6

Soweit bie Juftigbehörden fur andere Behörden Einrichtungen ober Bebienftete gur Berfügung ftellen ober andere als Juftigeschäfte führen, verbleibt ce hierbei, bis ber Reichsminifter ber Juftig im Ginbernehmen mit ben guftanbigen Behorben eine andere Regelung trifft; fur biefe Leiftungen burfen feine anberen Entichabigungen als bisher beansprucht werben.

\$ 7

Aus Unlag ber Ubernahme ber Landesjuftig auf bas Reich fonnen beren Beamte bie Berfebung in ben Ruheftand beanspruchen, wenn fie bas 62. Lebensjahr bollenbet haben. Diefe Berechtigung erlischt ain 31. Dezember 1935.

§ 8

Ergeben fich bei ber Univendung diefes Wefebes zwifden Reich, Canbern und Gemeinten (Gemeinteverbanben) Qweifelsfragen, fo entscheibet nach 2Inborung ber oberften Candesbehorben ber Reichsminifter ber Juftig im Ginvernohmen mit bem Reiche. minifter bes Innern, in ben Fallen ber §§ 2 und 3 im Einvernehmen mit bem Reichsminifter ber Finangen; bie Entscheibung binbet Gerichte und Berwaltung 8behörben.

8 9

Die Unteile eines Banbes an ben Reicheffenerüberweifungen werben fur jebes Rechnungsjahr, erftmals für bas Rechnungsjahr 1935, um ben Unterschiebs. betrag zwischen ben Ausgaben und Ginnabmen (Bufdhußbebarf) feiner bisherigen Juftigvermaltung gefurgt; ber Sufdjugbebarf wirb nach bem Durchschnitt ber Rechnungsiabre 1925 bis 1933 berechnet.

§ 10

Die gur Durchführung und Ergangung biefes Gefetes erforderlichen Borfdriften erlaffen bie beteiligten Reichsminifter.

Berlin, ben 24. Januar 1935.

Der Suhrer und Reichstangler Moolf Sitler

Der Reichsminifter ber Juftig Dr. Gürtner

Der Reichsminifter bes Innern Brid

Der Reichsminister ber Finangen Graf Schwerin von Rrofigt

Zweite Berordnung jur Abertragung bon Buftanbigfeiten auf bie Rinangamter. Bom 24. Januar 1935.

Muf Grund bes § 12 und bes § 322 216f. 4 ber Reichsabgabenordnung wird folgendes verordnet:

Die Roften des Rechtsmittelverfahrens (einschliefilich ber ben Beteiligten gu erftattenben Muslagen), bie im Berfahren bor einem Finanggericht, bor einem Banbesfinanzamt ober bor bem Reichsfinanghof entstanden find, werben festgefett:

1. regelmäßig:

bon ber Gefchäftstelle bes Finangamte, bas in ber erften Rechtftufe entschieben bat;

Reidiggefegbl. 1935 I

18

Reichsstatthaltergessts. Von 30. Лапиат 1935-

hiermit verkundet wird: Die Reichsregierung hat das Tolgende Gesetz beschlossen, das

dige Vertreter der Reichsregierung. (1) Der Reichsstatthalter ist in seinem Amtsbezirk der stän-

und Reichskanzler aufgestellten Richtlinien der Politik zu sor-(2) Er hat die Aufgabe, für die Beobachtung der vom Führer

Edrperschaften innerhalb seines amtsbezirks unterrichten zu im Verzuge einstweilige Anordnungen zu treffen. erforderlichen Maßnahmen aufmerksam zu machen, sowie bei Gefahr lassen, sie auf die maßgebenden Gesichtspunkte und die danach Aufsicht des Reichs oder Landes etehenden öffentlich-rechtlichen Reichs-und Landesbehörden sowie von den Dienststellen der unter / (1) Der Reichsstatthalter ist befügt, sich von sämtlichen

nicht übertragen. (2) Diese Rechte kann er auf die ihm beigegebenen Beamten

aufaicht des Reichsministers des Innern unmittelbar mit Weisungen liegenden Aufgaben den Reichsstatthalter unbeschadet der Dienst-Die Reichsminister können bei Durchführung der ihnen ob-

Reichsstatthaltergeset (30. 1. 1935)

# gesetsbl. I 3.96) sinngemis Anwendung.

13-

\$ 10

Reichsstatthalters aus. Er kann die Ausübung dieser Rechte auf den Ministerpräsidenten übertragen. (1) In Preußen übt der Führer und Reichskanzler die Rechte des

stimmung der Reichsregierung die Landesgesetze aus und verkündet rung. Er fertigt im Namen des Führers und Reichskanzlers nach Zu-(2) Der Ministerpräsident ist Vorsitzender der Landesregie-

S.736) wird sufgehoben. (Reichsgesetzbl. I S. 293) und vom 14. Oktober 1933 (Reichsgesetzbl. I setze vom 25.April 1933 (Reichsgesetzbl.I S.225), vom 26.Mai 1933 vom 7. April 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 173) in der Fassung der Ge-Das Zweite Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich

Compagnical are demination, 12

\$ 12

sie nicht dem Führer und Reichskanzler vorbehalten sind Gesetzes erforderlichen Rechts-und Verwaltungsvorschriften, soweit Der Reichsminister des Innern erläßt die zur Durchführung des

Berlin, den 30. Januar 1935.

Der Führer und Reichskanzler

Der Reichsmini

Der Reichglinister der Justis
De Geintzeer 7x

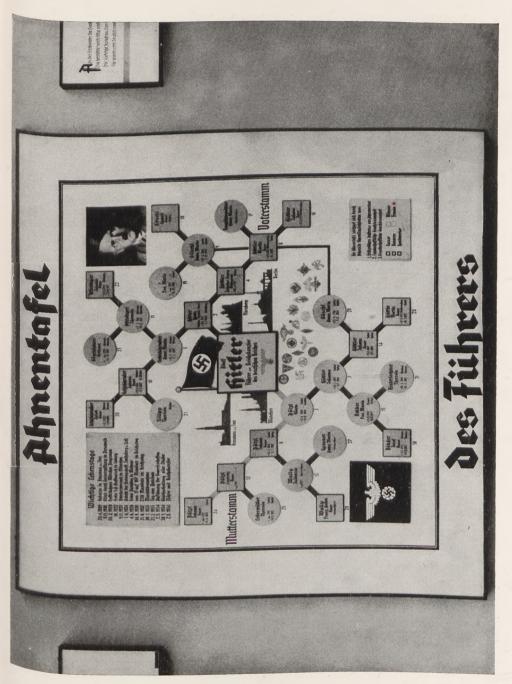

Die Uhnenkafel des Fuhrers [in der Ausstellung: Das Wunder des Lebens] (23. 3.-5. 5. 1935)



Werbeplakat zur 5. Reichslotterie für Urbeitsbeschaffung









Türplaketten des Winterhilfswerkes 1935/36

## Reichsgesetzblatt

### Teil I

| 1935      | Ausgegeben zu Berlin, den 16. März 1935 R             | r. 28 |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------|
| Zag       | Inbalt                                                | Ceite |
| 16. 3. 35 | Protlamation der Reichsregierung an das deutsche Bolt | 369   |
| 16, 3, 35 | Gejet für den Aufbau der Wehrmacht                    | 375   |

### An das deutsche Wolf!

Als im November 1918 bas beutsche Bolt — bertrauend auf die in den 14 Punkten Wilsonst gegebenen Zusicherungen — nach viereinhalbjährigem ruhmvollen Widerstand in einem Kriege, bessen Ausbruch es nie gewollt hatte, die Wasfrund es nie gewollt hatte, die Wasfrund es nie gewollt hatte, die Wasfrund es nie gewollt hatte, die Wasfren freckte, glaubte es nicht nur der gequalten Menscheit, sondern auch einer großen Idee an sich einen Dienst erwiesen zu haben. Selbst am schwersten leidend unter den Folgen dieses wahnsimigen Kampfes, griffen die Millionen umseres Volkes gläubig nach dem Gedanken einer Neugestaltung der Bölkerbeziehungen, die durch die Ubschaffung der Gebeinmisse diplomatischer Kabinettspolitif einerseits, sowie der schredlichen Mittel des Krieges anderseits veredelt werden sollten. Die geschichtlich härtesten Folgen einer Niederlage erschienen vielen Deutschen damit geradezu als notwendige Opfer, um einmal für immer die Welt von ähnlichen Schrecknissen zu erlösen.

Die Idee bes Bölkerbundes hat vielleicht in keiner Nation eine heißere Zustinunung erweckt als in ber von allem irdischen Glüd verlassene beutschen. Nur so war es verständlich, daß die in manchem geradezu sinnsosen Bedingungen der Zerstörung seder Wehrvoraussehung und Wehrmöglichkeit im deutschen Bolte nicht nur angenommen, sondern von ihm auch erfüllt worden sind. Das deutsche Bolt und insonderheit seine damaligen Regierungen waren überzeugt, daß durch die Erfüllung der im Berfailler Bertrag vorgeschriebenen Entwaffnungsbestimmungen entsprechend der Verheißung diese Vertrages der Beginn einer internationalen allgemeinen Abrüsung eingeleitet und garantiert sein würde. Denn nur in einer solchen zweiseitigen Erfüllung dieser gestellten Ansgabe des Bertrages konnte die moralische und vernünstige Berechtigung für eine Forderung liegen, die, einseitig auserlegt und durchgeführt, zu einer ewigen Diskrinninierung und damit Minderwertigkeitverklätung einer großen Nation werden mußte. Damit aber könnte ein solcher Friedensvertrag niemals die Boranssehung für eine wahrhafte innere Aussschung der Bölker und einer dadurch herbeigeführten Befriedung der Welt, sondern nur für die Aussichtung eines ewig weiterzehrenden Kasse sein

Reichsgefegbl. 1935 I

93

Proklamation der Reichsregierung an das deutsche Bolk (erste Seite) Biedereinführung der "Allgemeinen Wehrpflicht" (16. 5. 1935) In diesem Sinne bat bie deutsche Reichsregierung mit dem heutigen Tage bas folgende Gefet be- fcilosien:

Gefet für den Aufbau der Wehrmacht.

Bom 16. 9Rars 1935.

Die Reichbeiegierung bat iolgendes Gefet beichloffen, bas biermit verfündet wird:

8-1

Der Dienft in ber Wehrmacht erfolgt auf ber Grundlage ber allgemeinen Wehruflicht.

\$ 2

Das bentide Friedensbeer einschlieftlich ber überführten Ernppenpolizeien gliedert fich in 12 Rorvstommandos und 36 Directionen.

\$ 3

Die ergangenden Gefege über die Regelung ber allgemeinen Wehrpflicht find burch den Reichswebrminifter bem Reichsminifterium alsbalb vorzulegen.

Berlin, ben 16. Marg 1935.

### Der Führer und Reichstangler Abolf hitter

Der Reichsminifter bes Unswärtigen Greiberr von Reurath

Der Reichsminifter bes Innern Frid

Der Reichsminifter ber Finangen Graf Schwerin von Krofigt

Der Reich & wirtschafts minifter Mit ber Juhrung ber Geidofte benuftragt: Sjatmar Schacht Prafibent bes Reichsbantbiretteriums

Der Reichsarbeitsminifter Frang Gelbte

Der Reichsminifter ber Juftig Dr. Gariner

Der Reichswehrminifter von Blomberg

Der Reichspostminister und Reichsverfehrsminister Arhr. v. Elh Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft R. Walther Darré

Der Reichsminister für Bolfsauftlärung und Propaganda Dr. Goebbels

Der Reichsminifter ber Luftfahrt Göring

Der Reichsminister für Wiffenschaft, Erziehung und Volksbildung Ruft

> Der Reichsminifter ohne Geschäftsbereich R. Deft

> Der Reichsminifter ohne Geschäftsbereich Rerri

> Der Reichsminifter ohne Gefchäftsbereich Dr. Sans Frant

herausgegeben vom Reichsmunferum bes Jumern. - Get eucht in ber Reichsbruckerei, Berlin.

Gefet für den Aufbau der Wehrmacht

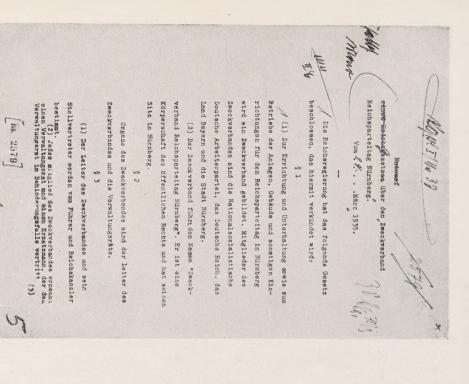

für die Rechnungslegung und hechnungsprufung des

Jourgio 2220

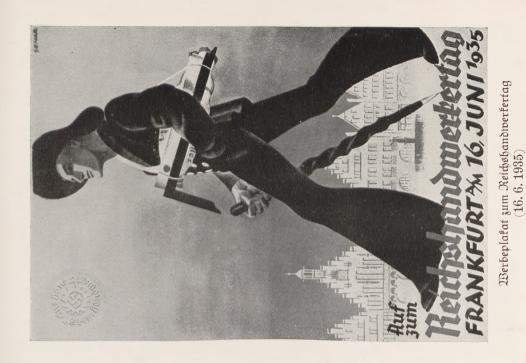



Werbeplakat zum Jugendherbergsfammeltag der HJ. (15. 6. 1935)

## **fhrenfacte**

für kinderreiche deutsche

# Mütter

die deutsche Mutter zu schützen ist Ehrenpflicht eines jeden deutschen Volksgenossen!



die Inhaberin dieser Karte frau

wohnhaftin

Str.N.º

ift Mutter von ... Kindernunter 10 Fahren.

Alle amtlichen Stellen und alle deutschen Geschäfte werden gebeten die Inhaberin bevorzugtabzufertigen.

Ausgabestelle: Amtskiterdneu.

die Inhaberin dieser Karte wirddarauf hingewiesen daß nur sie
persönlich zur Verwendung derselben berechtigt ist.

Fede widerrechtliche Benutzung
der Karte hat die Einziehung
derselben zur folge.

Hierausgegeben von der Gauamts, Leitung der U.S.D. Gau Rurheffen.



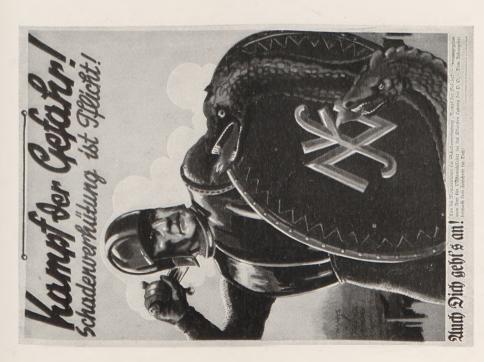

Plakat des Amtes für Bolkswohlfahrt der NEDAP., Abt. Schadenverhütung

Aufklärungsaktion

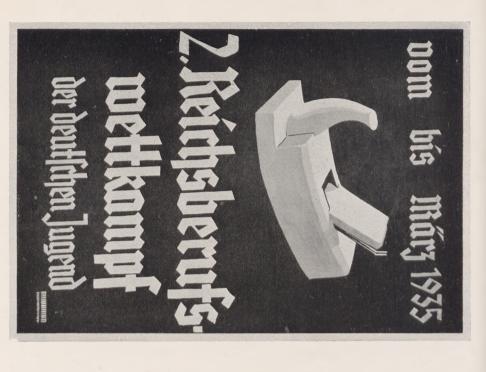

Werbeplakat



Chrenurkunde

3meiter Reichsberufswettkampf (18.—25. 3. 1935)



Deutsches Reich Arbeitsbuch

eine Innenfeite

Arbeitsbuch. (Befeß bom 26. 2. 1935)

Uußenseite

Dag

610

# Reichsgesethblatt

| 1935      | Ansgegeben zu Berlin, ben 22. Mai 1935 Nr. 52                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buz       | Inhalt                                                                                                  |
| 21. 5. 35 | 28ehrgeieß                                                                                              |
| 22, 5, 35 | Erlag bes Führers und Reichistanglers über bie Dauer ber affiren Dienft-<br>pflicht in ber Wehrmacht    |
| 22. 5. 35 | Erlaß bes Guhrere und Reichstanglere über bie Ubertragung bes Ber-<br>ordnungerechte nach bem Webrgefeg |
| 22, 5, 35 | 22. 5. 35 Bererbnung über bas Erfaffungemefen                                                           |

## Wehrgesets

# Bom 21. Mai 1935

Die Reichstegierung bat bas folgende Gefeg befchloffen, bas biermit verkfindet wird

### Allgemeines

Albidnitt I

# (1) Wehrbienft ift Ehrendienst am Deutschen

- (2) Jeber beutsche Mann ift wehrpflichtig.
- Diensteistung fur bas Baterland verpflichtet. (3) Im Kriege ift über die Wehrpflicht hinaus
- Die Wehrmacht ist der Waffenträger und die soldatische Erziehungsschule des Deutschen Volkes. Sie besteht aus

# ber Kriegemarine, ber Luftwaffe.

- Guhrer und Reichsfangler. (1) Oberfter Befehlshaber ber Wehrmacht ift ber
- (2) Unter ihm übt ber Reichstriegsminister als Oberbesesschläseber ber Wehrmacht Beschlägewalt über die Wehrmacht aus.

9leichägeseth 1935 I

### Daller ber Behrpflich Die Wehrpflicht

abidnitt II

d5. Lebensjahres folgenben 31. Marg. Die Wehrpflicht bauert vom vollendeten 18. Le

## Pflichten im Rriege

- (1) Alle Wehrpflichtigen haben sich im Falle einer Mobilmachung zur Verstägung ber Wehrmacht zu halten. Der Reichstriegsminister entscheibet über ihre Berwendung.
- (2) Die Belange der Wehrmacht gehen im Kriege allen anderen vor.

### Erweiterung ber Wehrpflicht S G

Im Kriege und bei besonderen Vorständen ist der Reichstriegknichter ermächtigt, den Kreis der sint die Erställung der Wechspflich in Vetracht kommen-den beutschen Wänner zu erweitern.

154

- a) ben aftiven Wehrbienft. Im aftiven Wehr bienft fteben: 1. die Wehrpflichtigen mabrend ber Erful
- 2. aftibe Offigiere und folde Unteroffigiere 3. die Wehrmachtbeamten, die nach Erfülbienen, als nach § 8 Mbf. 1 festgefest ift, und Mannichaften, die freiwillig langer
- 4. bie aus bem Beurlaubtenftanbe gu Ubun gen oder sonstigem aftiven Wehrdienst einberufenen Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften und Wehrmachtbeamten nach Siffer 3; Beurlaubtenftand überführt zu werben,
- ben Wehrbienft- im Beurlaubtenftante. Beurlaubtenftande fteben bie Ungehörigen Sm
- (2) Die nach § 6 einberufenen Jahrgange im Alter von über 45 lebensjahren bilben ben Land

- (t) Der Führer und Reichskanzler fest die Dauer ber aktiven Dienstpflicht für die Wehrpflichtigen fest
- ift icon früher möglich. vollenden, zur Erfüllung ber aktiven Dienstpflicht einberufen. Freiwilliger Gintritt in die Wehrmacht bem Kalenberjahr, in bem fie bas 20. Lebensjahr (3) Die Erfüllung ber Arbeitsbienstpflicht ift eine (2) Die Wehrpflichtigen werben in ber Regel in
- Dauer haben bie Wehrpflichtigen bie entsprechenbe aftiben Wehrdienft ausscheiben muffen. (4) Bei Freiheitsftrafen von mehr als 30 Tagen

merben.

Boraussetzung für ben aktiven Wehrbienst. Aus-nahmen werben burch Sonberbestimmungen ge-

# Referbe

Sur Reserve gehören die Wehrpflichtigen nach ber Entlassung aus bem aktiven Wehrbienst bis zum 31. Marg bes Kalenberjahres, in dem sie ihr 35. Lebengjahr vollenden 89

Wehrgeset (21. 5. 1935) [Erfte und zweite Seite

## Behrbienft

- erfullt. Der Wehrbienft umfagt: (1) Die Wehrpflicht wird burch ben Wehrbienfi
- lung ber aftiven Dienstpflicht nach
- Beamte angestellt werben, ohne in ben lung ber Diensipflicht (Ziffer 1 und 2) als

- 1. ber Referve,
  2. der Ersahreserve,
  3. der Candwehr.

- Aftibe Dienfipflicht
- c) ben Magregeln ber Siderung und Befferung b) nicht im Besit ber burgerlichen Chrenrechte ift. morfen ift,
- d, burch militärgerichtliches Urteil bie Wehr murbigfeit verloren bat,
- (2) Der Reichstriegeminifter fann Ausnahmen gu
- dabigfeit zum Befleiden öffentlicher Amter erkannt worden ist, durfen erst nach Ablauf der im Urteil für diese Ehrenftrase vorgesehenen Seit einberusen Ubf. 1 c und e zulaffen.

# Behrpflichtausnahmen

macht beauftragten Arztes für den Wehrbienfi untauglich befunden worden find,

### Erhabreferbe

# die nicht zur Erfüllung der aktiven Dienstpstlicht nach §8 Uhl. I einberufen werden, bis zum 31. März bes Kalenberjahres, in dem sie ihr 35. Lebensjahr Bur Erfahreferve gehören bie Wehrpflichtigen

# Landwehr

endung bes 45. Lebensjahres folgenden 31. Marg. 35. Lebensjahr vollenben, bis gu bem auf bie Boll-Bur Candwehr gehoren bie Wehrpflichligen vom

### Exfahmefen

vernehmen mit bem Reichsminister bes Innern. ftellen und ihr Sufammenwirfen mit ben Beborben friegeminifter regelt ben Aufbau ber Erfagbienft ber allgemeinen und inneren Bermaltung im Gin dienststellen ber Wehrmacht erfaßt. Der Reichs. (1) Die Wehrpflichtigen werben burch die Erfat

und inneren Bermaltung erfaßt. Wehrpflichtigen burch bie Behörden ber allgemeinen (2) In ber entmilitarifierten Sone werben bie Wehrunwurdigfeit

ber Erfüllung ber Wehrpflicht ift, wer (1) Wehrunwurdig und damit ausgeschloffen von a) mit Buchthaus bestraft ift,

Sum Wehrbienst burfen nicht berangezogen wer

1. Wehrpflichtige, Die nach bem Gutachten eines Sanitatsoffigiers ober eines von ber Wehr-

Rr. 52 - Lag ber Ausgabe: Berlin, ben 22. Mai 1935

(2) Offigiere und Wehrmachtbeamte, Die nach ehrenvollem Dienft, aus bem aktiven Dienft ausischeiben, fonnen zu Offizieren und Beamten bes Beebrenvollem Dienft aus bem aktiven Dienft urlaubtenftanbes überführt werben.

## Bibilangeftellte in ber Behrmacht \$ 35

Notwenbigfeit es erforbert. Gie find für bie Dauer biefer Anordnung Ungehörige ber Wehrunacht im Der Reichskriegsminister fann bie im Bereich ber Bebrmacht angestellten Bibilpersonen ben für Gol-Daten geltenben gefehlichen Borichviften gan, ober teilweife untermerfen, wenn und folange militarifche Sinne bes § 21.

#### übergangsvorfdrift Abfdnitt IV

Reichsmarne vor dem 1. Juli 1933 eingestellt find, und deren Verbrigfeiten nach dem Abergeife vom 22. Mätzt 1921 auf 12 Jahre ausgestellt ist, sonnen bis zum Eldauf dieser Zeit im attiver Wecke. (1) Unteroffiziere und Mannschaften, bie beim Reichster vor bem 1. April 1933 ober bei ber Im übrigen gelten für fie uneingeschränft bie Boridriften biefes Gefeges. bienft belaffen merben.

(2) 216f. 1 ift finngemaß auf bie Berpflichtung ber Offiziere und Offizieranmarter bes Reichsheeres und ber Reichsmarine und bie in bie Wehrmacht übernommenen Angehörigen ber Lanbespolizei angumenben.

1933 eingestellten Offigiere, Unteroffiziere und Mann. (8) Muf bie beim Reichstheer nach bem 31. Marg chaften findet bas vorliegende Befeg uneingeschranft 1933 und bei ber Reichsmarine nach bem 30. Juni Unwenbung.

vom 23. Marg 1921 (Reichsgesethell. S. 329) ange-ftellten Sivilpersonen tönnen für die Onuer der in ihrem Dienstrag vereinbarten Zeit nach näberer (4) Die auf Grund bes § 40 a bes Behrgefetes Reichstriegeminifters in aftiven Behrdienft übernommen merben Bestimmung beg

#### Schluftvorfchriften Mbfdnitt V

tarifche Berordnungsrecht aus. Er erläßt bie gur Durchfuhrung bes Gefeges erforderlichen Rechts. verordnungen und Bermaltungsbestimmungen. Die (1) Der Bubrer und Reichstangfer ubt bas mili-Rechtsverorbnungen fonnen Strafandrohungen ent-

Reichatriegeminifter und in ben Fragen bes Erfag. Bufrer und Reichstangler fann bem wesens und der Webrüberwachung dem Reichs-minister des Junern Besugnisse nach Isb. 1 über-(2) Der

(3) Die Berordnungen können außer in den im elek über Berkindung von Reichsverordnungen Berklindung von Reidseverordnungen vom 13, Oftober 1923 (Reichsgefeghl. I C. 959) vorgefehenen Blättern auch in ben Berorbnungs. blattern ber Wehrmacht verkundet werben.

Ber. (1) Diefes Befeg tritt mit bem Tage ber fundung in Rraft. (2) Wit bem gleichen Lage treten das Abchreifelt vom 23. Mär; 11921 (Reichsgespiecht. C. 322) sowie bie Andersungsgeisele vom Es. Juni 1921 und dom 20. Juli 1933 (Breifsgeischt. 1921 C. 787; 1933 S. 226, 566) außer Kreit.

Berlin, ben 21. Mai 1935.

## Der Kübrer und Reichstangler Mbolf Bitler

Der Reichswehrminifter von Blombera

Der Reichsminifter bes Innern

# Dauer der aktiven Dienstpflicht in der Wehrmacht. Erlaf des Führers und Reichskanzlers. Bom 22. Mai 1935.

Die

Die Dauer ber aktiven Dienstpflicht bei ben brei Behrmachtsteilen wird einheitlich auf ein Sahr Bum Paragraph 8 bes Wehrgefeges vone 21. Mai 1935 (Reichsgefegbl I G. 609) verorbue ich :

Berlin, ben 22. Mai 1935.

Der Führer und Reichsknigfer Mbolf Bitler

über die Ubertragung des Berordnungsrechts nach dem Behrgefeh. Erlaß des Führers und Reichskanglers Bom 22, Mai 1935.

minifter bes Innern, jur Durchfufprung bes Wehrgefeges erforberliche Rechts. und Bermaltungsvorfdriften Muf Grund des § 37 Alf, 2 des Wehrgefeges vom 21. Mai 1935 (Reichsgefegel. I S. 609) ermächtige ich den Reichstriegsminister und in den Rragen des Erfahrefens und der Wehrüberwachung den Reichs-

Berlin, ben 22. Mai 1935.

Der Reichsminifter bes Innern Der Zührer und Reichskangler Der Reichsfriegsminifter bon Blomberg Abolf Bitler Brid

# Erfaffungeberfahren Bom 22. Mai 1935.

Berordnung über das Erfassungswesen.

Auf Grund bes § 37 Abj. 2 bes Wehrgefetes vom 21. Mai 1935 (Reichsgefehbl. I G. 609) und bes Ertragung bes Berordnungsrechts nach bem Behrgefet vom 22. Mai 1935 (Reichsgefeghl. I G. 615) wird laffes bes Buhrers und Reichstanglers über bie Uberfolgendes verordnet:

# Dienstworschrift für das Erfasungswesen

Erfaffungsverfahren Erfter Teil

# Derfonennachweise, Berfonenfreis

(1) Mis Grundlage für bas Erfahmefen merben namentliche Berfonennachweise angelegt und laufend geführt (Erfaffungeberfahren). (2) In Die Dersonennachweise find ausnahmulos alle mannliden Reichsangehörigen bes Geburtsjahr. ganges aufzunehmen, welcher für die Musterung und Ausgebung bestimmt wird. Sie heißen im Sinne biefer Borfdrift Dienftpflichtige.

(4) In bie Bersonennachmeise find auch folche (8) Abf. 2 gilt auch fur Ctaatenlofe und folche Berfonen, beren Staatsangehörigfeit nicht festftebt.

Dienstpflichtige aufzunehmen, bei benen Grunde bor. liegen, bie an ber HuBubung ber Dienftpflicht hindern

fönnten.

Dreugen § 2 der preußifden Bolizeiberordnung über (2) Das Berfahren ber bolizeiliden Melbebehörbe (§§ 6 bis 18) erfaßt bie Dienftpflichtigen an ihrem Bohnfit ober bauernben Aufenthalt (vgl. für a) von ben polizeilichen Melbebehörben unb (1) Das Erfaffungeberfahren mirb b) von ben Stanbegamtern burchgeführt.

(3) Das Berfahren bes Stanbesamts (§§ 19 bis Geburt (§ 17 bes Derfonenftanbegefeges) und bient 25) erfaßt bie Dienstpflichtigen an bem Ort ihrer ber Erganzung bes Berfahrens ber polizeilichen bag Melbewefen). Melbebehörbe.

meine Hufficht über bie einzelne, bas Erfaffungever. (4) Die Aufficht über bie Durchführung bes Er. faffungeverfahrens obsiegt ber Behörbe, bie bie allgefabren burchführende Beborbe ausubt.

Erfaffungemittel

a) bie Bersonennachweise (Bersonalblatter, § 7 und Beburtsfartei, § 19), (1) Erfaffungemittel finb:

b) bie bazugehörigen Merbemittel und Unlagen.

Erlaß über die Dauer der aktiven Dienstzeit und Berordnung über das Erfassungswesen. (22.5.1935) [Auf der Schlußseite des Wehrgeseise

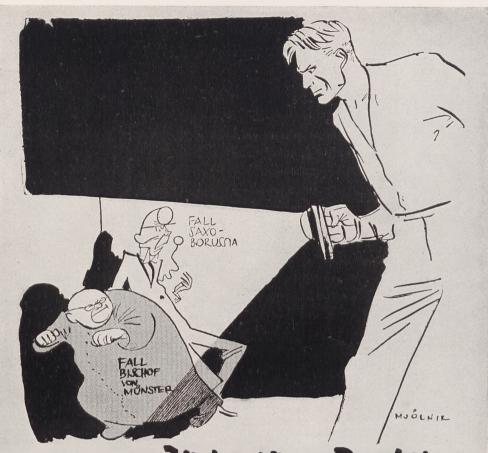

führt der Zentralparteiverlag

Völkischer Beobachter · Der Angriff · Der SA-Mann · Das Schwarze Korps · Jllustrierter Beobachter · Die Brennessel



Zentralverlag der N.S.D.A.P., Franz Eher Nachf. G.m.b.H., München-Berlin

Druck: M. Muller & Sohn, G. m. b. H., Zweigniederlassung Berlin SW 64.

Flugblatt des Bentralparteiverlages



Sondernummer Reichsparteitag 1935 Cingebreis 20 Pf.

#### VOLKISCHER BEOBACHTER

Force See See Sell, Built. Toward M. Standings C. Benner Bill.

Brian See See See Seet. Standing States

Rampfblatt der national fogialiftifden Bewegung Großbeuifdlands



Beitungen des Zentralparteiverlages

Werbung für die Presse der NGDUP.



Plakat gegen Verkehrsunfälle

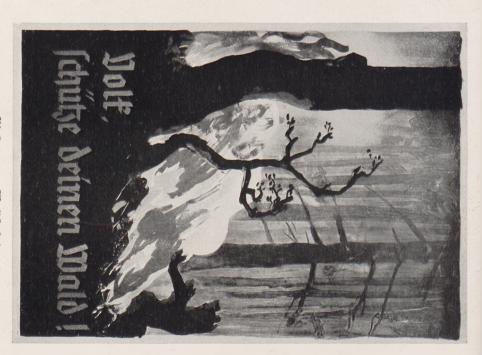

Plakat gegen Waldbrände

Werbung der Abt. Schadenverhütung des Amtes für Volkswohlfahrt der NSDAP.





Die Zeitschrift "Kampf der Gefahr" (Millionenauflage)



Bekanntmachung über die Musterung der Wehrpflichtigen (3. 6. 1935)



Bekanntmachung über die Erfassung der Jahrgange 1913 und 1916 (18. 11. 1935)

KUK I / 11164

Welchsarbeltsdienstresetz.

Die Reionsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird;

Absohuitt I.

Der Reichsarbeitsdienst.

(1) Der Reichsarbeitsdienst ist Ehrendienst am Deutschen Volke.

(2) Alle jungen Deutschen beiderlei Geschlechte sind veryflichtet, ihrem Volk im Reichsarbeitsdienst zu dienen. (3) Der Reichsarbeitsdienst soll die deutsche Jugend im Geiste des Mationalsozialismus zur Yolksgemeinschaft und zur wahren Arbeitsauffassung, vor allem zur gebührenden Achtung der Handarbeit erziehen.

(4) Der Reichsarbeitsdienst ist zur Durchführung gemeinnütziger Arbeiten bestimmt.

8 2

(1) Der Reichserbeitsdienst untersteht dem Reichssannister des Innern, Unter ihm übt der Reichsarbeitsführer die Befehlsgewalt über den Reichsarbeitsdienst aus.

(2) Der Reinhearbeitsführer steht an der Spitze der Reinhsleitung des Arbeitsdienstes; er bestimmt die Organisation, regelt den Arbeitseinsetz und leitet Ausbildung und Erziehung.

Absobnitt II. Die Arbeitsdienstpflicht der männlichen Jugend. (1) Der Pührer und Reichskanzler bestimmt die Zahl der alljähr-

lich einzuberufenden Dienstpflichtigen und setzt die

Dane

andro 2237.

Vorschriften dieses Gesetses einen späteren Zeitpunkt des inkræfturetens su bestimmen.

Berlin, den Houn 1935.

(2) Der Beichsminister des Innern wird ermächtigt, für efnzelne

(1) Dieses Gesets tritt

Der Pührer und Reichskanzler

1 Share

Der Reionsminister des Innern.

mile

Das Reichsarbeitsdienstgeses (26. 6. 1935)

WARLICH

# Deutsches Volk, horch auf!

#### Redlingbaufen, den 9. Juli 1935.

ha ter femelhat an femire. Dereken kreman in an femel depen destenta an feme. Derekenterie an feme ind in nam matempatatus mehr beformer. Der Zehre ift ein als eitrigen Airdenhofindert belanutre Mitgisch des lanhelissen Cancilien-Operien. Et beging blie Tet, um damit den Operdade auf Angeberigs der Spie Schalle Webles zu lensten.

#### Bocholt, den 23. Juli 1935.

Die mieren einem errie terente bereichte eine nichten besteht beiten beiten bei ausgeben, bis in Ton Munister im 112.04p beie. De nichte Konste nicht der Jentreum-Andanger Allepper und der Rommunist William, Ridde und Jewed der Est find, die nativenlifziglißiche Deutsgest in den August der Landellichen Vollsteilen zu Landellichen Vollsteilen zu.

#### Münfter, den 3. August 1935.

he trees a 6. Eyes errien freislier errife bis generalgenerate of the tree on fillente in the Productions
returns to be beine on fillente in the Productions
returns to be beine of fillente in the Production
for extract and Diversities for Legislate tes 100 AD.

The first tes Authorities for Legislate tes 100 AD.

The fillent tes Authorities forms order. Co. began a
new tree of the fillent fillent tree of the fillente
form of the fillente and fillente fillente
form of the Citabriel structly method, also
formen bit Jingblance and our Reiben bet

TEP RD.

Bewissenlose Heizer find am Werte, dich in einen Austrulaumf blaeinzurreiben i Sie mistbrauchen die Religion zu schmählichen politischen Zwecken.

Nebenftebende Tatfachen dienen dazu als Beweiswinel:

Das ift Sabotage am inneren grieden der Nation!

Man greift gur Luge und Betrug, weil andere Mittel niche mehr verfangen!!

Während der Jührer den fawerften politischen Rampf der Geschichte für Arbeit und Freiheit den deutschen Volkes fiegreich zu Ende führt, arbeiten die

Zentrumsbonzen

Arm in Arm mit dem Golfchewiomus und wenden seine Methoden gegen den nationallogialistischen Staat an, der Europa und seine Kultur von der bolfchewistischen Vernichtung gereuet baet!

Bebt die Volksverräter, die ihre schmunigen politischen Geschäfte heuchlerisch unter der Maske der Religion betreiben wollen, der allgemeinen Verachtung preist!

Die ewigen geinde des Reiches wollen die deutsche Einheit gerftoren!!

Regierung und Partei werden dem Schamlofen Treiben ein Ende machen.

Du, deutsches bolt, hab acht und hute dich vor den

Dunkelmännern, die im Schafspelz kommen, inwendig aber reißende Wölfe find!

> Ilationalfogialififche Demfche Rebeiter Portei Osuleitung Gud-Gannover- Braunfchmeig

> > Cree-this House a fact from the

Nationalsozialistisches Plakat gegen den politischen Katholizismus

# das Schwarze Kor

SCHUTZSTAFF Organder Steldslubrung



#### So haben es die Devisenschieber gemacht

#### Die Binnbuchfe im Rloftergarten - Ein Toter macht Gefchente

Solant unladilie Berchtefistung und unberutern Arniter bei ein Meinber Franz erberutern Arniter bei ein Meinber Franz erkert ans bestellten Westgande auswerten
falble aus um verzillisten, dass bezuich Seit Westgande keinber beitalb erlalgt inb, um est wiede ben gehren. Zalbekand ber Urberden. Mit beie nicht ober mur in gans gerinaen
wiede bei Berchtefistungen un erfüller.

"Der Johannemann (ber Rame bea perftorbenen Raters, ben ber Debensobere jeibli unter bie gefalichte Coentungeurfinde neien ures a gerenter an geben gefarben, und ich ichte jie inspiliere gefarben, und ich glaubie, bleie Unterland ich geschen auch nie glaubie, bleie Unterland ich geschen der und ich glaubie bei geschen der ges



Diese Büchse mit 20000,- RM Wertpapierer wurde im Klostergarten getunden

Eidenstattliche Erhlarung

Ich Endusterzeichnender , Pater Johann Eugel, Heiligenstadt, erkläre hisroit am Eides statt, doß die der Seichsbankotelle

RM 2712.50 Deutsche anleibe-Ablosmagschuld mit Auslosungered RM 3000 .- I.S.Furbon-Industrie Aktion

BM 26on.- Ges.f. M. Watern. Ludw. Lnows & Comp. Aktien

mein alleiniges Eigentus sind . Ich habem dieselben aus geoparten Geldern gekeuft und zwer vor dem 16. April 1932.

Die Budoutung der eideastattlichen Erklarung ist bir lekann

Heiligenstadt(Eichsfeld) am. to off. 4th ...

Vor Gericht mußte Pater Kugel zugeben, daß diese eidesstattliche Erklärung falsch ist

Hockwirdings lieber P.Rektor Brickenna !

Bierrit übergehe ich Thren diete dertyspiere, dasit die dieselbe nach Thren Bolieben für sich oder für weblichten Zweche überwen z dem Jeh habe sie von dizigen Franzen in coller wielfülsehen denich care is von einigen zermen in deiter weiterlieden Heinnigeren Massen ich nicht bemmen hir zus Genebente beschen Gie die mir versicherten, beiten die diese Pritorn anhab zil i Bemitte. Wollen Ex. Hochmünden weber in Gebete und an Ajense de

Bochum.den 16.Febr.1934.



Unter dieses fingierte Schreiben setzte der Ordensobere den Namen eines verstorbenen Bruders

Das "Schwarze Rorps" mit dokumentarischen Belegstücken über die Devisenschiebungen in Klöstern



Preußens in Kirchenangelegenheiten.

gelegenheiten über. schaft, Erziehung und Volksbildung bearbeiteten kirchlichen An-Innern sowie im Reichs- und Preußischen Ministerium für Wissen gehen die bisher im Reichs- und Preußischen Ministerium des Auf den Reichsminister ohne Geschäftsbereich Kerrl

ligten Reichs- und Preußischen Minister nühere Bestimmung. (Wegen der Ausführung dieses Erlasses treffen die betei-

Berlin, den . Juli 1935.

Der Führer und Reichskansler

Wische Minister

für Wisse und Preudische Minister

Der Preußische Ministerpräsident

Redaktto Mic

Reichskirchenminifter Rerr (Erlaß vom 16. 7. 1935)

# über die Grundfteinlegung

zur Kongrefihalle der Nationalfezialistischen Deutschen Arbeiterpartei in Nürnberg.

crers des Deukschen Reiches, des Führers und Reichskamkers terpartei auf dem Beichsparteibaggelände zu Mitrubern verdandt ihre ENTSTEHUNG dem Wunsiche und Willen des Erneu Diefe kongreschalle der Nationalspialifischen Deutschen Arbei ADOLF HITLER

Auregungen des Führers dem Architelten Professor Ludihre FORM undGESTALTUNG entsprechend den

wig Auff in Nürnberg ihre ERRICHTUNG der auf Anregung der Stadt Nürnverg g*efchaffe*nen und unter Leitung des Reichsminifers h<u>e</u>erl fle**c**henden Körperfchaft des Öffentlichen Rechtes Iwedverband Reichsparkeitag Nürnberg".

on und im neunzehnhunderffünfunddreißigken chriftlicher September des 31m Jahres der nationalsozialistischen Kevoluti Zeikrechnung der führer und Keichskamler Adolf hiller. Den Grundftein zu diefer Kongrefihalle legte heute, am elften Möge es diefem gewaltigen Bau,dessen Grundftein matternd

des fieden Reichsparteikages der Nationallosialifischen Deutschen Arbeiterpartei, des Parteitages DER FREIHEIT, ge DEM DEUTSCHEN VOLKE zu dienen. legt wurde, dereinst beschieden sein, auf jahrtausende hinaus dem Parteikongrefi der USDAB eine Stätte zu bieten und dami

Es lebe die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei! es lebe Adolf titler! Sieg-heil! Es leve Deutschland!

Mirnberg, 11. September 1935. Ivedverband Beichsparteitag Mirnberg:

General Rene

Reidpominister.

eingemauerte Urkunde Die in den Grundstein der neuen Kongreßhalle in Rürnberg (Grundsteinlegung 11. 9. 1935



Teilnehmerausweise

Parteitag der Freiheit (15. 9.—16. 9. 1935)

### Reichsgesetzblatt

#### Teil !

| 1935                                       | Ausgegeben zu Berlin, den 16. September 1935 | Nr. 100 |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|
| £ag<br>15. 9. 35<br>15. 9. 35<br>15. 9. 35 | Juhalt<br>Reichstürgergesets                 | 1146    |

#### Reichsflaggengesetz.

Bom 15. September 1935.

Der Reichstag hat einstimmig das folgende Gefet befchloffen, das hiermit verfündet wird:

Urtifel 1

Die Reichsfarben find fcwarz-weiß-rot.

Mrtifel 2

Reichs. und Rationalflagge ift bie Safentreugflagge. Gie ift zugleich Sanbelsflagge.

Mrtifel 3

Der Führer und Reichstangler bestimmt bie Form der Reichstriegsflagge und ber Reichsbienftflagge.

Artifel 4

Der Reichsminister des Innern erlaßt, soweit nicht die Juftandigteit des Reichstriegeministers gegeben ift, die zur Ourchführung und Ergangung biefes Gefeges erforderlichen Rechts- und Berwaltungsvorschriften.

Arti.el 5

Diefes Gefeg tritt am Tage nach ber Berfundung in Rraft.

Mürnberg, den 15. September 1935, am Reichsparteitag der Freiheit.

Der Führer und Reichstanzler

Adolf Sitler

Der Reichsminifter bes Innern

Frid

Der Reichstriegsminifter und Oberbefehlshaber ber Behrmacht

von Blomberg

(Bierzehnter Lag nach Mblauf bes Ausgabetags: 30. Geptember 1935) Reichsgesethl. 1935 I

294

Reichsflaggengeset

Die Mürnberger Gefete (15. 9. 1935)

Reichsgefegblatt, Jahrgang 1935, Zeil I

# Reichsbürgeraesek.

Bom 15. September 1935.

Der Reichising hat einftimmig bas folgenbe Befeg befchloffen, bas biermit verlundet wirb:

(1) Ctantsangehöriger ift, wer bem Conguerband bes Deutigen Reiches angehört und ibm bafitt beoubers vervflichtet ift.

(2) Die Stantfangefiviigfeit wird und ben Borfchriften bes Reiche. und Ctantangehörigkeitigefetges

(1) Reicheburger ift nur ber Staatsangehörige beurichen ober getrerwandten Blutes, ber burch fein Berhalten bereiff, baft er gewillt und geeignet ift, in Trene bem Deutschen Bolt und Reich gu bienen.

(2) Das Reicheburgerrecht wird berteifung bes Reichebingerbriefes erworben.

Der Reichsminister ben Innern erläßt im Einverrechmen mit bem Etellvertreter bes Fubrers bie zur (3) Der Reichalvürger ift ber alleinige Erager ber vollen politifden Rechte nach Maggabe ber Gelege. Durchfuhrung und Ergangung bes Gefeges erforderlichen Rechts, und Bermaltungsvorfchriften.

Mirnberg, ber 15. Ceptember 1935, am Reichsparteitag ber Breibeit.

Der Reichsminifter bes Innern Der Führer und Reichstanzler Abolf Sitler Brid Gefet zum Edute des deutschen Blutes und der deutschen Ehre. Bom 15. September 1935. Durcherungen von ber Ertentnis, daß bie Reinfeit bes beutichen Blutes bie Locunslegung für ben foorfertand bed Contiden Bolles ift, und befelt von bem nubenglamen Billen, bie Deutsche Ration für alle Sufunft zu fichern, hat ber Reichelag einstimmig bas folgente Befes beschloffen, bas hiermit vertundet (1) Egyfgirðingungar gæfdern-Juden um Schatsangdövigar knuf den ober artvenvonden Plutts find verboten. Scoben gyfgirðfins Egen find nigdig, audi venn fe gur Umgrþung kiefe Öeftest im Eusland gyfgloffen find. (2) Die Richtigfeitellage fann nur ber CtaatBanmalt erheben.

98r. 100 - 2ag ber Ausgabe: Berlin, ben 16. Ceptember 1935

1147

Außerehelicher Bertebr gwifden Juben und Stantfangeborigen beutigen ober artverwandten Blutes ift

Juben burfen meibliche Ctaatsangeborige beutichen ober artberwandten Mutes unter 45 Sahren in (2) Dagegen ift ihnen bas Beigen ber jubifchen garben geftattet. Die Ausübung biefer Befugnis fieht (1) Juben ift bas Siffen ber Reiche. mib Rationaffagge nub bas Beigen ber Reichsfarben verboten, brem Saushalt nicht befcaftigen.

(1) Wer bem Berbot bes § 1 guriberhaubelt, wird mit Budthaus beftraft.

inter ftaatlidem Schut.

(3) Der ben Bestimmungen ber §§ 3 ober 4 gureiberhandelt, wird mit Befanguis bis gu einem Sahr (a) Der Mann, ber bem Berbot bes § 2 guvoberhandelt, wird mit Befangnis ober mit Buchthaus beftraft. ab mit Belbftrafe ober mit einer biefer Strafen leftraft, Der Reichsminffer bes Junern erläßt im Einvermehmen mit bem Stellverteter bes gubreres und bem Beichsminfter ber Jufig bie ger Derchfufrung und Ergängung bes Orfrese erforberlichen Rechts und

Das Gefeg tritt am Lage nach ber Berfindung, § 3 jebod, erft am 1. Jamuar 1936 in Rraft. Murnberg, ben 15. Ceptember 1935, am Reichsparteitag ber Breiheit.

Der Zührer und Reichstangler Abolf Sitler Der Reichsminifter bes Innern Der Reichsminifter ber Juftig Brid

Der Ctellbertreter bes Bubrers Dr. Gürtner

R. 5ch

Special mehr eine West, mit von Von Special mehr eine Von Special von Gescheide in Zeit im 2.10 m. 24.

Special mehr eine West School Special mehr eine Michaels der Zeit im 2.10 m. 24.

Geschieben, Ale Conte Arte Einen Stemmer im som Michaelssenten, Reine Stem St. 6. Geschnichte St. 25.

Geschieben, D. Schiebenmer School – Westerfallen School Special mehr eine Stem Infeligie Kredent, Special school Special school school Special Special Special mehr eine Stemmer school school Special Special Special mehr eine Special Spec Das Recheggiegblatt ericheim in gwei gefonderten Leilen - Eeil 1 und Leil II -.

"Reichsburgergefeß" und "Gefeß zum Schufe des deutschen Blutes und der deutschen Chre"

#### Ich verpflichte mich!

Die olympische Glocke ruft die Jugend der Welt zu den Olympischen Spielen 1936 in Deutschland, ruft sie zu friedlichem Wettstreit, aber auch zu den hartesten Kämpfen, — sie ruft auch mich! So schwer wie die Burde der Decantwortung, so freudig, so hehr und groß ist meine Aufgabe, mein Deutschland, mein Daterland in diesen Wettkampfen würdig zu vertreten.

Ich bin bereit!

Das mir geschenkte Vertrauen verpslichtet mich zur völligen fingabe an die ehrenvolle Aufgabe. freiwillig solge ich dem Ruf des Reichssportführers, einzutreten in die Reihe der deutschen Jugend, die gewillt und entschlossen ist, sich ernsthaft vorzubereiten und einzusehen für die deutsche Sache, die auch die meine ist.

3ch verpflichte mich!

Meine Lebenshaltung wird allen mir bekannten Anforderungen an einen deutschen Olympiakämpser gerecht werden. für die Jeit des Trainings entsage ich allen Lebensgenüssen, — nur das eine Jiel im Auge, meinen Willen und meinen flörper zu schulen und zu härten, mich ganz hinzugeben für das eine große Jiel, würdig zu sein für mein Daterland kämpsen zu können.

Ich unterstelle mich vorbehaltlos dem Reichssportführer und den von ihm eingesetzten Lehrund Schulungskräften, die mir Helfer sind auf dem Wege zu dem mir gegebenen Jiel. Ausschließlich ihre Lehren und Trainingsanweisungen sind mir richtung- und maßgebend.

Uber die getroffenen und zu treffenden Maßnahmen der Olympiavorbereitung werde ich die mir auferlegte Schweigepflicht strengstens beachten.

Getreu meiner Uberzeugung, daß Ceistungen und Erfolge, wie sie Deutschlands Jugend vollbringen soll und muß, nur aus dem Geist guter kameradschaft und Jusammengehörigkeit erwachsen können, wird es stets meine erste Pflicht sein, in engster Derbundenheit mit meinen kameraden den Mannschaftsgeist und Einsah zu wahren und zu fördern.

Ich ordne mich ein in die große Kameradschaft derer, die gleich mir in ernster Vorbereitungsarbeit für Deutschlands Kampf bei den Olympischen Spielen 1936 stehen.

Das gelobe ich!

| Anschrift: |  |
|------------|--|
| Fachamt:   |  |

Unterschrift

Berpflichtungsschein der deutschen Dlympiaanwärter

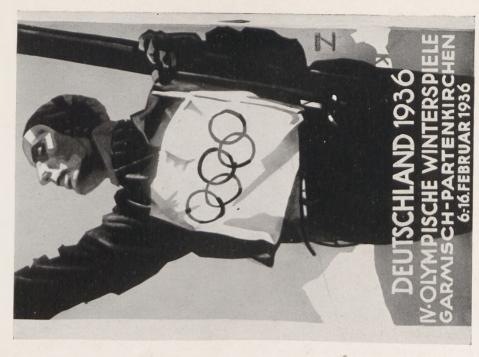

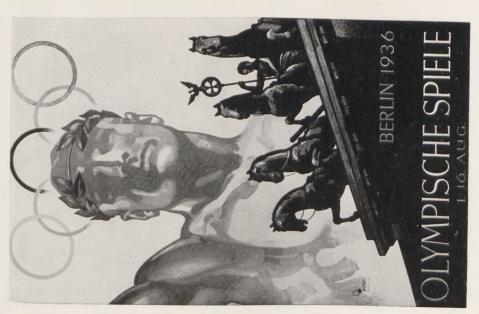

Werbeplakate zu den Olympischen Spielen 1936



Generaloberst von Blomberg Oberbefehlshaber der Wehrmacht und Reichskriegsminister



General der Flieger Göring Oberbefehlshaber der Luftwaffe und Reichsluftfahrtminister



General der Urt. von Fritsch Dberbefehlshaber des Beeres



Admiral Raeder Oberbefehlshaber der Kriegsmarine



Ronstantin Hierl Reichsarbeitsführer



Adolf Hühnlein Korpsführer des NSRK.



Dberst Mahnke Reichsluftsportführer



Generalleufnant a. D. von Roques Präsident des Reichsluftschußbundes



Joachim von Ribbentrop außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter und Sonderbeauftragter des Führers für Abrüstungsfragen



Josef Bürckel Gauleiter des Gaues Rheinpfalz und Reichskommissar für das Saargebiet



Hanns Johst Präsident der Reichsschrifttumskammer



Rainer Schlöffer Präfident der Reichstheaterkammer



Frig Bächtler Gauleiter des Gaues Bayrische Ostmark und Leiter des NSLB.



Hanns Kerrl Reichsminister für kirchliche Ungelegenheiten



Albert Speer der Schöpfer der Neubauten auf dem Parteitaggelände in Nürnberg



Bolf- Heinrich Graf von Helldorf Polizeipräsident von Berlin



Hermann Reischle Stabsamtsleiter des Reichsnährstandes



Herbert Backe Staatssekretär im Reichs= und Preußischen Ministerium f. Ernährung u. Landwirtschaft



Herbert Daßler Präsident der Reichsstelle für Getreide, Futtermittel u. sonstige landw. Erzeugnisse



Balter Frank Präsident des Reichsinstituts für Geschichte des neuen Deutschland



Gifela Mauermener Die beste deutsche Leichtathletin



Gottfried Freiherr von Eramm Deutschlands Spigentennisspieler



Rudolf Carraciola der erfolgreichste deutsche Rennfahrer



Dberleufnant handrif der Sieger im "Modernen Fünfkampf"

Die besten deutschen Sportler des Jahres 1935



Hans Schemm († 5. 3. 1935) Gauleiter der Bayr. Oftmark, bayr. Kultusminister und Leiter des NS. Lehrerbundes



Wilhelm Loeper († 23. 10. 1935) Gauleifer des Gaues Magdeburg-Unhalt, Reichsstatshalter v. Braunschweig u. Unhalt



Otto Laubinger († 27. 10. 1935) Ministerialrat im Reichsmin, f. Bolksaufkl. und Prop. und Präs. d. Reichstheaterkammer



Urel Holft († 26. 1. 1935) Der beste deutsche Turnierreifer



Vorbeimarsch der SU. vor dem Führer



Der Führer schreitet die Front der Ehrenkompanie der Wehrmacht ab

Neujahr 1935

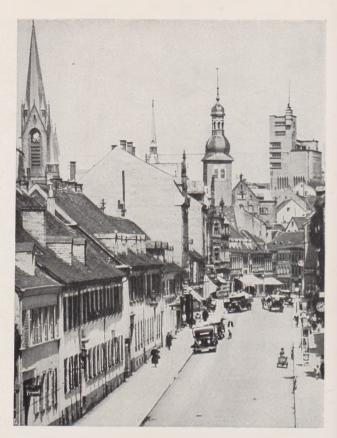

Saarbrücken.

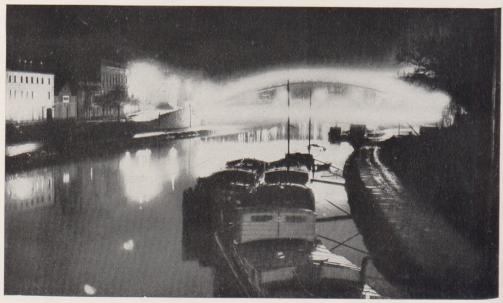

Saarabstimmung (13. 1. 1935)



Die lette große Kundgebung der "Deutschen Front" im Schneegestöber auf dem Wackenberg bei Saarbrücken (6. 1. 1935)



Eine "Schlange" Abstimmungsberechtigter vor einem Wahllokal in Saarbrücken (13.1.1935)



Unter Bewachung durch internationales Militär werden die Wahlurnen zur Auszählung nach dem Gasthof "Wartburg" in Saarbrücken gebracht (Nacht vom 13. zum 14. 1. 1935)



Die Uuszählung der Stimmen im Saal der Wartburg



Der Präsident der Abstimmungskommission, der Schwede Rodhe, verkündet den ungeheuren deutschen Wahlsieg [90,5 %] (15. 1. 1935)



Übergabe des Saargebietes durch den Dreierausschuß an Deutschland [links Reichsinnenminister Dr. Frick] (1. 3. 1935)





Feier des deutschen Sieges an der Saar auf dem Königsplatz in Berlin — Reichsminister Dr. Goebbels spricht von der Freitreppe des Reichstages (15. 1. 1935)





Der Führer spricht vom Balkon des Rathauses in Saarbrücken zu der jubelnden Menge (1.3.1935)



Vorbeimarsch der Ulten Garde des Saargebietes vor dem Führer (1. 3. 1935)

Die Gaar wieder deutsch



Führertagung der Hitler-Jugend in den Ausstellungshallen am Kaiserdamm in Berlin



Der Führer gratuliert seinem alten Mitkampfer General Lichmann zu seinem 85. Geburtstag (22. 1. 1935)

30



Gemälde der alten Rampfstätten in Olympia



Reichssportführer von Tschammer und Osten besichtigt das Modell der neuen Olympia-Kampfstätten in Berlin

Dlympiaausstellung in Berlin (ab 8. 2. 1935)



Blick in die Halle der Motorrader



Der Führer im Gespräch mit dem französischen Botschafter François Poncet Internationale Automobilausstellung in Berlin (ab 14. 2. 1935)



Der Führer fpricht gur Ulten Garde



Blick in den großen Saal des Hofbrauhauses in Munchen

(b. links n. rechts: Neichsleiter Bouhler, Sanitätsobergruppenführer Dr. Ketterer, General Udam, baver. Ministerpräsident Siebert, General von Epp, Stabschef Luke, Oberbürgermeister Fiebler, Neichsorganisationsleiter Dr. Lep, Neichsjugendführer v. Schirach)

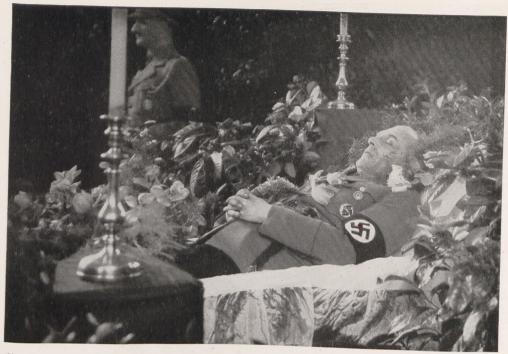

Unfbahrung des tödlich verunglückten Gauleiters der Bayer. Oftmark, Hans Schemm († 5. 3. 1935)



Der Trauerzug verläßt das "Haus der Deutschen Erziehung" (9. 3. 1935)



Die Reichsregierung nach der historischen Kabinettssitzung

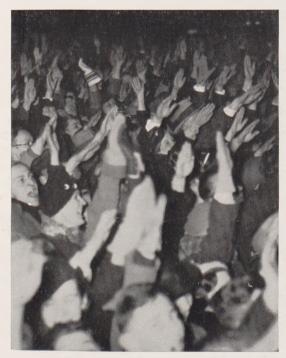

Jubelnde Menschenmenge vor der Reichskanzlei



Dr. Goebbels verliest die Proklamation der Reichsregierung im Berliner Sportpalast



Die Feier in der Staatsoper



Paradeaufstellung der Wehrmacht vor dem Berliner Schloß

Beldengedenktag 1935 (17. 3. 1935)



Blick auf das "abgeblendete" Berliner Zenfrum

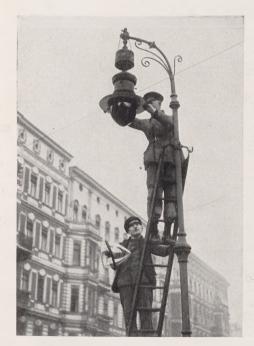

Die Straßenlaternen erhalten blaue Bläser



Die Scheinwerfer der Autos werden, bis auf einen kleinen Spalf, zugeklebt

Luftschukübung in Berlin (19. 3. 1935)



Konferenz in Stresa: Der französische Ministerpräsident Flandin (rechts) und der französische Ungenminister Laval (links) schreiten die Front einer italienischen Ehrenvache ab (11. 4. 1935)



Mitglieder des Bölkerbundsrates in einer Sigungspause vor dem Mikrophon. In der Mitte der bolschewistische Ungenkommissar Littvinow-Finkelstein



Der Führer schreitet die Front einer Ehrenkompanie der Wehrmacht vor der Reichskanzlei ab (im Vordergrund die Fahnen des bayrischen Listregiments, dem der Führer während des Weltkrieges angehörte)



Unf dem Flugplat Staaken übergab die SU. dem Führer das von ihr gestiftete Geschwader "Horst Wessel"

Der Geburtstag des Führers (20. 4. 1935)



Im Frühjahr 1935 wurde noch der Dampfer "Deeana" in die "RdF.-Flotte" eingereiht



RdF.-Fahrer in norwegischen Fjorden

Kraft durch Freude

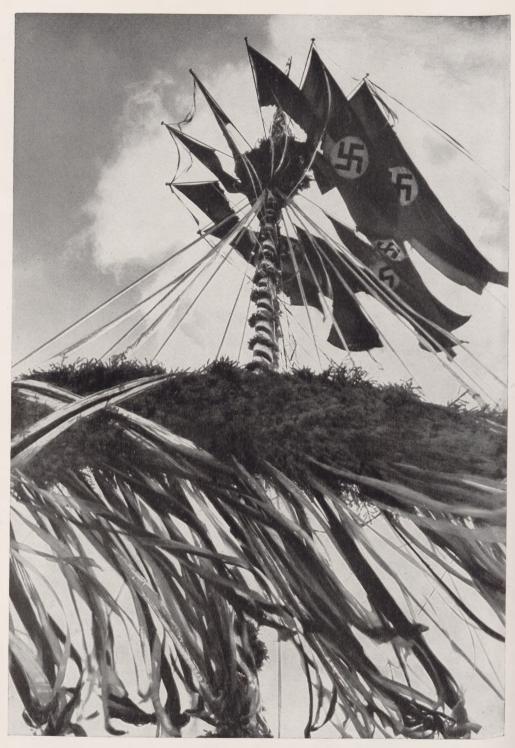

Der Maibaum, das Zeichen des Tages der Nationalen Urbeit Tag der Nationalen Urbeit (1.5. 1935)

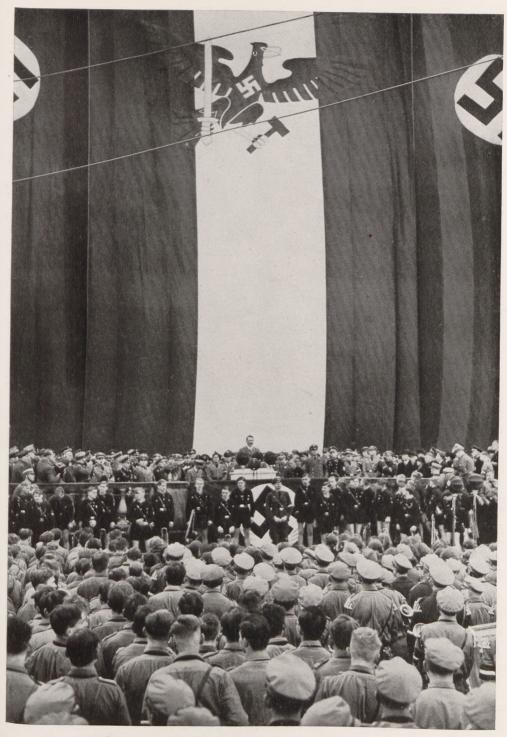

Adolf Hitler spricht zur Jugend im Berliner Lustgarten (1. 5. 1935)



Festssüng der Reichskulturkammer am Tag der Nationalen Urbeit (am Rednerpult: Reichsminister Dr. Goebbels)



Empfang der Arbeiterabordnungen durch Pg. Dr. Goebbels

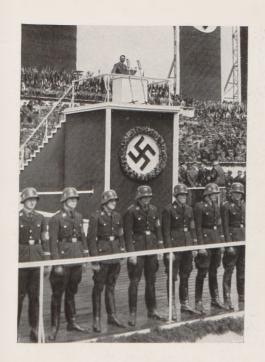

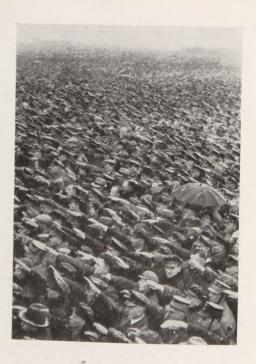



Der Führer spricht zur Berliner Bevölkerung auf dem Tempelhofer Feld



Empfang des französischen Außenministers Laval durch Stalin im Kreml (von links nach rechts: Littvinow-Finkelstein, Molotow, Potemkin, Stalin, Laval)



Die Unterzeichnung des Paktes

Unterstüßungspakt Moskaus Paris (2.5. 1935)



Der Führer eröffnet die erste fertige Strecke der Reichsautobahn: Frankfurt a. M.—Darmstadt (19. 5. 1935)



Blick auf die fertige Autobahn



Aufbahrung des toten Marschalls



Der Trauerzug

Beisegung des Marschalls Pilsudski († 12. 5. 1935)



General Göring im Trauergefolge



Trauermesse in der Hedwigskirche in Berlin, an der der Führer und die Reichsregierung feilnahmen (18. 5. 1935)





Die große außenpolitische Rede des Führers vor dem Reichstag (21. 5. 1935)



Unkunft des englischen Außenministers Simon (x) und des Lordsiegelbewahrers Eden (xx) auf dem Flughafen Tempelhof (24. 5. 1935)



Besprechung des Führers mit den englischen Staatsmännern in der Reichskanzlei (25. 5. 1935)

Die englischen Staatsmänner Simon und Eden in Berlin (24.—25. 5. 1935)



Ministerpräsident Göring legte anläßlich seines Besuches in Budapest einen Kranz am Chrennal nieder (24. 5. 1935)



Reichsminister Heß bei seiner Aufunft auf dem Flugplat in Stockholm, wo er eine bedeutsame Rede hielt (18. 5. 1935)



Blick auf den Hamburger Hafen



Rudolf Best schreitet die Front der Abordnung der Kriegsmarine ab

Tag der deutschen Seefahrt (25. 5. 1935)



Kraftradschützen üben in der Rhön



Die ersten Rekruten eines Panzerregiments rücken ein Nach der Wiedereinführung der Allgemeinen Wehrpflicht

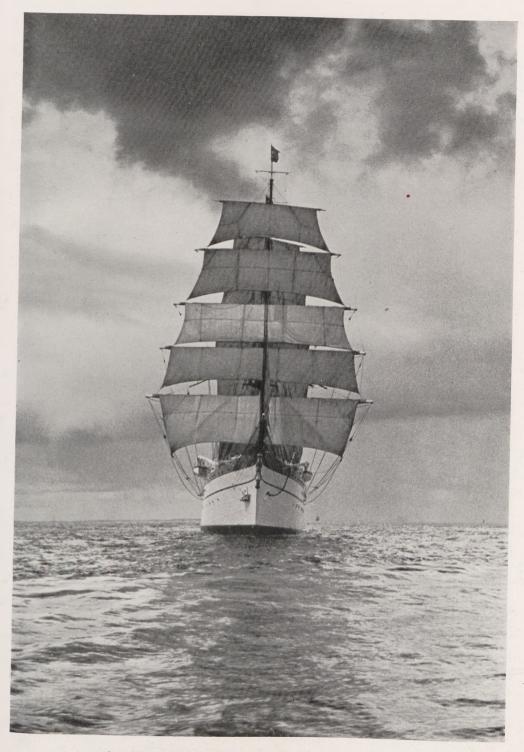

Das neue Segelschulschiff der Kriegsmarine "Gorch Fock"



Der Führer tröstet die Hinterbliebenen der Opfer der Sprengstoffstatastrophe in Reinsedorf (13. 6. 1935)



Das Einsturzunglück beim Ban der Nord-Südbahn in Berlin (19. 8. 1935)



Brand der Berliner Funkausstellung (18. 8. 1935)



Urbeiter legen während der Trauerfeier für die Opfer der Einsturzkatastrophe Blumen an den Särgen ihrer toten Urbeitskameraden nieder (30. 8. 1935)



Eine englische Frontkampferorganisation legt am Chrenmal unter den Linden einen Kranz nieder (15. 7. 1935)



Reichsminister Dr. Frank in Polen



Abordnung deutscher Jungjuristen am Sarge Pilsudstis in Krakau

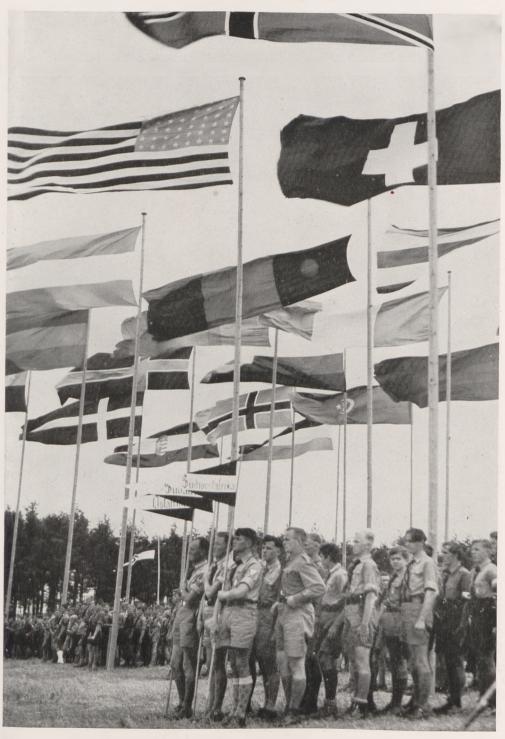

Deutschlandlager der HJ. mit den auslandsdeutschen Hitlerjungen in Kuhmühle (14.—21. 7. 1935)



Dreimotorige Rampfflugzeuge über Nürnberg

Parteifag der Freiheit (10.—16. 9. 1935)

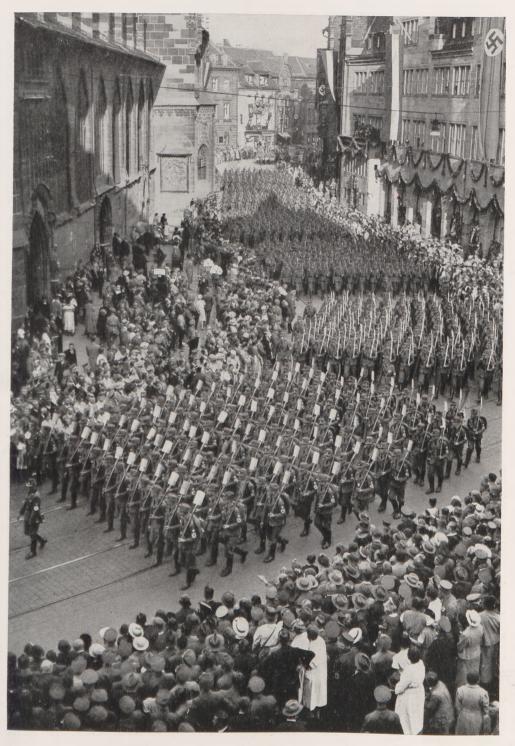

Urbeitsdienst in den Straßen Rürnbergs (12. 9, 1935)



Der Führer spricht auf der Kulturtagung der NSDUP. (11. 9. 1935)



Uppell der Politischen Leiter auf der Zeppelinwiese (13. 9. 1935)



Aufmarsch der SU., SS. und des NSKR. in der Luitpoldarena (15. 9. 1935)



Vorführungen der Wehrmacht auf der Zeppelinwiese (16. 9. 1935)

Aufmarsch der Wehrmacht (16. 9. 1935)



Der Führer bei den Manovern der Wehrmacht in der Oberpfalz (8.7.1935)



Der Führer im Gespräch mit dem Reichskriegsminister Generaloberst von Blomberg und dem Oberbefehlshaber des Heeres General von Fritsch



Der Dberbefehlshaber der Kriegsmarine Udmiral Raeder



Seekampfmehrsiger über der Nordsee



712=Tonnen=U=Boot U 26 läuft aus

Baffen, die uns der Führer wiedergab



Panzerwagen im schwierigen Gelande



Funkwagen und Panzerspähwagen einer Unfklärungsabteilung



Geschütz einer schweren Haubinbatterie in Feuerstellung



Erntedanktag auf dem Bückeberg (6. 10. 1935)





4. "Das Mädchen Johanna" 3. "Triumph des Willens"

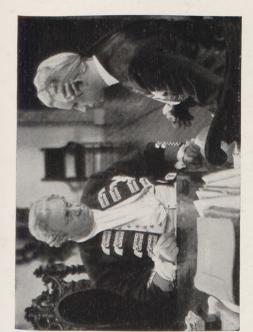



2. "Sermine und die sieben Aufrechten" 1. "Der alte und der junge König"

Bier fünstlerisch wertvolle Filme des Jahres 1935



Der Führer bei der Trauerfeier für den verstorbenen Reichsstatthalter und Gauleiter Loeper in Dessau († 26. 10. 1935)



Die Gedenkrede des Führers für seinen Mitkampfer Loeper



Bor der Feldherrnhalle in München



In Potedam



Bei der Flakartillerie in Berlin-Lankwiß

Die Refruten des Jahres 1935 ichmören dem Führer die Treue (7. 11. 1935)



Überführung der Gefallenen des 9. November 1923 nach der Feldherrnhalle



Vorbeimarsch vor der Feldherrnhalle, in der die 16 Gefallenen aufgebahrt sind Der lette Uppell (8./9. 11. 1935)



Die Garge werden von alten Mitkampfern in die Chrentempel am Koniglichen Plat gefragen



Borbeimarfch der Standarte Deutschland vor dem Führer auf dem Königlichen Plat



Die neue Kongreßhalle in Goslar



Blick auf die Haupttagung

Driffer Reichsbauerntag (11.—17. 11. 1935)



Festaufführung im Theater des Volkes



Der Führer bei der Festaufführung

3 meijahresfeier der MS. : Gemeinschaft "Rraft durch Freude" (27. 11. 1935)



Ministerpräsident hermann Göring



Reichsminister Rudolf Heß



Reichsminister Dr. Joseph Goebbels



Reichsminister Dr. Wilhelm Frick

Lag der Nationalen Solidarität (7. 12. 1935)



Der Führerturm auf dem Reichssportfeld im Bau



Bau des Schwimmstadions

Borbereifungen gu den Dlympischen Spielen 1936 in Berlin



Die "Deutschlandhalle" in Berlin



Berbeflugzeng für die XI. Olympischen Spiele, mit dem Reichssportführer von Tschammer und Osten seine Auslandsreisen durchführte

## Sachregister

Albenfroth, Dr. 229. Abessimienkonslist 86, 93, 175, 176, 178, 179, 317—318, 322, 325, 327 bis 328, 378, 385.

Abstimmungsergebnis (Saargebiet) 29. Abstimmungskommission 22, 25, 27, 28.

Abam 372.

Abolf-Bitler-Roog 365.

Abresse des Führerkorps an Abolf Hitler 69.

Agramonteh 158.

Algrarpol. Apparat b. ASDAH. 346. Alfademie für Deutsches Recht 274, 275—276, 347.

Afademie für Landesforschung und Reichsplanung 63, 367.

Albrecht 374.

Ullen of Hurtwood 90, 91, 326. Alloifi 20, 27, 31, 32, 33—34, 159.

Amann 214.

Amnestie (Saargebiet) 39—40. Amt "Schönheit der Arbeit" 147, 230, 357.

Angermaner 221.

Anglo-German Fellowship 323, 332. Angriff, Der 44.

Anordnung über schädliches und unerwünschtes Schrifttum 225.

Appell der SU., 1/4 und des USRR. beim Parteitag 253.

Arbeitsbuch 139.

Urbeitsbank 202-203, 362.

Urbeitsbienst 67, 69, 70, 110, 111, 112, 113, 117, 179, 192—205, 207, 211, 246, 250, 252, 344, 356, 358.

Arbeitseinkommen 119-120.

Arbeitsfront siehe DAJ.

Arbeitsgemeinschaft der Industrieund Handelskammern 128—130.

Arbeitsschlacht 30, 67, 75, 119—120, 128, 130, 135—138, 186, 193, 205,

248, 341, 344, 347, 362-365, 368 bis 370.

Arent, von 217.

Argentinien 33, 189.

Ariernachweis in der Reichsschaft der Studierenden 241—242.

Affociated Pres 30.

Attolico 179.

Aufruf bes Führers zum Jahresbeginn an die Partei 67.

Aufruf bes Reichs- und Landeskirchenausschusses 304—305.

Aufruf Dr. Lens zu den Vertrauensratswahlen 149—150.

Aufrufe zur Saarabstimmung 20—21, 24—25, 26, 27.

Aufrüftung 19, 90, 91, 94, 99—100, 103, 104—105, 165, 168, 176, 320.

Ausbürgerung vier Volksbeutscher aus Eupen-Malmedy 320, 326.

Ausfuhrförderungsstelle des handwerks 133.

Uusianbedeutschum 29, 75, 83, 89
bis 90, 95, 157, 159, 163, 172, 173
bis 174, 178, 179, 231, 312, 320—321, 324, 326, 332, 385.

Auslandsorganisation der ASDUP. 75, 243, 384—385.

Außenpolitisches Amt der NSDAB. 76—77, 87, 157, 162, 179, 321.

Ausstellung "Arbeit und Erholung" 147—148.

Ausstellung "Frau und Volk" 76. Ausstellung "Wunder bes Lebens" 287.

Australien 201, 333, 364.

Ausberkaufswesen (Neuregelung) 131. Automobilausstellung 136, 337.

Armann 83.

Bade 50-51. Balbwin 90, 97, 104, 105, 173, 319, 325, 332. Baldzus 316. Baier 339. Baillet=Latour 340. Baillie 323. Barth 38. Bartlett 174. Bauerntum, Deutsches 51, 62, 63, 74, 115, 129, 153, 181, 194, 197, 330 bis 331, 341-349, 365. Baumann 221. Bäumler 213. BDM. 68, 70, 81-82, 84, 151, 232, 263, 294, 299, 330. Beauftragte ber NGDUB. 46-47. 49-50, 64. Beaverbroof 322. Bed 157, 176. Befenntnisfront 301-302, 306. Belgien 20, 28, 90, 106, 182, 188, 320 bis 321, 326, 332, 333, Benesch, Dr. 86, 157, 180, 321, 325. Berger=Walbenegg 93, 94, 179, 325. Berlin 48, 59-60, 383. Berliner Borfenzeitung 137. Bertram 297. Besoldung (Wehrmacht) 113. Bevölkerungspolitik 126, 137—139, 157—158, 196, 274, 275, 277, 281, 283, 284-292, 293-294, 384. Binder 39. Blomberg, von 107-108, 371, 379, 382. Blum 385—386. Blunck 354. Blutschutgeset 254, 255-256, 257 bis 258, 277, 280, 281—282, 324—325, 387. BNGDI. 61, 126, 172, 175, 267—268, 276. Bohle 75, 243, 385. Böhme 221. Borchertas 316. Boris, Ronig 172. Bojd, Dr. 176. Bouhler 223. Bouisson 173. Braun 22, 28. Bredow 228. Bremen-Ueberfall 177. Brinkmann 186, 190. Brinon, de 92, 323. Bruvelaitis 308, 309, 311, 316. Buchpreis 1934/35 152.

Bulgarien 106, 163, 172, 321, 332, 381.

Bumfe 274.

Bürdel 21—22, 24, 29, 30, 32, 33, 35—36, 38.

Burggraf 221.

Buwert, Dr. 126.

Cantilo 33.
Caracciola 338.
Caftro 162.
Chambrun 32.
Chef UW. ber SU. 117
China 317, 322, 325, 386.
Christoff 163.
Churchill 179, 320, 325.
Comité France-Allemagne 323, 339.
Coubertin 340.
Courrier Rohal 44.
Cramm, von 333.
Cranz 339.

**DUF.** 83, 84, 97, 137, 139—140, 141 bis 153, 195, 252—253, 288—289, 341, 357, 360-362, Dailh Mail 96, 179. Dait 181, 185. Daluege 57, 58, 111, 140, 283. Danemark 95, 161, 182, 191, 285, 324, 333, 339. Danzig 88-89, 158-159, 163, 164, 177-178, 190, 310, 319, 321-322, 364, 380. Danzig-polnisches Protofoll zur Guldenbewirtschaftung 178. Parré 50, 194, 341—342, 345—348. Das junge Deutschland 84. Dawes-Rupons, Einlosung der 184. Demandowsky 220. Demf 221. Derichsweiler 237, 239, 240-241.

Derichsweiler 237, 239, 240—241. Deutsche Untwort auf Unfragen aus Stresa 159—161. Deutsche Christen 301. Deutsche Front 22, 24—25, 27, 28,

30, 65. Deutsche Gemeindeordnung 45-50, 64,

Deutsche Gemeindeordnung 45—50, 64, 387.

Deutsche Glaubensbewegung 293. Deutschenglische Besprechungen 92, 93, 156—157, 376. Deutschenglisches Flottenabkommen 19, 169, 173, 174—175, 245, 373.

506

Deutsch-englisches Jugendlager 86 bis 87, 162, 386,

Deutsche Protestnote gegen Genfer Entschließung 161.

Deutscher Luftsportverband 253, 375. Deutsches Frauenwerk 75-76.

Deutsches Jugendfest 231-232.

Deutsche Studentenschaft 95, 177, 210, 211-212, 236-242.

Deutsche Turnerschaft 331, 332, 335 bis 336.

Deutsch-frangosische Saarvereinbarung 32, 186,

Deutsch-frangösisches Studentenlager (Usedom) 177.

Deutschlandflug 338.

Deutschlandhalle 137, 333. Deutschlandlager 83, 231.

Deutsch=polnischer Wirtschaftsvertrag 189-190, 322.

Devisenbewirtschaftung 40, 114, 182 bis 184, 187—188, 190—191, 345, 347.

Devisenprozesse 297-298.

Dia de la Raza 319.

Diehl 304.

Dienststrafordnung für ben Arbeitebienft 194-195.

Dietrich 140.

Dietrich, Dr. (Reichspressechef MSDUP.) 216, 243—244, 351.

Diewerge 162.

Dimitroff 178, 327. Dirdfen, bon 97.

DI.=Leistungsabzeichen 232.

Domes, Dr. 223.

Dörfler 355.

Dreierausschuß für bie Saarrudglieberung 27, 31, 32-33.

Dregler-Unbreg 227, 357.

Dritte Internationale Filmfunstausstellung 352-353.

Dritte Jahrestagung ber DUJ. 252 bis 253.

Dritter Reichsbauerntag 348.

Prittes Gesetz zur Ueberleitung ber Rechtspflege auf bas Reich 53, 54.

Dritte Berordnung über den vorläufigen Aufbau des beutschen Bandwerfs 131-132.

Echlin 174. Edart 221. Edert 300. Eben 89, 94, 96, 97, 156-157, 327. Eber 335.

Edmonton Bulletin 201.

Eger 304.

Chegesundheitsgeset 277, 290-292.

Chrentage ber ichwabischen Dichtung

Chrenunterftugung fur Die Schwerbeschädigten der NSDUP. 262.

Eingliederung ber Organisation ber gewerblichen Wirtschaft Die DUF. 143—146.

Einheitsfront (Gaargebiet) 22. 23, 24-25, 27.

Einkommensteuer 123, 124-125. Einsturgunglud in Berlin 141, bis 366.

Elt=Rübenach, bon 97, 360.

Emigranten (Saargebiet) 28, 30, 31. Emigrantenpolizei 24, 32.

Emsland, (Landgewinnung) 204. Energiewirtschaftsgeset 368-369.

England 19, 26, 32, 78, 86-87, 89, 90-93, 94, 95-97, 104-105, 106, 154—155, 156—157, 159, 161, 162, 163, 169—170, 172, 173—175, 176 bis 179, 182, 201, 285, 307—308, 309, 310-311, 314, 317-318, 319 bis 320, 322, 323—325, 326—328, 332, 333, 334, 342, 364, 376, 380, 381, 386.

Entschliegungsentwurf gegen Deutschland in Genf 161, 164, 167.

Epp, von 176.

Erholungswerk bes beutschen Bolfes

Erlag bes Führers (gur Leipziger Vereinbarung) 143.

Erlag bes Führers und Reichstanglers über bie Ausübung ber Befugniffe Des Reichsstatthalters Preußen 43.

Erlaß bes Führers und Reichstanglers über die Ausübung bes Gna-

denrechts 60.

Erlaß des Führers und Reichstanglers über die Dauer ber aktiven Dienstzeit in ber Wehrmacht 111.

Erlag bes Führers und Reichstang. lers über die Dauer ber Dienstzeit und die Starke bes Reichsarbeits. dienstes 200.

Erlag bes Führers und Reichstanglers über die Uebertragung des Verordnungsrechts nach dem Wehrgefet 109, 111.

Erlaß bes Ministerpräsidenten über bie Förderung von Zuständigkeiten innerhalb bes Staatsministeriums 51.

Erlaß des Preußischen Ministerpräsidenten gegen die konfessionelle Hetze 299.

Erlaß bes Reichsinnenministers betr. die Tätigkeit ber katholischen Iugendorganisationen 299.

Erlaß des Reichsinnenministers gegen Sabotageversuche (Sterilisationsge-

setgebung) 290.

Erlasse bes Führers und Reichskanzlers über die Ernennung und Entlassung der Reichsbeamten und Landesbeamten 60.

Erlaß über die Beseitigung aller Hoheitsgrenzstöcke der Länder an den deutschen Binnengrenzen 44—45.

Erlaß über die Beteiligung des Stells vertreters des Führers dei der Ers nennung von Beamten 60—61.

Erlaß über die Schülerauslese an den höheren Schulen 209—210. Erntedankseit 62, 341—343, 350.

Erzeugungsschlacht 192, 195—196, 205, 341—342, 347—349, 369. Estland 189, 312, 332.

Evangelische Kirche 293, 300-306.

Fagioli 338. Falkenhahn, bon 117. Familienunterstützungsverordnung 113. Reidert 239. Feiertag der deutschen Arbeit 151 bis 153, 220. Feldjägerkorps 58, 69. Feo, Dr. de 353. Fernseben 227, 356. Fetherstone=Godley 177. Feb 319. Film 152, 171, 177, 206, 218—220, 351, 352—353, 357. Filmpreis 1934/35 152. Finnland 179—180, 188, 332, 334, 335, 381. Flandin 29, 90, 97, 155, 159, 173. Flesch 228. Flottenabkommen, Deutschnenglisches 19, 169, 173, 174-175, 245, 373. Forbacher Bürgerzeitung 346. Foerster 374, 380. Forster 221.

Frank, Dr. 52, 54, 55, 274, 276. Frank, Prof. Dr. 350. Franklin=Bouillon 156. Frankreich 19—21, 23, 24, 26, 28, 29-32, 38, 44, 85-86, 88, 90-91, **92.** 93—96, **97—99**, 100, 104—105, 106, 154, 155, 156-157, 159, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 172, 173-175, 178, 185, 282, 285, 307-308, 311, 314, 317-318, 323, 324, 327-328, 332-333, 335 big 338, 339, 342, 346—347, 385—386. Frangofisch=sowjetruffischer Beiftands= paft 159, 163, 167. Frauenarbeitsdienst 199, 201-202, 203. Frauendorfer, Dr. 223. Freilichtspiel 221. Freimaurerlogen, Auflösung der 236. Freiplatstiftung "Hitlerspende" 65. Freisler 274. Fren 335. Frenberg 201. Frid, Dr. 30, 32, 33, 35, 37, 44, 45, 46-48, 54, 55, 57, 58, 87, 140, 174, 178, 278, 286, 287, 288, 290, 298, 351. Fritsch, von 372, 379, 382. Frontkämpfergespräche 86, 174, 175, 176-177, 180. Führerrede (21. Mai) 161, 164-172, 174. Fährerschule der deutschen Aerztefchaft 287—288. Funt 136. Funkausitellung 226, 355-356.

Furtwängler 229.

Sailius 313, 316.
Sarvin 91.
Sazeta Polska 89.

Geiß 338.
Gemeindeordnung, Die Deutsche 45
bis 50, 64, 387.

Generalstab 372. Georg II., König 318. Georg V., König 163.

Gerichtsferien, Beseitigung ber 264.

Germain 86, 157.

Gesellschaft zur Vorbereitung der Reichsplanung und Raumordnung 62.

Geset über Aus- und Einfuhr von Kriegsgerät 378. Geset über das Beschlußversahren in Rechtsangelegenheiten der Evangelischen Rirche 301—302.

Seset über den Ausbau der Wehrmacht 101, 105—106, 107, 371, 387. Geset über den Bau der Saaletal-

sperre bei Hohenwarte 136.

Geset über ben 3wedverband Reichsparteitag Mürnberg 77.

Gesetz über Devisenbewirtschaftung 182—183.

Geseh über die Abtretung von Beamtenbezügen zum Zwede ber Entschulbung ber Beamten 61.

Geset über die Anwendung deutschen Rechts bei der Chescheidung 274

bis 275.

Geseh über die Befreiung des Grundbesitzes der NSDUP, von der Grundsteuer und der Gebäudeentschuldungssteuer 66.

Geset über die Beschränkung von

Nachbarrechten 275.

Gesetz über die Beseitigung ber Gerichtsferien 264.

Geset über die Besolbung der Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes 201.

Geset über die Beurlaubung von Angestellten und Arbeitern für Zwecke der Leibeserziehung 329-330.

Geseh über die Durchführung einer Binsermäßigung bei Rreditanstalten 121.

Gesetz über die Einführung eines Arsbeitsbuches 139.

Geseth über die Haushaltsführung im Reich 125.

Seset über die Landbeschaffung für Zwecke der Wehrmacht 61, 115—116. Gesch über die Landespolizei 59, 111.

Geset über die Marktordnung auf dem Gebiete der Forst= und Hol3= wirtschaft 56.

Geset über die Regelung bes Landbedarfs ber öffentlichen hand 61.

Seset über bie Ueberführung von Angehörigen der Landespolizei in die Wehrmacht 111.

Gesch über die Vereinheitlichung der Verwaltung der Provinzen Brandenburg und Grenzmark Posen-Westpreußen 383.

Geseth über die Vertretung des Saarlandes im Neichstag 37—38. Geseth über die vorläufige Verwals

veleg über die vorläufige Verwal tung des Saarlandes 35—37, 38. Gesetz über die Zuständigkeit der Amtsgerichte in vermögensrechtlichen Streitigkeiten 266—267, 268.

Geset über Staatsbanken 370.

Gesetz über Straffreiheit für das Saarland 39-40.

Geset über Wochenhilse und Genesenbenfürsorge in ber Rrankenversicherung 285.

Geset über Binsermäßigung bei ben

öffentlichen Unleihen 124.

Gesetz zum Schutze der Erbgesundheit des deutschen Volkes 277, 290—292.

Gesetz zum Schutze best beutschen Bluztes und der deutschen Ehre 254, 255—256, 257—258, 277, 280, 281 bis 282, 324—325, 387.

Gesetz zur Aenderung der Anlage des

Reichswahlgesetzes 40.

Gesetz zur Aenderung der Rechtsanwaltsordnung 267—268.

Gesetz zur Aenderung bes Bürgersteuergesetzes 370.

Gesetz zur Aenderung des Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetze 278.

Gesetz zur Alenderung des Strafgesetzbuches 271—273.

Gesetz zur Aenderung von Vorsschriften des Straspersahrens und des Gerichtsversassungsgesetzes 265, 273—274.

Gesetz zur Besriedigung des Bedarfs der Landwirtschaft an Arbeitskräften 343.

Gesetz zur Förderung der Energies wirtschaft 368-369.

Gesetz zur Förderung bes Wohnungsbaues 138, 366.

Gesetz zur Sicherung der Deutschen Evangelischen Kirche 302—306.

Gesetz zur Ueberleitung des Bergwesens auf das Reich 55.

Geseth zur Ueberseitung des Forstund Jagdwesens auf das Neich 55 bis 56.

Gesetz zur Verhütung von Migbräuchen auf dem Gebiete der Rechtsberatung 268.

Gesundheitsämter 288, 291—292. Getreibeordnung 1934/35 344.

Glauning 240.

Goebbels, Dr., 21, 29, 33, 73, 74, 78—79, 83—84, 97, 100, 151, 158, 174, 216, 218—219, 220—221, 229, 251, 341, 345, 347, 351—354, 355 bis 356, 357—359, 366, 384.

Goerbeler, Dr. 138. Gömbös 29, 94, 157, 159, 172, 173, Göring 43, 51, 54-55, 56, 58, 66, 69, 87, 89, 100, 118, 140—141, 153, 158, 162, 164, 172, 173, 180, 254, 256 bis 258, 299, 346, 375—377, 382, 384, 386. Gon 86, 177, 323. Graener, Dr. 355. Graff 221. Greifer 89, 159, 177, 322. Griechenland 94, 163, 176, 318, 339, 340. Groß, Dr. 157-158, 223, 285, 289. Großbritannien siehe England. Großer Arbeitering ber DUF. 141. Grundsteinlegung ber neuen Murnberger Rongreghalle 248-250. Grüne Woche 345-346. Günther, Dr. 213, 250. Gürtner 52, 54, 55, 274. Gütt, Dr. 286.

Hadamovith 226-227. hagemeher 222, handelsvertrag, deutsch=argentinischer 189. deutsch-schwedischer 188. beutsch=türkischer 185. Handrid 334. Sandwerf 114, 129, 131-134, 138, 147, 217, 366, 368. Hanemann 304. Saffel, bon 32. Sauer 293. Saus ber Flieger 377. Bearstpresse 30, 87. hederich 223. Beer 108, 110, 112, 169, 260, 371-372, 379, 380-382. Beimarbeit, Schut ber 139-140. Beimburger 24, 32. Beldengebenktag 106-108. Helldorf 59-60. Bemmen 189. Benderfon 90, 319. Bentel 333. Benlein 163, 164, 319, 321, 325-326. Benne 338. Bennessh 32. henrh 28. Berber 339. Bering 335. Berriot 162, 177, 327.

Bergberg, von 203, 362. Berbe 157. Beg 23, 33, 50, 58, 68, 70-72, 117 bis 118, 130, 148—149, 158, 164, 177, 237, 244, 259, 263, 288, 310 bis 311, 348—349, 350, 385. Seude 221. Bennide 354. Sierl 179, 192, 194-202, 204, 348, 362, Bilgenfeldt 74, 251-252. Simmler 300, 346, 348. Binfel 282. Sinrichs 221, 222. Hirota 97. Sitler 23, 29, 30, 33, 44-45, 54, 62, 63, 64, 67-69, 70-72, 74, 78-79, 83, 85, 88, 89, 96, 98, 100, 106-108, 117-118, 130, 136, 140, 141, 143, 148-150, 151-153, 154, 156, 158, **163, 164—172,** 173, 176, 177, 179 bis 180, 181, 204, 218, 229, 235 bis 236, 242, 244-254, 257, 258. 261, 262, 263, 276, 292, 301, 307, 310, 312, 314, 318, 323-324, 326, 329-330, 337-338, 339-340, 341, 342-343, 359, 363, 365, 366, 368, 371, 375—376, 378—380, 381—382, 383-384, 386, 387, 388. Hitlerinterviews 30, 88, 89, 154, 323. Sitlerjugend 67-68, 69, 70, 81-84, 116, 151, 152, 162, 222, 231-232, 238-239, 252, 263, 284, 294, 299, 500, 324, 337, 351, 356, 358, 361. Bitlerspende, Freiplatftiftung 65. Soare 173, 176, 327. Sochichule 206, 207, 210-214, 350 bis 351. Hodza 321, 326. Holland 187, 191, 285, 322, 324, 332, 333, 364. Holft 336. Hölzner 333. Bornfischer 335. Horthy 172. Bühnlein 232, 338. humboldtfeier ber Berliner Univerfitat 213. Huß 30.

Ihlert 229.
Ilustrowanh Kurjer Codziennh 292.
Information 92.
Internationale Filmkammer 353.
Internationale Filmkunstausstellung in Benedig 352.

Internationaler Kilmkongreß 219 bis 220. Internationaler Rongreß für Bevölkerungswissenschaft 285-286. Internationaler Strafrechts- und Gefängnistongreß 274, 286. Internationales Reit- und Fahrturnier 336-337. Internationales Stilager ber DSt. 95. Irland 182, 319, 332, 364. Ismahr 335. Italien 32, 33-34, 86, 90, 93, 94, 106, 155-156, 157, 159, 161, 163, 176, 178, 179, 185, 285, 307-308, 311, 314, 317-318, 324, 327-328, 333, 335-338, 352-353, 378, 381.

3aban 95, 97, 285, 307, 317, 322, 325, 335, 386. Jarmer, Dr. 62. Jeftitsch 173. Jellicoe 380. Jena, von 117. Johst 250, 354. Jongh, de 28. Jour 323. Jouvenel, be 323. Judentum 60, 68, 85, 94, 114, 158, 162, 177, 196, 201, 247, 253, 254, 255-256, 257-258, 259, 267, 274, 279-280, 281, 282-284, 300, 323 bis 324, 326, 332, 340, 344, 348 bis 349, 358, 368. Jugendlager, Deutsch-englisches 86 bis 87, 162, 386. Jugoslawien 89-90, 172, 173, 179, 285, 321, 324, 339, 381. Jung 38, 44. Jungjuristen in Bolen, Deutsche 175. Justi3 36, 37, 39-40, 52-55, 183, 211, 264-276, 280, 326-327. Justizeinheit, Deutsche 52-55. Juwelierkongreß, V. Internationaler 133.

Raergel 221. Rairoer Jubenprozeß 162. Ramerabschaft Deutscher Künstler 217. Raminst 304. Ranaba 174, 201. Ratastrophenschutz bes Arbeitsbienstes 204—205. Ratholische Rirche 20, 23—24, 89, 109, 216. 290, 293, 294—300, 361.

Rerillis, de 92. Rerri 54, 62, 77, 172, 173, 249, 264, 302-306, 348, Riderlen 173. Riefer 333. Rieler Woche 334. Rillinger, von 44. Rindermann, Dr. 222. Rirche 20, 23, 151, 174, 208, 216, 259, 293-306, 322, 361. Rlöpfer 217 Rnog 21, 27, 31, 32. Kohl 228. Röhler 130-131, 134, 191, 193. Rolbenheher 221. Rolonialfrage 176, 178, 179, 318, 324, Rolonialfriegertagung 176. Romintern-Rongrek 178, 244, 274, 327, 386. Kondylis 318. Roopmann 304. Rorporationen 236-242. Röfter 386. Rraftfahrzeugfteuergeset (Abandes rung) 125. Rriegsopfertag 114. Rrüger, Dr. 192-193. Rundgebung des Führerkorps Reichs in ber Staatsoper 68-70. Runftausstellungen 217-218, 229, 352. Rurfürstendamm-Demonstrationen 177, 282. Rurfausfas 311, 314, 316. Rügner 304.

Labreng 316. Landjahr 206, 207, 208. Landesverrat 117. Laubinger 354. Laval 20, 31, 86, 90, 93, 94, 156, 157, 159, 161, 163, 164, 173, 318, 323, 327, 339, 385-386. Lebensversicherungen 120. Lehnich, Dr. 353. Leibesübungen 206, 209, 232, 329 bis 340, 357. Leichum 334. Leipziger Frühjahrsmesse 130-131. 133, 184. Leipziger Herbstmesse 368. Leipziger Vereinbarung 143-146, 360 bis 361. Lerich 355. Lettland 179, 188, 189, 312, 324, 332.

Lettow-Vorbed, bon 176. Letter Appell (9. November) 262 bis 263. Levekow, von 60. Len, Dr. 83, 84, 97, 142, 143, 144-147, 148, 149—150, 152, 250, 288, 357, 360-361, 362. Lipsti 176. Litauen 167, 172, 254, 307-316, 317. Litwinow 157, 161. Ligmann 337. Lochner 30. Loeper 201, 233, 234, 261. Lohse 284. Londoner Vorschläge (Londoner Protofoll) 90-92, 95-96, 100, 156, 165, 318. Loon, van 275. Lothian, Marques of 90, 91. Lozoraitis 313, 314. Ludendorff 381-382. Ludowici, Dr. 63, 137. Luftfahrt 100, 253, 261, 272, 338, 375, 377. Luftfriegsschule 377. Luftpakt 90, 91—92, 159, 169, 173. Luftschut 377, 380. Luftwaffe 100, 102, 108, 110, 112, 114, 162, 169, 170, 245, 260—261, **375—378, 379,** 380—382. Lute 58, 232, 239, 244, 253, 298, 376. Luxemburg 188, 332.

MacDonald 90, 103, 159, 162, Mackensen, von 172, 382. Magnus 228. Mahrenholz, Dr. 304. Maisti 93. Manöver der Wehrmacht 378-380. Marine 19, 90, 102, 108, 110, 112, 169, 171, 174—175, 176, 245, 260 bis 261, 373-374, 379, 380, 382. Marine-Volkswoche 114. Martin 304. Masarht 164, 325. Mauermeher 334. Meldepflicht der Mitalieder ber NGDUP. 77. Memelgebiet 167, 254, 307-317. Memelwahlen 308--309, 311, 312 bis 314, 315, 317, Merkens 333. Meher 308, 311, 316. Militärgerichtsbarkeit 112.

Möller 152, 221. Moltke, von 189. Möndmeier, Dr. 120. Morning=Post 179. Motorsport 337—338. Müller 301. Munch 161. Münfter, Bischof von 298. Museum für beutsche Volkskunde 351. Mushakoji 95, 97. Musik 228-229. Mussolini 86, 156, 159, 175, 317. Musterungs- und Aushebungsverordnung 111-112. Mutschmann 44. Muttertag 76.

Nationalfeiertag des deutschen Vol-

Mationaler Spartag 370.

fes 151—153, 220.

Naturschut 56-57.

Nahmer, von 117. Navakas 311. Neubewertung des Danziger Guldens 163. Neuer Plan 182-183, 188, 190, 191. Neugründung NGDUB. der Saargebiet 65. Neujahrsempfang bes Diplomatischen Rorps 85. Neurath, von 26-27, 93, 97, 155, 156, 323. News Chronicle 174, 175, 386. Niederlande siehe Holland. Mierent 221. Mietmann 24, 38. Mipfow 227, 356. Monnenbruch, Dr. 126-127. Mordische Gesellschaft 284. Norwegen 90, 147, 161, 285, 332, 340, 383. NG.-Aerztebund 207, 288. NGDUP. 29, 35, 45—50, 55, 58, 64 bis 79, 100, 107, 109 117—118, 130, 137, 157, 158-159, 162, 179, 191, 193, 200, 206-207, 215, 223 bis 225, 228, 233-241, 242-259, 272, 279—280, 288, 295—296, 324, 347, 351, 357, 358, 361, 362, 367, 383-385, 387-388. NGDFB. (Stahlhelm) 233—236. MS.=Dozentenbund 212, 350-351. NGD.=Studentenbund 75, 212, 237 bis 241.

MG.= Frauenschaft 68, 75-76, 251. "Rraft MG. = Gemeinschaft durch Freude" 142, 147. 150, 225, 230, 330, 355, 357, 362. NGR. 40, 66, 81, 146, 201, 234, 285, 343, 346, 348, MERR. 68, 69, 116, 232, 235, 253. NGROV. 114, 207. NG.=Rulturgemeinde 75. 206-207. 217, 222, 229—230, 352. MG.slehrerbund 72, 351, 383. NG.=Monatshefte 126. NG.-Volkswohlfahrt 66, 73-75. Mürnberger Gesetze 242, 253-258, 259, 277-282, 387. Nuvolari 338.

Obbe. Dr 39. Oberlindober 114, 177. Observer 91. Desterreich 29, 90, 93-94, 106, 159. 163, 167, 171—172, 173, 179, 285, 319, 324, 325, 364. Oldenburgische Verwaltungsreform 66. Olivan 33. Olympische Spiele 228, 334, 335, 339 bis 340. Orsenigo 85. Osservatore Romano 23-24. Oftmesse, 23. Deutsche 188, 369. Ostpakt 90, 93, 94, 159—161, 174.

Papee 178. Bapen, von 179. Prüfungskommission Parteiamtliche Schutte 3um Des NG.=Gdrift= tums 223-225, 295. Parteigründungsfeier 70-72. Parteitag siehe Reichsparteitag. Paul, Pring 173. Payr, Dr. 223. Perrh 333. Phipps 26, 154, 156, 314. Pichot 86, 177, 323. Pilsubsti 89, 157, 163, 175. Pimpfenprobe 232. Polen, 85, 86, 88-89, 93, 94, 104, 106, 157, 158, 163—164, 172, 175 bis 176, 177-179, 184, 188-190, 285, 292, 319, 322, 324, 332-336, 380. Polizei 57-60, 111, 371. Poncet 155, 323, 386. Portugal 147, 150, 158.

Botemfin 93, 159. Breis der AGDAB. für Runft und Wissenschaft 250. Preisverordnungen 344. Bresse, Deutsche 100, 176, 179, 180, 214-216, 243, 325, 351-352. Preußische Zeitung 312. Brice 88, 96, 100, 154. Pring von Wales 174. Brobemobilmachung des italienischen Volkes 317. Proflamation ber Reichsregierung an das Deutsche Volk 100-106. Proflamation des Führers 3um Reichsparteitag 244-248. Protestnote Deutschlands gegen Gen= fer Entschließung 161.

Raabe, Dr. 355. Raeber, Dr. 374, 382. Raether 353. Raffe 87-88, 109-110, 157-158, 208, 210, 211, 213, 223, 254, 255 bis 256, 257—258, 271, 274, 277 bis 290, 292, 293, 296, 304, 322, 346, 388, Rassenpolitisches Amt der ASDAP. 157, 208, 285. Naumordnung 61-62, 137, 367. Rechtswesen 36, 37, 39-40, 52-55, 183, 211, 264-277, 280, 326-327. Rechtswissenschaftliche Studienord= nung 211, 268. Regierungskommission bes Gaargebiets 21, 31-32, 39. Reichenau, von 110. Reichsanleihe 370. Reichsarbeitsdienstgeset 117, 199-200. Reichsarbeitsgemeinschaft für beutsche Buchwerbung 223. Reichsarbeitsgemeinschaft für neue deutsche Heilkunde 288. Reichsarbeitskammer 146—147, Reichsarbeits= und Reichswirtschaftsrat 143, 145—146, 242, 252. Reichsärzteordnung 289. Reichsautobahnen 130, 136, 207, 248, 337-338, 365. Reichsbahn 368. Reichsbank 30, 122, 177, 183. 184, 186, 187. Reichsbauerntag, Dritter 348. Reichsberufswettkampf 83-84, 151,

153, 231.

Reichsbund der Deutschen Beamten 61.

Reichsbund für beutsche Vorgeschichte 350.

Reichsbund für Leibesübungen 331, 336.

Reichsbürgergeset 254, 255, 259, 277 bis 281, 367-368, 387.

Reichsbürgschaften (Kleinwohnungs.

Reichsbienstflagge 260.

Reichsehrenmal Tannenberg 381.

Reichsernährungsministerium 50-51, 56, 63, 116.

Reichsferienordnung 207.

Reichsfestspiele in Beidelberg 353 bis 354.

Reichsfilmarchiv 218-219.

Reichsflaggengeset 112, 254—255, 256 bis 257, 259—261, 305, 387.

Reichsforstamt 56, 116, 344, 346.

Reichsgrenzstelle 45.

Reichshabilitationsordnung 210. Reichshandwerfertag 147, 221.

Reichsheimstättenamt der NSDUP. und der DUF. 137, 367.

Reichsinspetteur für Reit- und Fahrausbildung 337.

Reichsinstitut für Geschichte bes neuen Deutschland 350.

Reichsjägerhof 56.

Reichstirchenminister 302-306.

Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes 35, 36-37, 38-40, 44.

Reichstriegerbund Kyffhäuser 233, 235.

Reichstriegsflagge 260-261.

Reichstriegsmarine fiehe Marine.

Reichsfriegsministerium 110, 112, 260 bis 261.

Reichsfulturkammer 151—152, 217, 220, 225, 354—355, 357—359.

Reichstulturfenat 358-359.

Reichsluftschutbund 75, 377.

Reichsluftwaffe siehe Luftwaffe.

Reichsmütterdienst 76.

Reichenaturichutgefet 56-57.

Reichenährstand 75, 129, 194, 330, 341-349.

Reichsparteitag 77, 175, 219, 242 bis 259, 379.

Reichsparteitagsfilm "Triumph bes Willens" 152, 219, 353.

Reichspresseichule 214, 351.

Reichspressetagung ber NGDUB. 216.

Reichsreform 30, 37, 42—43, 44, 46, 50—55, 59, 60, 63, 87, 143, 206, 387 bis 388.

Reichsschule für Leibesübungen bes Reichsnährstandes 330—331.

Reichssportwerbewoche 330.

Reichsstatthaltergeset 41-44, 387.

Reichsstelle für Landbeschaffung 115 bis 116.

Reichsstelle für Raumordnung 62-63, 367.

Reichsstelle für Umfiedlung 116.

Reichsstelle zur Förderung des beutsschen Schrifttums 222—223, 225, 355.

Reichstag 37—38, 40, 161, 164—172, 253—258, 277—278, 307, 312, 314.

Reichstagsrede des Führers (21. Mai) 161, 164—172, 174, 312—313.

Reichstagung der DUF. 141—142, 195, 362.

Neichstagung ber Deutschen Presse 351.

Reichstagung ber AS.-Gemeinschaft "Rraft durch Freude" 230.

Reichstagung der AS.=Rulturge= meinde 229—230.

Reichstheaterfestwoche 221.

Reichs- und Preußisches Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung 206.

Reichsverband judischer Kulturbunde 282-283.

Reichsvolksoper 355.

Reichswettkampf der SU. und des NSRR. 232.

Reichswirtschaftskammer 127—130, 143, 145—146, 367.

Reinerth 350.

Reinhard 233.

Reinhardt 124-125.

Reinsborf, Explosionskatastrophe in 140-141.

Reiseverkehrsabkommen Deutschschweizerisches 188, 191.

Reuter 21-22.

Reventlow 293.

Ribbentrop, von 95, 96—97, 156 173, 319, 326—327.

Richtfest des hauses der Deutschen Runft 218.

Richtfest bes neuen Reichsluftfahrtministeriums 376.

Richtfeste in der "hauptstadt ber Bewegung" 261.

Riefenstahl 152, 219. Rode 217. Robbe 27, 28. Rohrbacher hannes 27. Robstoffe 56, 114, 119, 182, 186, 190, 247, 318, 342, 345, 347. Romain 86. Römische Brotofolle (italienisch=fran-3ösische) 86, 156, 317, 318. Rosemeher 338. Rosenberg 69-70, 76, 77, 79-81, 87-88, 97, 157, 179, 207, 222, 224, 225, 228, 229, 284, 294, 295, 298, 321, 350, 352, 355. Rothermere= Breife 88, 96, 154, 179. Röber 66, 222. Ruff 249. Rühle 175. Rumanien 86, 90, 106, 157, 163, 172, 180, 185, 189, 332, Runderlag über die Schliegung bon Erfrischungsräumen in Warenhäufern 131. Rundfunk 26, 27, 29, 78, 81, 122, 175, 206, 226-228, 311, 324, 330, 355-357, 385. Rust 173-174, 206, 207, 208, 212 bis 213, 241, 354. Ruttfe, Dr. 223, 286. 79-80, 116-117, 201, 223, 232, 233, 235, 240—241, 245, 253, 294 bis 296, 298, 299, 330, 337, 356, 358, 376. 68, 84, 85, 90, 92, 104, 135, 185, 186, 191, 294, 307, 363. berg 22. palast 23.

**31.**, 44 58, 67—68, 70, 77—78, Saarausstellung 21. Saargebiet 19-34, 35-40, 65-66. Saarkundgebung auf bem Waden-Saarfundgebung im Berliner Sport-Saarregierung, Deutsche 38-39. Sahm, Dr. 383. Galler, Dr. 211. SU .= Sportabzeichen 330. Sauckel 114. Scapini 92, 177. Schacht, Dr. 51, 122-123, 132, 143 bis 145, 146, 147, 177, 184-185, 188, 362, 367, 369-370. Schäfer 221. Schallplattenprozeß 226-227. Schemm 72, 383.

Scheuermann 353. Schirach, von 81, 82, 83, 84, 151, 162, 231-232, 238-239, 252, 284, 294, 300, 361. Schlösser, Dr. 220-221, 354. Schmeling 335. Schmidt 223. Schmidt (Reichshandwerksmeister) 132-134, 147. Schmidt, Dr. 304. Schmitt, Dr. 51. Schmüdle 221. Scholk-Rlink 75. Schreiber, Dr. 314. Schröder 334. Schülerauslese an ben höheren Schulen 209-210. Schulte 297. Schulte, Dr. 351. Schulte, Abmiral 374. Schumann 221. Schuschnigg, Dr 93, 173, 319. Schuster 173. Schwarz 65, 77. Schwarze Korps, Das 79. Schwede 114. Schweden 28, 66, 161, 164, 177, 181, 188, 285, 332, 333, 334, 336, 339. Schweizer 352. Schweiz 28, 94, 106, 185-186, 188, 191, 285, 324, 332-336, 338. Seldte 138—139, 143, 146, 235—236, Gelzner 144. Geutter bon Lögen 114. Siedlung 51, 62, 115-116, 126, 133, 137-139, 202, 366-367. Sietas 333. Simon 90, 94, 96, 97, 156-157, 159, 309, 376. Gifto-Retter, Auszeichnung ber 91. Stagerrat-Tag 114, 376. Smetona 312. Smogorzewski 89. Snowden 96. Sohlbergfreis 95, 162. Sofolowski 189. Goldatenbund 113-114. Gosnowski 117. Sowjetunion 61, 68, 93, 99, 104, 106, 157, 159, 163, 166—167, 172, 174, 178, 185, 188, 244, 247—248, 251-252, 253, 274, 300, 317, 325, 327, 342, 386. Spangenberg 52. Spanien 33, 158, 285, 319, 332, 338. Spareinlagen 120, 370.

Speer 147. Spina 325-326. Spinnstoffgeset 368. Sport 209, 232, 313, 329-340, 357. Sportwerbewoche ber MS.=Gemein= schaft "Rraft durch Freude" 330. Sprenger 44. Staatsaft (Vereinheitlichung ber Reichsjustizverwaltung) 54-55. Staatsaft auf dem Tempelhofer Feld (1. Mai) 152-153. Stalin 157. Stang, Dr. 217, 229-230, 352. Stange 222. Status quo (Saargebiet) 21, 24, 27, 28, 29, 31, 35. Stegemann 354. Steuerpolitit 120, 124—126, 138. 369-370. Stillhaltekonfereng 184. Stöck 334. Stojadinowitsch, Dr. 179. Strafordnung an den deutschen Sochs ichulen 212-213. Strafrechtsreform 270-274. Strauß, Dr. Nichard 229, 355. Streicher 244, 283, 288. Strefa, Ronfereng bon 157, 159-161, 164, 178, 317. Stud 338. Studart 387. Studentenschaft siehe Deutsche Studentenschaft. Suares 323. Sudetendeutsche Partei (Beimatfront) 163, 164, 319, 321, 325. Suhler Waffen- und Fahrzeugwerke 114. Sundan Dispatch 179. Gündermann 66.

Sag der beutschen Geefahrt 117. Tag der deutschen Technik 130. Sag ber nationalen Golibarität 384. Tag ber Reichsluftwaffe 114, 376. Sag der sozialistischen Sat 73. Sannenberg, Reichsehrenmal 381. Temps 156. Theater 171, 206, 220—222, 229, 351, 353-354, 357, 363. Thingstätte "Stedings Ehre" 221 bis 222. Thoy, Dr. 223.

Subich 156, 159.

Gzembed 189.

Times 87, 91, 179. Titulescu 86, 157, 180. Tobt, Dr. 62, 136. Deutsch=nieder= Transferabkommen, landisches 187. Transferregelung 184, 187. Trenfer 353. Trotha, von 352. Tichammer und Often, von 323, 330 bis 331, 332, 334, 335—336, 339 bis 340. Tichechostowakei 20, 86, 90, 95, 106, 157, 161, 163, 164, 172, 180, 187, 191, 285, 317, 319, 321, 325—326,

332, 333, 335, 364.

Türkei 163, 185, 188.

Unger 221. Ungarn 29, 90, 94-95, 106, 157, 158, 163, 172—173, 180, 191, 285, 324, 326, 331—336, 381. United Preß 323. Urlaub (Wehrmacht) 113. Uruguah 386. Usadel 223.

Varzi 338. Vatikan 23-24. VDU. 173, 207. Venizelos 94. Berbrechensbefampfung 270. Bereinbarung, Leipziger 143—146, 360-361. Bereinigte Staaten von Amerika 61, 106, 177, 285, 292, 325, 333, 340, 342, 364. Vermögensberwaltung der ASDUP. 77. Verordnungen zur Rückgliederung bes

Saarlandes, Verschiedene 38, 40. Berordnung über Alenderungen bes Gerichtswesens in Bapern 53-54. Berordnung über bas Erfassungs: wesen 111.

Verordnung über bas Hoheitszeichen bes Reiches 64.

Berordnung über ben Aufbau bes Reichsjustigprüfungsamtes 268-269. Berordnung über den weiteren Ausbau des Gemeinschaftslagers Hanns Rerrl 269.

Berordnung über die Ausbildung ber Referendare in der Verwaltung 269. Berordnung über die Gewährung von Rinderbeihilsen an kinderreiche Familien 285.

Verordnung über die Laufbahn für das Amt des Richters und des Staatsanwalts 269—270.

Verordnung über die Musterung und Aushebung 1935 111—112.

Berordnung über die Standarte des Führers und Reichskanzlers 64-65.

Berordnung über die Unterstühung der Angehörigen der zur Erfüllung der aktiven Dienstpflicht einberusenen Wehrpflichtigen und der einberusenen Arbeitsdienstpflichtigen 113.

Verordnung über standesamtliche Hinweise 281.

Verordnung zur einheitlichen Regelung der Gerichtsverfassung 54.

Verordnung zur Ordnung der Getreisbewirtschaft 344.

Berrechnungsabkommen,
Deutscheigisches 182.
Deutscheskeisches 185, 186.
Deutscheskeisches 183—184, 190.
Deutschescheskeisches 181, 188.
Deutscheskeischeskeisches 185—186.

Vertrauensratswahlen 148—151. Vierte Verordnung über den vorläufigen Aufbau des Reichsnährstandes 343.

 Bölferbund
 26—28,
 31,
 32—33,
 90,

 103,
 104,
 155,
 161,
 164,
 167,
 175,

 178,
 307—308,
 314,
 316
 317—318,

 325,
 327—328.

Bölfticher Beobachter 37, 46, 50, 69, 75, 127, 128, 132, 133, 141, 214, 229, 239, 290, 295, 371, 387.

Volksabstimmung im Saargebiet 19 bis 34, 68, 85, 92, 294, 307.

Volkseinkommen, Deutsches 370. Volksgerichtshof 117.

Wächtler 383.
Wadenberg, Kundgebung auf dem 22.
Wagner, Dr. 238, 240—241, 277, 283, 287—288.
Wagner, Abolf 236, 244, 263.
Wagner, Josef 39.
Wahlen in Danzig 158—159.
Wamböganß 39.
Wanderbüchereien 222.
Warenaustauschabkommen, Deutschereistänbisches 189.

Warenhäuser, Schließung von Erfrischungsräumen in 131.

Warenverkehrsabkommen, Deutsch= hollandisches 191.

Warenverkehrsabkommen, Deutsch= lettisches 189.

Wartburgsest und Auflösung der DV. 240.

Wehrbezirkseinteilung 110. Wehrgesetz 108—110, 111, 371.

Wehrmacht 19, 61—62, 64—65, 68 bis 69, 78, 98—118, 149, 150, 153, 154, 169—171, 176, 195, 198—199, 235, 243, 245, 248, 258, 272, 324, 337, 344, 356, 362, 371—382, 387, 388. Wehrmachtsafademie 372.

Wehrpflicht, Wiedereinführung ber Allgemeinen 19, 98—112, 114, 148 bis 149, 150, 153, 154—156, 160 bis 161, 169, 195, 198, 235, 245, 254, 324, 369, 371.

Wehrwirtschaft 114.

Weiblicher Arbeitsbienft 199, 201 bis 202, 203.

Weidemann 353.

Weihnachtsansprache Audolf Heß' 385. Weiß 214, 351.

Weißbuch, Englisches 95—98, 100. Weltanschauung, Aationalsozialistische 76, 79—81, 87—88, 151, 223, 236, 237, 295—297, 300, 304—305, 355, 387—388.

Weltringsendung "Jugend singt über die Grenzen der Welt" 356—357. Welttreffen der HI. 83, 231.

Wesselh 353.

Wiebereinsethung Deutschlands in die Hoheitsrechte im Saargebiet 31—33. Wille und Macht 82.

Willifens 50-51.

Wilm 304.

Winkler 338.

Winterhilfswerf 66, 73, 74—75, 252, 294, 331, 383—384.

Wirtschaft und Statistik 120.

Wirtschaftsvereinbarung, Deutsch-banische 182.

Wirtschaftsvereinbarung, Deutsch-sowjetrussische 185.

Wirtschaftsvereinbarung, Deutsch= tscheische 187.

Wirtschaftsvertrag, Deutsch-polnischer 189—190, 322.

Wirtschaftsvertrag, Deutsch-rumänis scher 185.

Wismann, Dr. 223.

Woche des deutschen Buches 354 bis 355. Woellfe 334. Wolff, von 94.

## Namamoto 95.

Bahlungsabkommen, Deutsch-belgisches 188.
Bahlungsabkommen, Deutsch-ungarissches 191.
Bänker 302, 306.
Beeland, van 320—321, 326.
Behn Grundsähe für die Polizei 57 bis 58.
Beitungsverlagswesen 214—216.
Binmermann 304.
Binssenkung 121—124.
Bolkrieg zwischen Danzig und Polen 177—178.
Böllner 304.
Bughabkommen, Deutsch-rumänisches

Zusatvereinbarung, Deutsch-sranzösische 185.

3wedverband Reichsparteitag Aurnberg 77, 249.

Bweite Reichsnährstands-Ausstellung 346.

Zweite Reichstagung ber Aordischen Gesellschaft 284.

Bweiter Iahrestag ber AS.=Gemein= schaft "Kraft burch Freude" 357, 362.

3meites Gesetzur Aenderung bes Kraftfahrzeugsteuergesetes 125.

3meites Gesetz zur Aenderung bes Lichtspielgesetzes 220.

Zweite Berordnung über den borläufigen Aufbau bes beutschen Handwerks 131.

3meite Verordnung zur Durchführung bes Gesetzes über die Heimarbeit 139—140.

Zwölf Punkte für die Saarabstimmung 26.

Bhndram-Rofgialfowffi 319.







Nie wypozy - Jiy ao domo

BIBLIOTEKA
UNIWERSYTECKA
GDANSK

1 411 195